

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

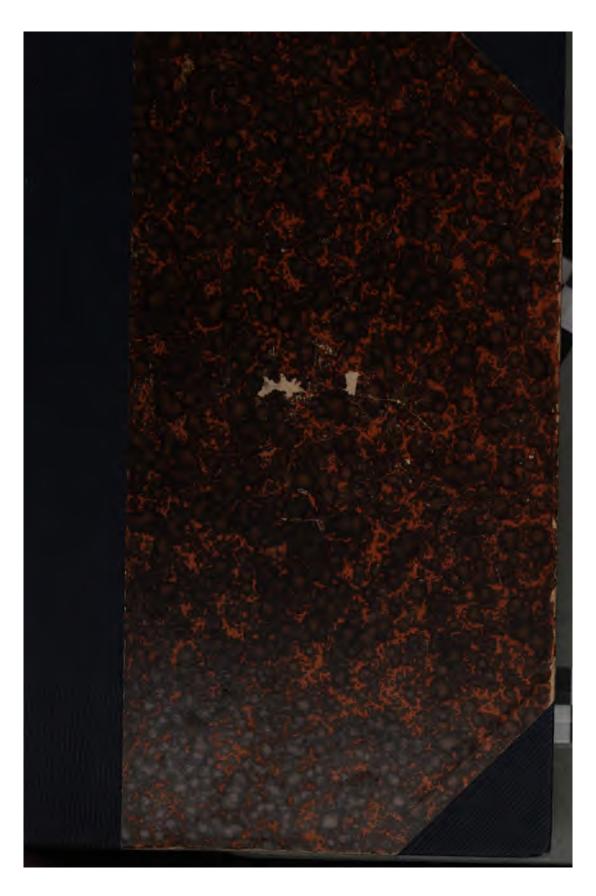

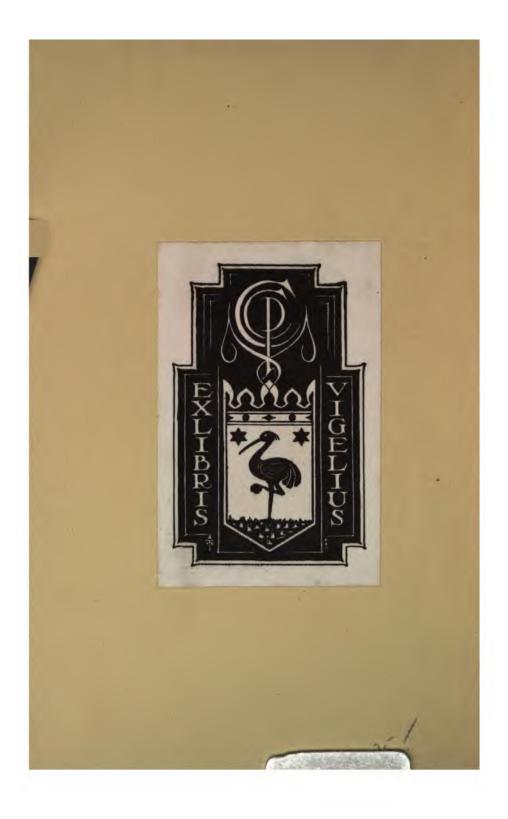



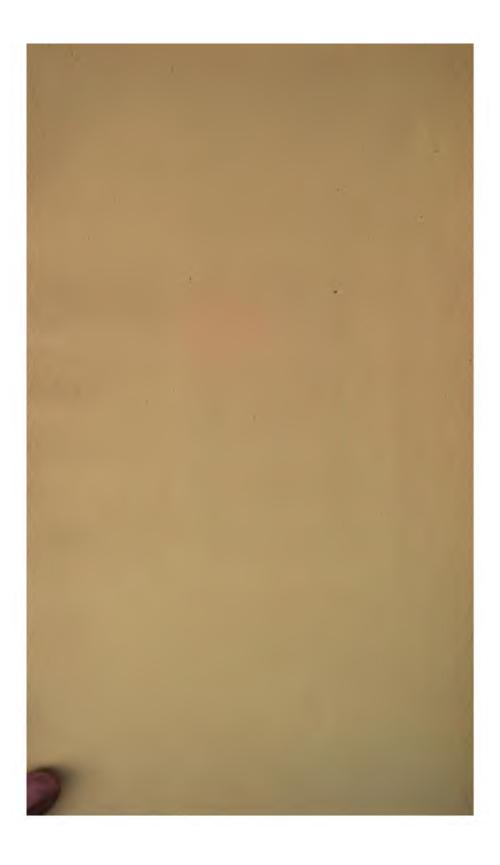

Leipzig.

1871,1872.

# Jahrbuch

für

## Gesetzebung, Verwaltung und Rechtspflege

bes

## Deutschen Reichs

unter Mitwirfung von Dr. Ludwig Bamberger, Sbriftieutenant Blanckenburg, Geheimsrath Prof. Dr. Bluntschli, Geh. Postrath Dr. Fischer, Prof. Dr. Friedberg, Reichseberghanbelsgerichts-Rath Dr. Goldschmidt, August Cammers, Assessing Checkfeldt, Regierungstrath Dr. Meihen, Geheimrath Dr. Mehel, Prof. Dr. Nissen, Or. Romberg, Prof. Dr. Thudichum, Prof. Dr. A. Wagner u. A.

herausgegeben

pon

## Dr. Franz von Holkendorff,

Brof. ber Rechte in Berlin.

Indem die unterzeichnete Berlagshandlung mit dem vorstehend angekundigten Unternehmen vor die Deffentlichkeit tritt, fühlt sie sich veranlagt, einige Borte zu besien Rechtsertigung beizubringen.

Sie glaubt, daß der Zweck einer solchen nicht durch Verkleinerung anderer bereits bestehender, theilweise höchst verdienstvoller Unternehmungen erreicht wird, da das Jahrbuch weber eine Sammlung urkundlichen Materials oder der Gesehesterte, noch auch Veröffentlichung gelegentlicher auf Staatswohl und Politif bezüglicher Denkschriften und Abhandlungen beabsichtigt. In dieser Beziehung ist genügend durch bereits vorhandene Publikationen gesorgt. Die Verechtigung ihres Unternehmens sindet sie vielmehr in dem undestreits daren Mangel einer, größere Zeiträume umfassenden, planmäßig geordneten übersichtlichen und thunlichst vollständigen Darstellung des für die politische Urtheilsbildung der Zeitgenossen nöthigen Stosses aus dem öffentlichen Leben des Deutschen Reichs.

#### Berlag bon Dunder & Sumblot.

Diesem Mangel abzuhelfen, soll die Aufgabe unseres Jahrbuchs sein, welches dementsprechend eine

Kritisch prüfenbe, übersichtliche, ben großen Berioben ber Reichsgesetzebung entsprechenbe Berichterstattung über alle im Zeitraume eines Jahres eintretenden wich z tigeren Greignisse und Borgänge auf dem Gebiet der Berfassungsgebung, Legislative, Berwaltung und Rechtsz pflege des Deutschen Reichs

enthalten wird.

Was die Einrichtung des Jahrbuchs betrifft, so sollen dabei folgende Gesichtspunkte maßgebend sein:

- 1) Der ber Berichterstattung ermachsene Stoff soll in eine Reihe jährlich wiederkehrender, nach sachlichen Gesichtspunkten geschiedener Fächer vertheilt und ebenso vielen Fachkennern zugewiesen werden, deren fortdauernde Mitwirkung die Herstellung eines inneren Zusammenshanges unter den einzelnen Jahrgängen hoffen läßt.
- 2) In diesen Berichten, welche mit dem 1. Juli eines jeden Jahres, als demjenigen Zeitpunkte, zu welchem eine Uebersicht über die Geschehegebungs: und Geschäftsperioden verhältnißmäßig am besten zu bewerkstelligen ist, abschließen, soll alles berücksichtigt werden, was in den großen Organen des Neichs, in seinen gesetzebenden Factoren, in seinen Behörden, außerdem aber auch in den Landtagsverhandlungen der einzelnen Staaten und in der politischen Literatur besachtungs: und erinnerungswerth erscheint.

Unfer Unternehmen ist unabhängig von ben Bestrebungen irgend einer politischen Partei. Es ist national in dem Sinne, daß es zur Besestigung der in der Entstehung des Deutschen Reichs thätig gewesenen Kräfte und zur Ueberwindung der seiner lebenskräftigen Entwicklung seindlichen Gegensätze durch Verbreitung richtiger Anschauungen von den wichtigeren thatsächlichen Vorgängen in weiteren Kreisen mitwirft. (Sine theoretische Bekämpfung bestimmter politischer Toctvinen liegt außerhalb seiner Ausgabe.

Bon der zweckbienlichen, der Berbreitung günstigen Form des Jahrs buchs verspricht sich die Berlagshandlung besonderen Grfolg. Roch mehr aber vertraut sie dem Urtheil derjenigen Danner, welche als Mitarbeiter an diesem Unternehmen thätig sind.

#### Berlag bon Dunder & Sumblot.

Die besonderen Verhältnisse bes lausenden Jahres, welche die Einberufung bes Reichstages zu ungewöhnlicher Zeit erforderten, sowie die Vorbereitungen, beren jedes größere literarische Unternehmen bedarf, ließen es rathsam ersscheinen, das Jahrbuch diesmal in zwei Abtheilungen auszugeben, deren erste zu Ansang October d. J. erscheint und deren zweite spätestens Mitte Februar 1872 zur Edition gelangen soll.

In Nachstehendem geben wir den Inhalt beider Abtheilungen.

#### Die erfte enthält:

- I. Die Berfassung bes Deutschen Reichs vom 16. April 1871, von Prof. Dr. Chudichum in Tubingen.
- II. Gefchäftsorbnung für ben Reichstag.
- III. Bevollmächtigte jum Bunbegrath.
- IV. Bahlfreise und Reichstagsabgeorbnete.
- V. Regeften bes Deutschen Reichstags, von Webeimrath Dr. Metel in Berlin.
- VI. Die erfte Situngsperiobe bes erften Deutschen Reichstags, von Dr. Ludwig Bamberger in Berlin.
- VII. Die Reichsgesetzgebung, von Brof. Dr. frang v. holgendorff in Berlin.
- VIII. Sanbel, Bollwefen, Confularmefen; mirthichaftliche Gefet = gebung, von Auguft Cammers in Bremen.
- IXa. Bölkerrechtliche Betrachtungen über ben frangofischeutschen Krieg 1870/71 (Griter Theil), von Geheimrath Prof. Dr. Bluntschli in Seibelberg.

#### Die zweite Abtheilung wirb enthalten:

- IXb. Bölferrechtliche Betrachtungen über ben frangöfischeutschen Krieg 1870/71 (Zweiter Theil), von (Geheimrath Prof. Dr. Bluntschli in Seibelberg.
  - X. Das Reichsfinangmejen, von Prof. Dr. A. Wagner in Berlin.
  - XI. Marine und Seemejen, vom Navigationslehrer Dr. Romberg in Bremen.
- XII. Die Berfehrsanstalten bes Reichs (Boft, Telegraphen, Gifen= bahnen), vom Weheimen Boftrath Dr. Fifther in Berlin.
- XIII. Das heerwesen bes Deutschen Reichs, vom Abgeordneten Obrift- lieutenant Blanckenburg in Breslau.
- XIV. Die Rechtspflege bes Deutschen Bunbes: Dberhanbelsgerichts, pon Proj. Dr. Alfen.
  - XV. Die ftatiftigen Bublicationen gur Renntnig ber Deutiden Reichsverhaltniffe, vom Regierungsrath Dr. Mitten in Berlin.
- XVI. Die Bermaltungseinrichtungen von Gliaf und Lothringen, von Affeffor Lehfeldt in Des.
- XVII. Das Deutsche Reich und bie Rirche, von Brof. Dr. Friedberg in Leipzig.
- XVIII. Reich Brechtliches aus Deutschen Landtagsverhandlungen.
  - XIX. Literaturbericht über bie reichsrechtlichen Bublicationen.

#### Berlag bon Dunder & Dumblot.

Der Preis eines jeden Jahrganges ist auf  $3^{1}/_{8}$  Thaler festgesetzt (bie beiben gesondert nicht verkäuslichen Abtheilungen des ersten Jahrganges kosten somit je 1 Thir. 20~ Sgr.), was dei einem Umfange von 40~ Bogen und eleganter Ausstattung nicht zu hoch gegriffen erscheinen dürfte.

Aus dem oben angegebenen Inhalt erhellt, daß es sich bei unserm Unternehmen nicht um ein Werk der doctrinären fachgelehrten Staats= jurisprudenz handelt, sondern um eine gleichsam in jährlichen Zwischen= räumen fortgeführte Encyclopädie der Deutschen Staats= rechtsverhältnisse und der Reichspolitik, und daß insbesondere der erste Band (Jahrgang 1871) wegen seines die Deutschen Reichszustände aus der Zeit der Gründung des Reichskörpers recapitulirenden Inhalts gleichzeitig die Bedeutung einer allgemeinen Einseitung in das jetzt geltende Reichsrecht beanspruchen darf. Es wird somit den Gebildeten aller Stände eine willskommene Erscheinung sein, und giebt sich die Verlagshandlung vertrauensvoll der Hoffnung hin, daß ihm eine allseitige rege Förderung und Theilnahme entgegengebracht werde.

Leipzig, October 1871.

## Duncker & Humblot.

| bestelle ich                           | •                   | in (katabaakuun oo bas Daud                | · í «Yo ass |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|
|                                        | zahrgang 3 Thir. 10 | ir Gesetzebung 2c. bes Deut<br>Sar ) Jahra | ijujen      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Juyiyung o zyiii 10 | Ogi.) Augig.                               |             |
|                                        | Name:               | Ort:                                       |             |

## Neuer Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

#### Leopold von Ranke,

Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Bierte Auflage. 6 Banbe gr. 8. Preis 9 Thir.

#### Leopold von Ranke,

Bur deutschen Geschichte. Bom Religionsfrieden bis jum breißigjährisgen Krieg. gr. 8. Preis 2 Thtr.

#### Leopold von Ranke,

Französische Geschichte vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. 6 Bände gr. 8. Preis 9 Thr.

#### Leopold von Ranke,

Die Osmanen und die spanische Monarchie im sechzehnten und siebszehnten Jahrhundert. Dritte Auflage. gr. 8. Preis 3 Thir.

#### Leopold von Ranke,

Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. Fünfte Auflage. 3 Bande. 8. Preis 8 Ther.

## Leopold von Ranke,

Geschichte Wallensteins. Zweite Auflage. gr. 8. Preis 3 Thir. 20 Sgr.

### Leopold von Ranke,

Die deutschen Mächte und der Fürstenbund. Deutsche Geschichte von 1780 bis 1790. I. Band. gr. 8. 2 Thr. 24 Sgr.

## Leopold von Ranke,

Nenn Bücher preußischer Geschichte. 3 Bande. gr. 8. Preis 6 Thir.

## Leopold von Ranke,

Die Serbische Revolution. Aus serbischen Papieren und Mittheilungen. gr. 8. Preis 2 Thir.

#### Neuer Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

### Prof. Dr. Sigurd Abel,

Jahrbücher des frankischen Reiches unter Karl dem Großen. I. Band. gr. 8. Preis 3 Thir. 10 Sgr.

### Dr. Beinrich Eduard Bonnell,

Die Anfänge des Karolingischen Hauses. gr. 8. Preis 1 Thir. 15 Sgr. (zeitweilig herabgesetzt auf 1 Thir.

### Dr. Cheodor Brenfig,

Jahrbücher des franklichen Reiches. 714—741. Die Zeit Carl Martells. gr. 8. Preis 24 Sgr.

#### Prof. Dr. Ernft Dümmler,

Geschichte des ostfränkischen Reiches. 2 Bande. gr. 8. Preis 9 Thlr. (zeitweilig herabgesetzt auf 6 Thlr.)

## Dr. Beinrich Sahn,

Jahrbücher bes fränkischen Reiches. 741—752. gr. 8. Preis 2 Thlr. (zeitweilig herabgesetzt auf 1 Thlr. 5 Ngr.

## Prof. Dr. Siegfried Birich,

Inhrbücher bes beutschen Reiches unter Heinich II. 2 Bände. gr. 8.

Breis 8 Thir. 15 Sgr.
(zeitweiliz herabgesetzt auf 4 Thir. 10 Sgr.)

## Dr. Theodor Toeche,

Jahrbücher bes deutschen Reiches. Kaiser Heinrich VI. gr. 8. Preis 4 Thir.

## Prof. Dr. Georg Wait,

Jahrbücher des deutschen Reiches unter König Heinrich I. Neue Bearbeitung. gr. 8. Preis 2 Thir. (zeitweilig herabgesetzt auf 1 Thir. 10 Sgr.)

-

•

Ranke , Leapard ooni-

## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Dreiundzwanzigster Band.



**Leipzig,**Berlag von Duncker und Humblot.
1872.

# Geschichte Wallensteins.

Bon

## Leopold von Ranke.

Dritte Auflage.



**Leipzig**, Berlag von Duncker und Humblot. 1872. D7 R19 1867

Das Recht ber Ueberfetung ift vorbehalten.

## Vorrede gur erften Auflage.

Wenn Plutarch einmal in Erinnerung bringt, daß er nicht Geschichte schreibe, sondern Biographie, so berührt er damit eine der vornehmsten Schwierigkeiten der allgemein historischen sowohl wie der biographischen Darstellung. Indem eine lebendige Persönlichkeit dargestellt werden soll, darf man die Bedingungen nicht vergessen, unter denen sie auftritt und wirksam ist. Indem man den großen Gang der welthistorischen Begebenheiten schildert, wird man immer auch der Persönlichkeiten eingedenk sein müssen, von denen sie ihren Impuls empfangen.

Wie viel gewaltiger, tiefer, umfassender ist das allgemeine Leben, das die Jahrhunderte in ununterbrochener Strömung erfüllt, als das persönliche, dem nur eine Spanne Zeit gegönnt ist, das nur da zu sein scheint, um zu beginnen, nicht um zu vollenden. Die Entschlüsse der Menschen gehen von den Möglichkeiten aus, welche die allgemeinen Zustände darbieten; bedeutende Erfolge werden nur unter Mitwirkung der homogenen Weltelemente erzielt; ein Jeder erscheint beinahe nur als eine Geburt seiner Zeit, als der Ausdruck einer auch außer ihm vorshandenen allgemeinen Tendenz.

Aber von der andern Seite gehören die Persönlichkeiten doch auch wieder einer moralischen Weltordnung an: in der sie ganz

ihr eigen sind; sie haben ein selbständiges Leben von originaler Kraft. Indem sie, wie man zu sagen liebt, ihre Zeit repräsenstiren, greisen sie doch wieder durch eingeborenen inneren Antrieb bestimmend in dieselbe ein.

Jedermann weiß, wie sehr dies bei dem Manne unvergänglichen wiewohl noch zweiselhaften Andenkens, dem die nachsolgenden Blätter gewidmet sind, der Fall ist. Wer hätte jemals sich auch nur oberstäcklich mit dem dreißigjährigen Kriege beschäftigt, ohne den Wunsch zu empsinden, über Wallenstein unterrichtet zu werden: — wohl die außerordentlichste Gestalt, die in der weitaußgreisenden Bewegung der Spoche austritt. Er erscheint als eine ihrer eigenthümlichsten Hervordringungen; sein Emporkommen wird von ihr getragen: er gelangt zu einer Stelle, in der er eine Reihe von Jahren einen maßgebenden Einstuß ausübt, dis er zuletzt von einer Katastrophe erreicht wird, die noch immer unverständlich geblieben ist.

Ueber diese und das gesammte Thun und Treiben Wallenssteins sind in den Archiven zu Wien, in welche auch seine Papiere übergegangen sind, in den letzten Jahrzehnten sleißige Forschungen angestellt worden, doch ist man damit über Anklage und Vertheidigung, wie sie im ersten Moment einander gegenüberstraten, nicht hinausgekommen.

Und wenn man in andern Archiven weiter nachforscht, so erhält man nur einseitige Antworten, dem Verhältniß gemäß, in welchem die Staaten, denen sie angehören, zu den Begebenheiten standen.

Die sonst so ausmerksamen Benezianer treten dem inneren Getriebe der in Deutschland kämpfenden Interessen nicht nahe genug, um eine genügende Auskunft geben zu können. Bei weitem unterrichtender sind die römischen Berichte; eingehend besichäftigen sich aber die Nuntien nur mit den Momenten, die mit

der Herkellung des Katholicismus zusammenhängen; Wallenstein ist ihnen ein Phänomen, zu dem sie noch in keine unmittelbare Beziehung gekommen waren. Die französischen Sammlungen haben sehr merkwürdige Aufklärungen geboten, die sich jedoch nur auf den Sinen Punkt beziehen, über den mit Frankreich unterhandelt wurde; über alle andern Fragen lassen sie im Dunkel. Aehnlich verhält es sich mit den aus den schwedischen Archiven erhobenen Notizen. Umfassend und von hohem Werth sind die aus den münchener Archiven stammenden Mittheilungen und Papiere; sie haben fast das Meiste zu der Auffassung beigetragen, welche heutzutage die Oberhand gewonnen hat; aber sie stellen doch hauptsächlich nur den Standpunkt der Feindseligkeit und des Argwohns dar, auf dem sich der damalige Baiernfürst gegen Wallenstein hielt: für die Nachwelt kann dieser nicht maßgebend sein.

Wie die lebenden Menschen einander berühren, ohne einander gerade zu verstehen, oder auch verstehen zu wollen, in wetteisernder oder seindseliger Thätigkeit, so erscheinen die vergangenen Geschlechter in den Archiven, die gleichsam ein Riederschlag des Lebens sind. Allein da läßt sich eine dem Bedürsniß der Forschung entsprechende Kunde hoffen, wo eine solche selbst vorhanden war, und ausgezeichnet werden konnte.

In unserem Fall war das nur an zwei einander fernen und an sich entgegengesetzten Stellen zu erwarten: in Dresden, und in Brüssel.

Der sächsische Hof, von allem was Wallenstein namentlich in den letzten Jahren seines Lebens vorhatte und unternahm, unmittelbar berührt, stand zuletzt mehr als irgend ein anderer in seinem Vertrauen. Dagegen waren die Bevollmächtigten der spanischen Monarchie, deren Papiere gutentheils in Brüssel aufsbewahrt werden, nicht etwa in den früheren aber in den letzten Jahren, seine entschiedensten und wirksamsten Gegner: die Nach-

The street of th

richten, die fie über ihr eigenes Berhalten geben, sind zugleich die wichtigften für die Geschichte Wallensteins.

Biele andere, zuweilen sehr bedeutende Dokumente sind aus Privatarchiven zu Tage gekommen; ich zweisle nicht, daß sie sich noch immer vermehren werden. Aber schon das Borliegende schien mir hinzureichen, um zu einer objectiven Auffassung des Thatbestandes zu gelangen. Nachdem ich in öffentlichen Borträgen mehr als einmal davon gehandelt habe, darf ich, in einem sehr vorgerückten Lebensalter nicht säumen, sie dem Publikum, das mich an seine Theilnahme und Nachsicht gewöhnt hat, vorzulegen.

So bin ich auf den Bersuch einer Biographie geführt worden, die zugleich Geschichte ist. Eins geht mit dem andern hand in Sand.

Nur in fortwährender Theilnahme an den allgemeinen Angelegenheiten kann der Mann reifen, der eine Stelle in dem Andenken der Nachwelt verdient. In Zeiten gewaltsamer Erschütterung, in denen die Persönlichkeit am meisten ihr eingeborenes Wesen entwickeln und die Thatkraft sich ihre Zwecke setzen kann, verändern sich auch die Zustände am raschesten: jeder Wechsel derselben beherrscht die Welt oder scheint sie zu beherrschen; jede Stuse der Weltentwickelung bietet dem unternehmenden Geiste neue Ausgaben und neue Gesichtspunkte dar; man wird das Allgemeine und das Besondere gleichmäßig vor Augen behalten müssen, um das eine und das andere zu begreisen: die Wirkung, welche ausgeübt, die Rückwirkung, welche ersahren wird.

Die Begebenheiten entwickeln sich in dem Zusammentreffen der individuellen Kraft mit dem objectiven Weltverhältniß; die Erfolge sind das Maß ihrer Macht.

Die Mannichfaltigkeit der Geschichte beruht in dem Hereinziehen der biographischen Momente; aber auch die Biographie kann sich dann und wann zur Geschichte erweitern.

# Inhalt.

|                                                                        | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borrebe                                                                | v          |
| Erftes Capitel. Emportommen Ballenfteins in ben öfterreichischen Erb-  | 1          |
| Bweites Capitel. Antheil Wallensteins an ben Ereigniffen ber Jahre     |            |
| 1625 und 1626                                                          | 18         |
| Europäische Opposition gegen Desterreich-Spanien, 1624 und 1625        | 18         |
| Ballenstein in Niebersachsen. Berhandlungen bes Kreistages             | 24         |
| Feldzug von 1626 in Norddeutschland                                    | 31         |
| Feldzug in Ungarn                                                      | <b>35</b>  |
| Kriegeführer ber Zeit                                                  | <b>4</b> 0 |
| Drittes Capitel. Reichsverhältnisse. Ueberwältigung Dänemarts          | 47         |
| Feldzug von 1627                                                       | 56         |
| Aussichten und Entwürfe                                                | 65         |
| Diertes Capitel. Feldzug von 1628. Politische Umwandlung in Nord-      |            |
| deutschland                                                            | 70         |
| Erneuerung bes Krieges. Strasfund                                      | 77         |
| Friede zu Lübeck                                                       | 92         |
| Fünftes Capitel. Epoche bes Restitutionsebictes                        | 99         |
| Wallenstein und die Churfürsten                                        | 99         |
| Das Restitutionsedict und Raiser Ferdinand II                          | 104        |
| Innere Gährung und äußere Gefahr                                       | 111        |
| Sechstes Capitel. Churfürstentag von 1630. Abbantung Ballenfteins      | 122        |
| Biebentes Capitel. Wiebereintritt Wallensteins                         | 147        |
| Achtes Capitel. Wallenstein und Gustav Abolf                           | 166        |
| Meuntes Capitel. Friedensentwürfe in ber erften Balfte bes Jahres 1633 | 187        |
| Behntes Capitel. Ginwirfung ber europäifden Berhaltniffe               | 200        |
| Elftes Capitel. Rriegsereigniffe bes Spatjahres 1633                   | 220        |
| Bwölftes Capitel. Wallenftein und bie Spanier                          | 233        |
| Ballenstein in seiner Armee                                            | 233        |
| Spanische Bolitik ber Zeit                                             | 243        |

### Inhalt.

|                                                                                       | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dreizehntes Capitel. Absicht einer autonomen Erhebung                                 | 256         |
| Revers von Bilsen                                                                     | 256         |
| Berhandlungen Ballenfteins mit Sachfen                                                | 263         |
| Berhältniß zu Frankreich                                                              | 273         |
| Dierzehntes Capitel. Offener Bruch zwischen bem Raifer und bem General                |             |
|                                                                                       | 295         |
| Fünfzehntes Capitel. Ratastrophe Ballenfteins                                         | 290         |
| Analetten zur Geschichte ber Kataftrophe Ballenfteins.                                |             |
| Ginleitung                                                                            | 317         |
| I. Bemerkungen über Rhevenhiller und bie Quellen feines Berichtes                     | 321         |
| 1. Angebliche Capitulation bei Ballenfteins Biebereintritt im                         |             |
| Sahre 1632                                                                            | 325         |
| Jahre 1632                                                                            | 328         |
| 3. Sespma Raschin                                                                     | 332         |
| 4. Ausführlicher und gründlicher Bericht 2c.                                          | 335         |
| 5. Alberti Fridlandi perduellionis chaos ingrati animi                                | 000         |
| abyssus etc                                                                           | 344         |
|                                                                                       |             |
| II. Aus ben fächsischen Berhanblungen                                                 | <b>3</b> 50 |
| 1. Buncta, fo Chur Brandenburg bei ber Conferent zu Torgam vbergeben worben, Ao. 1632 | <b>35</b> 0 |
| 2. Schriftwechfel zwischen Churfürst Johann Georg von Sachsen                         |             |
| und General Arnim über die Berbindung mit Ballenftein                                 | 353         |
| III. Aus ben fpanischen Bapieren in Bruffel                                           | 365         |
| 1. Relacion dada al conde de Oñate por fray Diego de Cuiroja                          |             |
| del viaje que ha hecho á Bohemia, en enero de 1634                                    | 365         |
| 2. Copia de carta del conde de Oñate, escrita á S. M. en                              | 000         |
| 21 de hebrero 1634                                                                    | 367         |
| 3. Carta del conde de Oñate al Cardenal-Infante de 21 de                              | 201         |
|                                                                                       | 900         |
| hebrero 1634                                                                          | 368         |
| 4. Relacion de la muerte de Walenstein y de sus sequaces                              | 370         |

#### Erftes Capitel.

# Emportommen Wallensteins in ben österreichischen Erblanden.

Will man sich einen Begriff von der Persönlichkeit Wallensteins verschaffen, wie sie in den ersten Mannesjahren erschien, in denen ein Jeder seine Stellung zu ergreifen pflegt, unmittelbar an der Schwelle des praktisch-thätigen Lebens, so liegt dafür ein sehr phantastisches Document vor, dessen man sich aber doch bedienen mag.

Johann Kepler hat sich die Mühe genommen, die Constellation, unter welcher Wallenstein — 1583, 14. September 4 Uhr Nach- mittag — zur Welt fam, zu berechnen und seine Bemerkungen daran zu knüpfen.

Es war nicht blos ein durch Bedürfniß und Armuth gebotenes Gewerbe, wenn der große Ustronom von der Astrologie nicht abließ: er hatte sehr ernstlich die Meinung, daß die Configuration der Gestirne, wie sie in dem Momente gestaltet ist, in welchem der Mensch geboren wird, auf seinen inneren Lebenstried und seine Seele einen bestimmenden Einfluß ausübe 1). Ueber das Schicksal des Menschen und seinen Lebensgang wache die Vorsehung und der schützende Genius, den sie ihm gegeben hat: sein Wesen conformire sich nach der Regel der Welt und der Stellung der beherrschenden Gestirne. Wenn nun der Meister, welcher den Sat versicht, daß seine Ansicht durch

<sup>1)</sup> Coelum praeter lucem nihil ad nos demittit; anima seu potius vita est quae nascente homine influit in hanc quasi formam radiorum sideralium sic vel sic configuratorum in puncto nascentis hominis. Si configuratio est harmonica, pulchram formam nanciscitur animus vel animalis facultas. 1607. Opp. I, 385.

bie Erfahrung bestätigt werbe, die Nativität, die er aufstellt, zugleich erklärt, so entnimmt man baraus — benn etwas Nichtzutreffendes fonnte er nicht sagen wollen — wie Wallenstein in seinem sechs und zwanzigsten Jahre den Menschen erschien: die Deutung der Gestirne

wird unwillfürlich eine Charafteriftif 1).

Den größten Werth legt Repler auf die Berbindung von Saturnus und Jupiter, die in bem erften aftrologischen Saufe, bem Saufe bes Lebens, ftattgefunden habe. Saturnus beutet auf melancholische, allezeit gahrende Gedanken, Nichtachtung menschlicher Gebote und felbst ber Religion, Mangel an brüberlicher und ehelicher Liebe. Denn bies Beftirn macht unbarmbergig, ungeftum, ftreitbar, unbergagt. Da nun aber Jupiter fich mit Saturnus vereinigt, fo barf man hoffen, daß bie meiften biefer Untugenben fich in reifem Alter abidleifen werben. Repler fpricht bie Meinung aus, ju bem Schicffal ber Menschen sei ber himmel boch nur ber Bater, Riemand burfe ein Blud hoffen, ju bem feine Unleitung in feinem Bemuth fei, bie eigene Geele bes Menichen fei gleichsam bie Mutter; ben ber Geele innewohnenden Kräften ichreibt er eine verborgene Beziehung auf bie Configuration ber Geftirne gu. Gine Anficht ber Berfonlichfeit bes Meniden von phantaftischer Farbung, aber von einer gewiffen Groß: beit. Bom jungen Wallenstein urtheilt Repler, er habe ein unruhiges Gemuth, mehr Gebanken als er außerlich fpuren laffe, er trachte nach Neuerungen burch unbersuchte Mittel. Mus ber Berbindung faturnischer und jovialischer Ginfluffe folieft er, daß ibn bas ungewöhnliche Naturell zu hohen Dingen befähigen werbe. Er schreibt ihm ein Durften nach Ehre und Macht gu, eigenfinnigen Trot und verwegenen Muth, fo bag er fich einmal zu einem Saubt von Digvergnügten aufwerfen könne; viele und große Feinde werbe er sich jugieben, aber ihnen meistens obsiegen. Richt geringen Gindrud mußte es auf ben jungen Ballenftein machen, wenn man ihm fagte, er fei unter bemfelben Geftirne geboren, wie einft ber Rangler Zamoisth von Polen und die Rönigin Elisabeth von England, von benen jener im Dften, biefer im Weften bon Europa fast zu gleicher Beit bie größte Rolle gefpielt hatten.

Diefer imaginaren Welt burften wir wohl gebenfen, weil bie

<sup>1)</sup> Zuerft mitgetheilt von helbig: Ferdinand II und Ballenftein (ber auch bas Jahr ber Abfaffung auf 1609 bestimmt) mit einigen Anmerkungen von Ballenfteins hand versehen. Die Copie muß wenigstens 15 Jahre später sein, ba in ber Aufschift ber Titel herzog von Friedland erscheint.

3

Menschen ber Epoche, und zwar selbst die Thatkräftigsten und die Gelehrtesten, nun einmal in dem Glauben daran befangen waren. Wenden wir nun den Blid nach den Antrieben, die ein junger Mann, an seiner Stelle, aus der realen Welt empfangen konnte und mußte.

Wallenstein — benn wir wollen bei ber Form bes Namens bleiben, die damals am meisten gang und gabe war und seitbem in Poefie und Historie in allgemeinen Gebrauch gekommen ift 1) stammte von einem der czechischen Herrengeschlechter in Böhmen, ben Ralsko ab, das sich in die Wartenberg und die Waldstein schieb2); er gehörte einer ber mindestbegüterten Kamilien ber letteren an, die auf einem einzelnen Gut, hermanic, im Rreise Ronigin-Grag, wirthschaftlich Saus hielt, aber alle Ansprüche ihrer angesehenen Bermandtschaft theilte. Einen geistlichen Stand gab es in ber böhmischen Berfaffung nicht mehr; die herren, welche fich im Befit ber eingezogenen geiftlichen Guter behaupteten, bilbeten ben erften Stand im Ronigreich. Allgemeine Bebeutung verlieh es ihnen, daß fie bei jeder Thronbacang bie Behauptung erneuerten, daß ihr König wählbar sei: Rudolf II hielt es nicht für rathsam fich mit ihnen barüber in Streit einzu-Auf das engste wurden sie dadurch mit dem deutschen Reich verbunden, wo man damals den Besitz von Böhmen beinahe als eine Bedingung für die Wahl jum Kaiserthum betrachtete. Seit den hussitischen Zeiten war Böhmen niemals wieder gang zur katholischen Rirche zurudgekehrt: hier fanden die reformatorischen Bewegungen bes sechzehnten Jahrhunderts ben am besten vorbereiteten Boben; man gerieth in Folge berfelben in ununterbrochene Beziehungen zu ben Brotestanten in Deutschland und in Frankreich. Aber auch ber Ratholis cismus hatte hier tiefe Wurzeln; burch die Weltstellung ber Dynastie und beren Verbindung mit Italien und Spanien ward er in lebenbiger Wirksamkeit erhalten. Wenn nun die beiben religiöfen Bekennt= niffe auch in Böhmen mit einander kampften, so ift boch kein Zweifel, baß bas evangelische bas Uebergewicht besaß. Es gewann haupt= fächlich burch bie bohmischemahrischen Bruber, bie fich eine von ben Andern abweichende Verfaffung gaben, zugleich einen national-czechischen Nicht allein, daß die gelehrten Arbeiten ber Brüber ben größten Antheil an der fogenannten goldenen Spoche der böhmischen Literatur haben: — ihre Cantionale gelten als ber innigste Ausbruck

<sup>1)</sup> In einem officiellen Anschreiben vom 21. März 1621, im Friedländer Archiv, wird er als Oberst Ballenstein bezeichnet.

<sup>2)</sup> Schleiniz bei Dobner. Monumenta Boemiae I, 222.

bes religiösen Gefühls, ber in dieser Sprache jemals zum Korschein gekommen ist. Die Gesangbücher, mit ihren kunstreichen Randverzierungen, auf festem Papier, zum Theil auf Pergament mit guten Lettern gedruckt, zeugen von dem religiösen Eifer und von der Theilsnahme der Begüterten. Als das berrlichte Product der Epoche betrachten die Czechen die Kralicer Bibel, das gemeinschaftliche Werk der Gelehrten der Brüderunität: die czechische Bibel ist wie die deutsche ein Venkmal der Sprache; auch den katholischen Czechen geht das Herzauf, wenn sie darin die Formen der Spntag und Grammatik sinden, deren sie sich noch beute bedienen 1).

Und einen sicheren Anhalt fand die Unität, der evangelische Protestantismus überhaupt in Böhmen so gut wie in andern Ländern, an den städtischen Gerechtsamen. Die Herren übten in ihren Gedieten eine nicht viel minder durchgreifende Gewalt in religiöser Beziehung aus, als die deutschen Fürsten in den ihren. Die ständischen Ansprüche verschmolzen mit den Concessionen, welche der Fürst, der selber an der Einheit der katholischen Kirche festhielt, ibnen machte.

Aber auch in Böhmen brang die katholische Reitauration, die ihre Grundlage in den Schlußsitzungen des tridentinischen Conciliums der Berbindung des Papstes mit den höchsten Gewalten verdankte, und deren Rechte versocht, mächtig vorwärts. Der Orden der Jesuiten setzte sich in Folge der Borkehrungen, die noch Kaiser Ferdinand I getroffen hatte, in der Literatur und der Schule den böhmischen Brüdern mit Succes entgegen. Er gewann durch Familienverdindungen, zu denen die Weltstellung des Hofes Anlaß gab, Vermählungen z. B. spanischer Damen mit böhmischen Magnaten, deren Unterstützung. Zu seinem besondern Bortheil gereichte ihm der Zussammenhang mit Italien und der Einsluß der italienischen Cultur, die nicht mehr in voller Blüthe stehen mochte, aber noch das größte Ansehen in der Welt genoß, in Bezug auf Wissenschaft, Kunst und gesellschaftliches Leben, und überwiegend einen katholischen Geist athmete.

Es versteht sich nun, daß dieser große und durchgreifende Gegensat, der allenthalben in dem kleinen Königreich zur Erscheinung kam, in jedes persönliche Leben bestimmend eingriff.

Der junge Wallenstein (Albrecht Benzel Cusebius) gehörte burch Herkunft und Landesart ber evangelischen Partei an; fie hatte im Königingräßer Kreise von jeher ihren vornehmsten Sit gehabt und

<sup>1)</sup> Ginbelv, Geschichte ber bobmifden Brüber II, 309.

herrschte baselbst vor; der Bater und die Mutter bekannten sich zu ihr. Aber diese starben ihm, ehe er zwölf Jahre zählte; einer seiner mütterlichen Oheime, Albrecht Slawata, nahm ihn auf seine Burg Koschumberg zu sich, um ihn dort zugleich mit seinem Sohne erziehen zu lassen, und zwar in einer Schule der Brüderunität.

Die friedliche Disciplin der Brüder war jedoch wenig geeignet für iben jungen Menschen, der von Kindesbeinen nur für das Solbatenwesen Sinn zeigte, und durch wilde Streiche sich schon früh den Beinamen: der Tolle zuzog. Eher wurden die Jesuiten in Olmütz mit ihm fertig, zu denen ihn ein anderer seiner mütterlichen Oheime brachte; er lernte da wenigstens Latein; einer der Patres hat da den Sinssluß eines leitenden Freundes über ihn gewonnen. Wallenstein hat später einmal gesagt, dem verdanke er Alles.

Nicht eine bloße Beränderung' in Schule und Disciplin war dies: es wurde zu einem Bechsel der Lebensrichtung. Bon dem nationalzczechischen Element, das in der beschränkten Form der Erziehung ihn abstieß, riß der junge Mann sich los und gesellte sich dem andern bei, das den italienischen Charakter einer allgemeinen Cultur an sich trug, und ihm ein weniger gefesseltes, seinem Naturell mehr entsprechendes Dasein in Aussicht stellte.)

Damit ist nun aber Wallenstein nicht etwa zu dem streng katho- lischen Spstem übergegangen.

Wir finden ihn auf der lutherischen Universität Altdorf, wo er ein Andenken unbezähmbarer Heftigkeit hinterlassen hat — nur aus Rücksicht auf seine hohen Verwandten in Böhmen ist ihm die förm-liche Relegation erspart worden — und bald darauf auf der venezianischen hohen Schule, die sich damals nicht durch jesuitisch-papistische

1) Palach hat in ben Jahrbüchern bes böhmischen Museums II, 1 glaubwürdige Notizen hierüber aus einer Schrift von Cerwenka, ber von 1668 bis 1681 in Gitschin lebte, mitgetheilt. Daraus aber, daß Cerwenka noch ziemlich spät einige Nachrichten zusammengebracht hat, welche Andern unbekannt waren, geht noch nicht hervor, daß das, was er nicht erwähnt, unrichtig ist. Daß ber Albrecht Waldstein, der in den Auszigen aus den Annalen der Universität Altdorf vorkommt, ein anderer von demselben Namen sei, ist schwer zu glauben. Auch in dem Empfehlungsschreiben Zierotins an Molart, welches Palach aus Cerwenka mittheilt, wird unser Wallenstein, ohne Unterscheidung von einem andern, die doch in diesem Falle nöthig gewesen wäre, einsach le Baron de Waldstein genannt, wie in der Altkorfer Matrikel Albertus de Waldstein Bar. Boh. Die Jugendgeschichte Wallensteins, wie sie früher angenommen wurde, möchte ich jedoch auch nicht wiederholen.

Gefinnung hervorthat. Die Italiener rühmen ihn, wie ganz er fich ihrer feineren Sitte und Lebensart angeschlossen habe.

Auf die wissenschaftliche Schule folgte die militärische. Wallenstein that seinen ersten Kriegsdienst unter Basta, in jenem Heere, das zugleich den Türken widerstehen und den Nacken der protestantischen Ungarn beugen sollte. Nach dem Frieden näherte er sich jedoch dem Erzherzog Matthias, der die Protestanten in seinen Schutz nahm; der Mann empfahl ihn, der selbst an der Spitze der evangelischen Stände von Mähren stand, sein Schwager Zierotin. Der versehlte nicht zu bemerken, daß der junge Wallenstein die Messe besuche, obwohl er wisse, so fügt er hinzu, daß das bei dem Erzherzog wenig austrage. In diesen Kreisen kamen andere Verhältnisse doch noch mehr in Vertracht als das Vekenntniß. Albrecht Wallenstein ward als ein junger Mensch von Hertunft, Bildung und guten Eigenschaften empfohlen, der auch für sein Alter hinreichend verständig sei. Er suchte sich einen Dienst in der persönlichen Umgebung des Erzherzogs, wie es ausdrücklich heißt, zu einem Ansang weiteren Emportommens.

Zu einem solchen wurde ihm aber noch ein anderer Rüchalt geboten.

Unter Vermittelung des Erzbischofs zu Prag — benn wie die Senioren der Unität, machten sich auch die katholischen Geistlichen mit den Vermählungen in den Herrengeschlechtern, durch welche Güter und selbst auf die Religion bezügliche Gerechtsame vererbt wurden, viel zu schaffen, — verheirathete sich der junge Wallenstein mit einer älteren Dame, Lucrezia Nekhssowa von Landeck, nach deren frühem Ableben ihre ansehnlichen in Mähren belegenen Güter — sie war die letzte ihres Geschlechts — in seinen eigenen Besit übergingen.

Seitdem trat Wallenstein erst selbständig und wahrhaft ebensbürtig in die Reihe der mährischsöhmischen Magnaten; er versäumte nicht, unter Kaiser Matthias den Hof zu besuchen. Bon seinem Vater hatte sich eine ökonomische Aber auf ihn vererbt: er pflegte zu sammeln, bis er mit ungewöhnlichem Glanz am Hose erscheinen konnte, den er wieder verließ, wenn sein Geldvorrath erschöpft war 1).

Die wachsenben Mittel setzten ihn in den Stand, bei der ersten Gelegenheit, die sich darbot, noch ganz anders zu erscheinen; nicht an

<sup>1)</sup> So erzählt bie erste Lebensbeschreibung in Rhevenhiller, Conterset Rupferstich II, 219, eine Sammlung, in ber sich manches Originale finbet, bas man in ben Annalen vermißt. — Der lange Titel, ben er bamals führte, bei Dobner, Mon. I, 329.

bem Hof bes alternden Kaisers, mit Dienern und Gesolge, sondern in dem Feldlager des jugendlichen Rachfolgers, des Erzherzogs Ferbinand von Steiermark, der bereits zum König von Böhmen und von Ungarn gekrönt war, mit einer Truppenschaar, die er selbst ins Feld stellte.

Chrgeiziges Emporstreben, Prachtliebe, gute Haushaltung versbanden sich bei ihm mit militärischen Intentionen.

König Ferdinand war damals in seinem eigenen erzherzoglichen Gebiet mit den Benezianern in Krieg gerathen. Ursache und Beranlaffung gaben bie Ustoden, welche, aus ben nahen türkischen Gebieten ausgetreten, in Zengg unter bem Erzherzog Schutz fanden, und hierauf nicht allein die türkische Grenze unsicher machten, sondern auch bas abriatische Meer und die Seefahrt ber Benezianer, die bann Repressalien ausübten und die österreichischen Grenzlande angriffen. Sie nahmen einige Schlöffer im Golfe zu Trieft und bedrohten Grabiska; wogegen bann Steiermark, Karnthen und Krain zur Abwehr aufgeboten wurden. Kaiser Matthias und ber Director seines gebeimen Raths, Cardinal Rlefel, migbilligten ben Krieg, weil ein im Jahre 1612 geschlossener Bertrag durch den Erzherzog nicht gehalten worben sei. Aber Ferdinand hatte die Unterstützung ber Spanier, die in mannichfaltigen Frrungen mit den Benezignern begriffen, ihnen Die ausschließende Berrschaft auf dem abriatischen Meere zu entreißen und eine unmittelbare Berbindung zwischen Neapel und Trieft einzurichten gebachten. Der Krieg war auf die friaulischen Grenzmarken - am Karst und am Isonzo - beschränkt; aber die Theilnahme ber beiben Parteien, welche Europa spalteten, giebt ihm eine allgemeine Bedeutung. Von Mailand und ben fatholischen Nieberlanden waren spanische Kriegsvölker eingetroffen: unter Bedro de Toledo, Marradas, Dampierre; bagegen hatten die Benezianer hollandische Bulfe unter bem Grafen Ernst von Nassau; eine Anzahl beutscher Fürftenföhne von evangelischem Bekenntnig biente unter ihren Fahnen.

Im Sommer 1617 nun belagerten die! Benezianer Gradiska mit überlegener Macht. Schon war ein Versuch es zu entsetzen mißlungen: es schien, als ob die Festung durch Mangel an Lebensmitteln in Kurzem zur Capitulation genöthigt sein werde. Da war es, daß Wallenstein, in Folge einer an die persönliche Ergebenheit der reichen Landsassen gerichteten Aufforderung des Erzherzogs, im Lager eintraf. Er hatte einige tüchtige Schaaren zu Fuß und zu Pferd auf seine eigenen Kosten geworben, die er auf sechs Monate im Felde zu halten versprach. Er kam eben zur rechten Zeit, um an dem Unternehmen

Dampierres, ben bedrängten Plat mit Lebensmitteln zu versehen, durch Rath und That Theil zu nehmen. Es gelang vollkommen. Auf dem Hinweg wurden die venezianischen Reiter, auf die man stieß, auseinandergeworfen; auf dem Rückweg wurde das zum Kriege untaugliche Bolk, das man aus der Festung entfernen wollte, glücklich zwischen den venezianischen Geschützen hindurchgebracht 1).

Eine rechtzeitige Hülfleiftung, von dem erwünschtesten Erfolge begleitet: die Benezianer gaben auf, den Platz zu erobern und wie sie vorhatten zu schleifen. König Ferdinand hat in späteren Jahren des Dienstes, der ihm dadurch geleistet worden war, oftmals dankbar gedacht.

Im Felblager spielte Wallenstein, ber, wie ein Basall alter Zeiten, Diensteifer und Unabhängigseit vereinigte, eine große Figur. Den Extravaganzen, die sein Thun und Lassen begleiteten, gesellte sich ein äußerer Glanz hinzu, welcher um so mehr Eindruck machte, und eine Freigebigkeit, die ihm Zuneigung gewann. Bemerkenswerth ist, daß schon damals die Feinde, die Benezianer, sich eben an ihn gewandt haben. In einem geheimen Buche des Rathes der Zehn sindet sich die Notiz, daß einer der Getreuen, Namens Obizi, eine vertrauliche Conferenz mit Wallenstein hatte; sie betraf die Besorgniß eines neuen Friedensbruches, der dann auch — man erfährt freilich nicht, ob unter seiner Einwirkung — vermieden worden ist<sup>2</sup>).

Ueberhaupt aber ergriff Wallenstein bei diesem Kriegszug eine politische und gesellschaftliche Stellung, die für sein Leben entscheidend geworden ift.

Es waren die Zeiten der großen Agitation der Erzherzoge für die Nachfolge Ferdinands im deutschen Reich: wenn nicht geradezu im Gegensat, doch auch nicht im Einverständniß mit Kaiser Matthias und seiner Regierung. Der benezianische Krieg hing mit dem Plane zusammen, den Erzherzog Maximilian gefaßt hatte, die Succession im Reich, wenn es nöthig sei, mit bewaffneter Macht durchzuseten.

- 1) Khevenhiller, Ann. Ferd. VIII, 1050. Nani, Storia Ven. I, 138.
- 2) Communicatione alli savii della confidente conferenza a regionamenta ch'el fedel N. Obizzi mandato dal proveditor generale ha passato in Gradisca col Baron Volestain circa il moto causato in archiducali con pericolo di nuova rottura per avisi havuti da Venezia (1. Febr. 1618. Liber I Secretorum).
- 3) Wutachten Erzherzog Maximilians über bie Bahl, Khevenhiller VIII, i888: Es wurde in taiferl. Majestät Belieben stehen, ob sie in maherenber Benebischer Unrube mit berselben Sccasion ein mehres Kriegsvolt auf

÷

A Maria Control of the Control of th

ohne Rudficht auf ben Austrag in ben religiösen Streitigkeiten, welchen ber Director des kaiserlichen geheimen Raths, Cardinal Rlesel, vorangeben zu laffen für nothwendig hielt. Diesem selbst gab man es Schuld, wenn die Ideen des Erzherzogs Maximilian unter den deutschen Fürften verlautbarten; was bann bas Migtrauen, bas man gegen ihn hegte, zur Feindseligkeit steigerte. Auch von Denen, welche die Umgebung bes Raifers Matthias bilbeten, ben Großen feines Sofes und seines geheimen Rathes, wandten sich die meisten von Klesel ab, beffen einseitiger Einfluß auf den Kaiser ihnen nach und nach unerträglich wurde. Der Hoffriegsrathspräsident Molart — burch welchen Wallenstein einst an Matthias empfohlen worden — ber Oberft= kämmerer Freiherr von Meggau, der Obersthofmeister der Kaiserin, Graf Trautmannsborf, ber sonst als ein Geschöpf Rlefels betrachtet wurde, alles fehr wirksame und angesehene Perfonlichkeiten, entzweiten fich mit ihm und standen auf der Seite des Erzherzogs 1). Wie viel mehr mußte dies der Fall sein mit der Umgebung und den Räthen bes Königs Ferdinand, ber seine bisherige Stellung und seine Ausfichten bem Erzherzog verdankte, ber nur für ihn arbeitete. Un ihrer Spite stand Sans Ulrich von Eggenberg, ber ursprünglich Brotestant, sich boch längst bem fatholischen Spstem angeschloffen und selbst in ben Niederlanden noch unter dem Bergog von Barma Kriegsdienste gethan hatte; schon ein bejahrter Mann von gereifter Erfahrung und guter Lebensart2), nahm er an bem Sofe zu Graz eine Stellung ein, wie Lerma und Uzeda am Hofe zu Madrid: König Ferdinand widmete ihm von Anfang an ein unbedingtes Bertrauen. Eggenberg hatte die eine seiner Töchter mit Neidhard Freiherrn von Merspera. einem geschickten und mannichfaltig brauchbaren Mann aus alter Familie, ber damals die Leibgarde des Königs befehligte, verheirathet. die andere mit Leonhard Graf von Harrach, der den König bei seinen Reisen als Hofmarschall begleitete. Der Bater Leonhards, Carl Graf von Harrach, vertrat Eggenberg, wenn berfelbe, wie schon bamals oft geschah, den Sof verließ, und war überhaupt eines der thätigsten

bie Beine bringen und so lange erhalten wollen, bis das löbliche Bert (ber Succession) allenthalben incamminirt und zu erwünschter Enbschaft prosfequirt wäre.

<sup>1)</sup> Auszuge aus beffen Briefwechsel bei Sammer, Rhlefl Bb. III und IV.

<sup>2)</sup> Ein vernünftiger in allen Professionen wohlersahrener trefflich berebter und compiter Herr, 2c. (compit ist accomplished). Khevenhiller, Conterset II, 14. Außer ben Nachrichten in bieser Sammlung lag mir ein Nuntiatursbericht von 1620 aus Bibl. Corsini in Rom vor.

und angesehensten Mitglieber bes kleinen Hofes und Staates. Ihm hauptsächlich waren die auf die Succession im Reiche bezüglichen Geschäfte anvertraut; aus den venezianischen Berichten sieht man, daß der Abschluß des Friedens zwischen Ferdinand und Venedig beinahe ausschließend in seinen Händen lag. Die Venezianer wurden durch seine standhafte Weigerung, den Frieden ohne das zu unterzeichnen, zu einer Nachzeichgeit dei der Räumung der eingenommenen Plätze vermocht, die don ihrem Senat unangenehm empfunden wurde. Graf Harrachstand in vorgerückten Jahren: er hatte Kindeskinder; aber er wetteiserte mit jedem jungen Mann in Thätigkeit im Cabinet wie im Feld. Er liebte heitere Gesellschaft und hatte Freude an Unterhaltung.

Neben ihnen machte sich unter andern Graf Colalto, ein geborener Friauler und Unterthan der Republik, der vom Hofe des Kaisers unzufrieden geschieden war und sich zu Ferdinand gewandt hatte, bemerklich; er genoß die volle Gunst Eggenbergs und der übrigen Minister.

Alle wurden durch die Spanier zusammengehalten, wie denn der Bertrag über die eventuelle Abtretung der Borlande die Grundlage der ganzen Combination mit Ferdinand und seinem Hofe bildete 1). Dnate, der sie geschlossen, war ein eben so großer Gegner Klesels, als sein Borgänger Zuniga unter andern Umständen dessen Freund gewesen war.

Und an diese Combination nun schloß sich Wallenstein an. Er vermählte sich mit einer Tochter des Grafen Carl, Schwester Leonshard Harrachs, mit der er, so oft er sich auch von ihr trennen mußte, doch immer in einem innigen gegenseitigen Verhältniß geblieben ist; sie hat ihm eine Tochter geboren. Durch seine Gemahlin kam er in die nächste Verwandtschaft mit den beiden Familien, die den Hof und die Rathschläge des Königs beherrschten.

Unverzüglich zeigte sich, mas das zu bedeuten hatte.

Der venezianische Friede war kaum geschlossen, so brachen die böhmischen Unruhen aus. Die Böhmen wollten sich gegen eine Regierung, wie sie sie von dem Jesuitenfreund Ferdinand erwarteten, im voraus sichern; mit unbedachter Gewaltsamkeit entledigten sie sich einer Landesregierung, die bereits in seinen Ideen versuhr.

Cardinal Klefel, dem die Gefahren des Huffitenkrieges vor Augen schwebten, hielt es auch dann noch für rathsam und selbst für möglich, den Frieden zu erhalten. Selbst als er sich entschloß, kriegerische An-

<sup>1)</sup> Bgl. bie Abhandlung: Bur Reichsgeschichte. Berte VII, 244.

stalten zu machen, bachte er die Leitung berfelben in die Sande eines Mannes zu bringen, der so eben mit den Unterhandlungen beschäftigt war, bes einzigen Mitgliebes bes geheimen Raths, auf bas er noch rechnen durfte. Alle andern waren dagegen und die Erzberzoge beschloffen es so weit nicht kommen zu laffen. Es war gleichsam ein politisches Naturereigniß, daß indem in Brag die eingerichtete Ordnung ber Dinge, die auf gegenseitiger Anerkennung beruhte, burch Die Gewaltfamkeit ber Protestanten burchbrochen wurde, nun auch in Wien die Regierung fturzen mußte, welche sich auch dann noch die Bermittelung angelegen sein ließ. Der Director bes kaiferlichen geheimen Raths, Cardinal Rlefel, wurde wider ben Willen des Kaifers von den Geschäften entfernt. Colalto war es, der ihm ankunbigte, daß er ein Gefangener bes Hauses Desterreich fei. Die bisberigen Collegen Klesels im geheimen Rath wußten es bann babin ju bringen, daß ber Kaifer die Abbitte ber Erzberzoge annahm. Diefer felbst überlebte ben Sturz bes Ministers, ber gleichsam seine eigene Abdankung in sich schloß, nicht lange. Dann fette sich aus ben beiben geheimen Rathen zu Graz und zu Wien ein einziger zusammen, in welchem Eggenberg, Harrach, Trautmannsborf vorwalteten, benen sich auch die Lichtenstein anschlossen, und ber sich nun burch alles, was vorangegangen war, genöthigt fühlte, den Krieg zu unternehmen. Der gestürzte Minister hatte ihn zu vermeiden ge= wünscht; ohne selbst ausschließend ber streng firchlichen Richtung anzugehören, ber nur ihr Fürst unbedingt huldigte, fühlte sich boch bie neugebildete Regierung in die Nothwendigkeit versett, ihr Raum au geben.

Sie war hinreichend gerüftet, um den Kampf zugleich gegen die ftändischen Borrechte und den Protestantismus, in welchem Rudolf erlegen war, wieder aufzunehmen.

In welche innere Verlegenheit mußten nun die ständischen Führer gerathen, die bei der Beschlußnahme in den Landschaften mitzureden hatten. Auf der einen Seite die Ueberzeugung, daß die höchste Ge-walt sich in einem den ständischen und religiösen Freiheiten des Landes entgegengeseten Sinne constituiren würde, auf der andern das Recht, welches dem schon anerkannten und gekrönten König zustand. Männern wie Zierotin versagte die Weisheit Salomonis, die man ihm auschrieb.

Für Wallenstein war es der zweite große Moment seiner religiös-politischen Laufbahn. Er hatte sich von den religiösen Sympathien seiner Landsleute losgeriffen: sollte er auch die Tendenzen ständischer Freiheit verleugnen, mit denen sie sich durchdrungen hatten? Wallenstein gehörte nun einmal durch seine persönliche Stellung ber in Wien zur Herrschaft gekommenen Partei und ihrer Richtung an; für ihn war schon keine Wahl mehr möglich.

Aber es erregte doch allgemeines Aufsehen, wie seine Gesinnung mitten in dem Ereigniß tumultuarisch hervorbrach.

Als man vernahm, niederländische Kriegsvölker seien im Anzug, um der katholischen und monarchischen Reaction in den österreichischen Erblanden Bahn zu brechen, erwachte in den Böhmen das Bewußtsein ihrer ständischen Macht, die in dem letzten Kampfe gegen das Passauer Kriegsvolk Rudolfs II die Oberhand behauptet hatte. Allenthalben waren die Stände bewassnet; man meinte durch eine Union Böhmens und der incorporirten Lande mit Desterreich und Ungarn nicht allein der Gesahr vorzubeugen, sondern durch einen raschen Anlauf auf Wien in den Stand zu kommen, der höchsten Gewalt das Geset vorzuschreiben, oder sie in die eigene Hand zu bringen. Zu diesem Zweck rückte der böhmische Obergeneral Graf von Thurn Mitte April 1619 ins Feld.

Schlesiens war man bereits sicher; Alles schien zunächst an Mähren zu liegen. Die Mähren hatten etwa 5000 Mann ständischer Truppen; einer ihrer Obersten war Albrecht Wallenstein.

Mus den Briefen Thurns von seinem Feldzug sieht man, daß er über die gute Aufnahme, die er in Mähren fand, felbst erstaunte. Bei weitem die Mehrheit der Edelleute erklärte, daß sie mit ihren Brüdern und Nachbarn, ben Böhmen, für Einen Mann stehen Die Bevölkerung war im Allgemeinen derselben Ansicht; sie hatte das Gefühl, daß sie sonst in einen Nachtheil gerathen würde, ber ihr religiöses Leben bedrohe. Und auch in den gemeinen Solbaten ber ständischen Regimenter berrschte diese Gesinnung vor; fie betonten, daß fie von ben Ständen und bem Land geworben feien. Einer andern Meinung aber waren die Oberften und höheren Offiziere, die sich dem Raiser als ihrem Kriegsberrn verpflichtet fühlten, vor allen der Oberft Wallenstein. Mit der rudfichtslosen Entschloffenheit, die ihm eigen war, ergriff er für den Kaiser Partei. Seiner Truppen war er nicht mehr mächtig; er verließ fie lieber, als daß er sich ben Ständen gefügt hätte. Aber so gang mit leerer Sand bem Könige auzuziehen, widerstrebte seiner Denkweise: Ballenstein hielt es für erlaubt, die Kriegsfasse, obgleich sie eine ständische war - sie mochte neunzigtausend Thaler betragen - mit sich fort zu nehmen. Nicht so fehr seinen Abfall, als diese Sandlung machten feine Landsleute ihm zum Vorwurf: er habe eine Sache gethan, über

die jeder Cavalier erröthen wurde. Wie sei die hoffartige Bestie da gefallen!

König Ferdinand hat die Kriegskaffe wieder herausgegeben; die Handlung Wallensteins sah er als einen Beweis seiner Treue und Hingebung an, die er mit höchsten Gnaden erwiederte. Auch von allen andern Seiten trasen flüchtige Getreue bei ihm ein. Wenn sich die Stadt Wien selbst zu dem Sinne der Landschaften in der Nähe und Ferne neigte, so gruppirte sich dagegen in der Hosburg um den König her Alles, was an der erblichen Autorität und ihrer Berbindung mit dem katholischen Bekenntniß festhielt.

Welches Ereigniß wäre es gewesen, wenn es dem Grafen Thurn gelungen wäre, sich, wie er hoffte, durch einen Handstreich der Stadt zu bemächtigen! Er wagte einen Streifzug gegen Wien<sup>1</sup>); ohne sein Gepäck und sein schweres Geschütz mitzunehmen. Aber er erschien da zu schwach, um etwas auszurichten; er konnte nicht einmal den Zuzug der Berstärkung der kaiserlichen Truppen, welcher die Donau heraufkam, verhindern; sie traf eben in dem dringenosten Augenblicke ein, als der König in der Nothwendigkeit zu sein schien, den Ständen nachzugeben.

Ferdinand erklärte, er wolle eher betteln gehen, als das thun; es ist die entscheidende Handlung seines Lebens, daß er Stand hielt. Und wie dabei die religiösen Motive vornehmlich einwirkten, so hat die firchliche Sage sich des Moments bemächtigt und ihn legendenzartig ausgeschmückt. Seine kirchliche und politische Stellung beruhte fortan darauf. Die aus den Niederlanden und aus Oberdeutschland eintreffende Hülfe erweckte ihm und seiner Umgebung Zuversicht zu ihrer Sache: sie verschmähten jede Abkunft in der Hossnung, die in Aufruhr und Abkall begriffenen Länder sämmtlich wieder zum Geborsam zu bringen. Berühren wir mit wenigen Worten, wie das geschah und welchen Antheil Wallenstein daran hatte.

Einer der ersten Momente für die Begebenheit ist die Niederlage, welche Boucquon im Augenblick jener Krisis den Böhmen bei Matolitz und Tein beibrachte, 10. Juni 1619. Und gewiß haben die auf Kosten Wallensteins in Flandern geworbenen 1000 Kürassiere<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Aus ben Briefen Thurns bei Müller, Fünf Bucher vom bohmischen Rrieg. S. 169.

<sup>2) &</sup>quot;Die Länder alle jum Gehorsam zu bringen ist ihr Intent." Aeußerung bes jungen Rheingrasen nach einer furzen Gesangenschaft bei Boucquop. Bei Müller, vom bohm. Kriege 183.

<sup>3)</sup> In bem Berzeichniß ber Kriegsvölfer Boucquoy's, bas nach Spanien geschickt wurde, stehen fie oben an. Villermont, Ernest de Mansfeldt I, 148.

welche unter seinem Oberstlieutenant de Lamotte an der Schlacht Theil nahmen, zur Entscheidung derselben wesentlich beigetragen. Boucquoy setzte sich persönlich an ihre Spitze und warf die Cavallerie Mansfelds, welche damals für die beste Truppe in Böhmen galt, auseinander.

Noch einmal jedoch, und in Wahrheit bringender als im Juni, wurde Wien im October 1619 gefährdet, als der Fürst von Siebenbürgen mit Böhmen und Mähren vereinigt heranzog; die österreichischen Stände, in Horn vereinigt, wünschten nichts mehr als seinen Sieg. Sie machten geltend, daß die Landschaften, selbst die Edelleute sämmtlich mit wenigen Ausnahmen ihrer Meinung seien. Die, welche zu den Ausnahmen gehörten, die entschlossenen Anhänger der königlichen Gewalt, bilbeten, in Wien vereinigt, gleichsam eine Schaar von Emigranten, ihnen mußte alles daran liegen, die Autorität wieder herzustellen, unter der sie allein wieder zu ihren alten Besitzthümern gelangen konnten. Wallenstein war einer der thätigsten von ihnen. Wir hören, daß er der Horner Versammlung mit größerem Nachdruck einredete, als General Boucquoh, wiewohl auch er ohne Erfolg.

Da wurde es nun von entscheidender Bedeutung, ob sich Wien dem Angriss gegenüber behaupten würde. Am 24. October trasen Bethlen Gabor und Thurn bei weitem überlegen an Macht mit Boucquot und Dampierre an der Wiener Brücke zusammen. Diese waren in offenbarem Nachtheil; alle umliegenden Wälder und Höhen waren von dem Feinde eingenommen, der noch immer Verstärfungen bekam: bei dem Rückzug über die Brücke entstand eine Unordnung, welche zu einer Niederlage zu führen drohte. Unter denen, welche inmitten eines starken Kanonenseuers Stand hielten, erscheint nun auch Wallenstein mit seinem Regiment 1). Man hatte eine Schanze vor der Brücke aufgeworfen, welche den Feind so lange fernhielt, dis der Uebergang über den Fluß in vollsommener Ordnung bewerkstelligt war, so daß man sich jenseits des Flusses dem Feinde wieder entgegenstellen konnte.

Doch würden auf diese Weise allein Ferdinand und seine Getreuen schwerlich jemals ihren Zweck erreicht haben, wären ihnen nicht die großen europäischen Angelegenheiten zu Statten gekommen.

Soeben war Ferdinand hauptsächlich durch das Uebergewicht der katholischen Partei im Churfürstenrath zum Kaiser gewählt worden; wenn dagegen Friedrich von der Pfalz von den Böhmen zu ihrem

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 693.

König gewählt wurde, so befestigte das allerdings ihre ständisch protestantische Combination und gab ihr einen Mittelpunkt; aber die zweifelhafte Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens erweckte dem neuen Raiser Sympathien, die ihm sonst schwerlich zu Theil geworden wären, im deutschen Reich und in Europa. Das Erbrecht des Fürstenthums war der Ecstein der Berfassung aller Reiche; man wollte es nicht durch den Erfolg der Böhmen erschüttern lassen.

Gleich bamals vor Wien wurde die Entscheidung daburch herbeisgeführt, daß Sigismund III von Polen, eigentlich auch im Widerspruch mit seinen Ständen, einem rohalistisch gefinnten ungarischen Oberhaupt gestattete, sich in polnischem Gebiete zu rüsten; ein Vortheil, den seine Truppen, meistens Kosaken, in Oberungarn ersochten, nöthigte Bethlen,

ben Rüdzug anzutreten.

Eine sehr erfolgreiche Hülfe leisteten die Spanier, welche diese Sache für ihre eigene hielten; sie stellten zwei Armeen, von denen die eine unter Marradas von Mailand her nach Böhmen, die andere unter Spinola von den Niederlanden nach der Pfalz vorrückte. Der eingeborene Chrgeiz der damaligen Spanier regte sich in seinen vollsten Impulsen; sie unternahmen es selbst, ihre alte Oberherrschaft über Holland herzustellen.

Aber das Wichtigste war doch, daß die angesehensten beutschen Fürsten für den Kaiser Partei nahmen: ber Churfürst von Sachsen aus dynastischer Sympathie, der Herzog von Baiern und seine Liga zugleich aus religiösem Eifer. Ein mächtiges Bündniß bildete sich wider den ständischen König von Böhmen, welcher vollkommen ver-

einzelt bei bem erften Bufammentreffen unterlag.

Bei welthistorischen Creignissen treten Persönlichkeiten, die nicht gerade zur Führung berufen sind, nothwendig zurück. Wallenstein war nicht in der Schlacht am weißen Berge, aber sein Regiment; man findet, daß ein Bericht seines Stellvertreters Lamotte über die seindliche Stellung, die er recognoscirt hatte, den Anlaß zu dem unmittelbaren Angriff gab, den die kaiserlichen Generale nicht billigten. Erst bei der Abwehr neuer Anfälle Bethlen Gabors und des Fürsten von Jägerndorf auf Mähren erscheinen die Wallensteinischen Geershausen mit einer gewissen Selbständigkeit. Sie ersochten Bortheile und schickten erbeutete Standarten nach Wien.

Der Sieg bes Kaisers war nun aber zugleich ber Sieg ber Getreuen, die sich ihm angeschlossen, über die Gegner, welche ben ständischen König anerkannt hatten, und die nun sämmtlich als Hochverräther betrachtet und mit dem Berlust ihrer Güter bestraft wurden. Wem anders aber sollten biese zu Theil werden, als eben ben Getreuen?

Ein Fürst wie Wilhelm ber Eroberer wurde ein neues Lebenshiftem barauf gegründet haben. Wie weit in der Ferne aber lagen Ibeen diefer Art. Die Guter wurden von der faiferlichen Rammer als an sie heimgefallen betrachtet und verkauft d. h. verschleudert. Man flagt besonders ben Statthalter Grafen von Lichtenstein an, daß er dies Verfahren zu seinem eigenen Vortheil in Gang gebracht und durch eine absichtlich herbeigeführte Munzconfusion begünstigt habe 1). Da konnte nun ein Mann, der unleugbare Verdienste besaß, in hoher Gnade war und immer im Befitz baaren Gelbes zu fein wußte, große Geschäfte machen. Wallenstein, ber beibes, Leibenschaft und Talent für Landerwerbung befaß, bediente fich ber Gelegenheit mit Sabgier und Ginsicht. Die ansehnlichen Guter eines seiner naben Berwandten, der als einer der Rebellionsrectoren galt, wurden ihm ohne Weiteres zu Theil. Der wirkliche Ankauf begann im Herbst 1621 mit einigen minder bedeutenden Gutern ber machtigen Berka von Dub, dann brachte er die Herrschaften Friedland und Reichenberg an sich, beren bisberige Besitzer die Waffen für den ständischen König getragen hatten — fie umfaßten 11,000 Dominial: und eben fo viel Ruftikalguter - für 150,000 Gulben. Stadt und Schloß Friedland gehörten einst auch dem mächtigen Berka von Dub. Der Plat war vor Zeiten empörerischen Magnaten entriffen und einem beutschen Geschlecht übertragen worden 2). Jest sollte er wieder an eine einheimische, ursprünglich czechische Familie zurücksommen; im September 1622 erhielt ihn Wallenstein als Erblehn und ewiges Fideicommiß. Im Jahre 1623 wurden große Butowitische Güter im Bunglauer Kreise und mehrere andere hinzugefügt, so baß man ihrer bald mehr als sechszig zählte. Die niedrigen Preise und die Gegenforderungen, welche Wallenstein für seine Borichuffe aufzustellen hatte, der Einfluß seiner Freunde bei Sofe und das Unsehn, das er durch seine Haltung und seine Erfolge allmählich in Böhmen sich errungen, wirkten zusammen, daß ihm Niemand mit Erfolg in ben

<sup>1)</sup> Notizen aus ben Cameralacten bei hurter: Zur Geschichte Ballenssteins, und am Schluß ber Geschichte Ferbinands II. Zu bem Gewinn bei bem Geldwechsel wird die Differenz ber spanischen Realen, in benen die spanischen Subsidien herüberkamen, mit den neugeprägten Münzsorten das Meiste beigetragen haben.

<sup>2)</sup> Remethy, Schloß Friedland.

Weg trat. In Kurzem der reichste Besitzer im Lande, wurde er im September 1623 zum Fürsten von Friedland erhoben.

Wenn man fragt, wie sich Wallenstein zu ber Rekatholisirung Böhmens verhielt, die damals mit unerhörtem Nachdruck burchgeführt wurde, so ist kein Zweifel, daß er fie in soweit unterstütte, als es auf die Entfernung der Brediger und Lehrer in Böhmen ankam. Aus der Berrichaft Friedland wurden die lutherischen Baftoren fammt ihrem Superintendenten ausgewiesen, und ein fatholischer Dechant trat an In dem Berichte des papstlichen Nuntius findet sich feine Stelle. fogar, daß Wallenstein daran bachte, in feinen Besitzungen, also auch auf seine Rosten, ein Bisthum ju gründen 1). Denn die ständische Erbebung, welche als Hochverrath bestraft wurde, hing mit dem evangelischen Bekenntniß auf bas genaufte gusammen. Die Inftitutionen ber katholischen Kirche schienen ganz dazu angethan, die bereits eingetretene politische Umwandlung zu befestigen. Ein besonderes Bisthum in bem erworbenen Gebiete wurde bem Fürsten, ber in bem Entwurfe ber Stiftungsurfunde sich felbst und seinen Nachfolgern, Fürsten von Friedland, das Recht den Bischof und die demselben bei: augebenden vier Prälaten zu ernennen ausdrücklich vorbehielt, eine besondere Selbständigkeit gegeben haben. Bu biefer Begründung eines isolirten erblichen Fürstenthums ist es jedoch nicht gekommen 2). ber wachsenden Berwirrung von Europa nahm der Ehrgeiz und die Thatigfeit Wallensteins eine umfaffendere Richtung.

- 1) Caraffa, Ragguaglio: Il S<sup>re</sup> Colonello Walestain barone richissimo ha risoluto di eriggere un vescovado in una delle sue città, con fondarvi dal suo proprio la mensa episcopale.
- 2) Dobner (Monumenta I, 348) fügt ber Mittheilung bes Entwurfes bie Borte bei: At Episcopatus hujus fundatio quibusquibus demum de causis postea effectu caruit.

#### Bweites Capitel.

# Antheil Wallensteins an den Creignissen der Jahre 1625 und 1626.

Um zu verstehen, was er unternahm, und zu würdigen, was er leistete, mussen wir uns den größeren Schauplatz vergegenwärtigen, auf welchen sein Schickfal ihn rief, und an die allgemeine politische Berwickelung erinnern, welche von dem in Böhmen gegebenen Anstoß aus die Welt ergriff.

Europäische Opposition gegen Defterreich: Spanien, 1624 unb 1625.

Unter ben Motiven, mit welchen einst Klesel die Berücksichtigung der Ansprücke der deutschen Protestanten, auch der anstößigsten, auf die Session der resormirten Stifter, befürwortete, war eines der vornehmsten die allgemeine Theilnahme, die sie in Europa finden würden, wenn man mit ihnen breche; sie würden die erbländischen Stände und die Osmanen, die Hollander und großentheils die Schweizer, selbst England auf ihrer Seite haben, welchen allen zu widerstehen dem Kaiser die Kräfte fehlten.

So war es nun nicht gekommen. Der große Streit war in den Erblanden ausgebrochen und durch ein paar glückliche Ereignisse zu einem raschen Ausschlag gediehen; aber verwandte Folgen knüpften sich doch daran.

Bor allem traten die Berhältniffe zu dem öftlichen Europa in den Vordergrund.

Der Berbündete bes pfälzischen Königs von Böhmen aus ber

Türkei, dem selbst die ungarische Krone zu Theil geworden war, Bethlen Gabor von Siebenbürgen, war nie bezwungen worden. Eben ihm vielmehr war der Sieger von Tein, der den böhmischen Aufruhr hauptfächlich niedergeworfen hatte, erlegen, in jenem großen Schar= mütel vor Neuhäusel, an welchem auch der junge Cartefius Theil Wohl hatte nun Bethlen seitbem, im October 1621, seinen Frieden in Nicolsburg geschloffen und in Folge besselben die Krone herausgegeben, die er vorsichtig genug gewesen war niemals zu tragen; dabei aber behauptete er sieben ungarische Comitate und hielt die Religionsfreiheit nicht allein in diesen aufrecht, sondern sicherte sie auch in allen andern. Man hat ihn wohl den siebenbürgischen Mithribates genannt, er bewegte sich immer in neuen weitausgreifenden Entwürfen. Damals trug er fich mit bem Plane, mit Sulfe ber Protestanten, benen er sich anschloß, die Rrone von Polen zu er= werben. In Constantinopel, wo man seinen Frieden migbilligte, erflärte er unumwunden, daß er ihn nicht zu halten gebenke: mit seinem Gesandten traf der Graf von Thurn daselbst ein, der sich als der Bevollmächtigte fämmtlicher Protestanten in ben erbländischen Provinzen barftellte, welche gesonnen seien, trot bes Unglude, bas über fie gekommen, ihre alte Gefinnung und ihre alten Berbindungen, por allen mit Bethlen und bem Divan felbft, aufrecht zu halten 1).

Im Jahre 1623 ward der Krieg mit türkischer Hülfe erneuert. Bethlen hoffte auf die Mitwirfung bes verjagten Friedrich von Böhmen; schon bamals war bavon bie Rebe, bag Mansfelb in Schlefien einfallen folle; der Graf von Thurn meinte wohl, die Mähren wurben sich rühren, und erklärte sich entschlossen, in bem Kampfe zu seinem frühern Besit zu gelangen ober barüber umzukommen. Unter ben Feldoberften, die mit ihren in aller Gile aus den Garnisonen zusammengebrachten Regimentern bem vordringenden Feind entgegentraten, finden wir auch Wallenstein. Zu wirklichem Kampfe fam es jedoch auch diesmal nicht. Denn von den europäischen Freunden mit benen kein bindendes Verständniß getroffen war — erhielt Bethlen feine Unterstützung, und feine türkischen Bundesgenoffen verließen ihn. Er bot die Sand zu einem Stillstand, in welchem er feine Position nicht allein behauptete, sondern verstärfte. Gehr mahr ist es bennoch. baß seine Unnäherung einen unbeschreiblichen Gindrud auch in Böh-Schon erlebte man, bag manche ben Muth faften, ju men machte.

<sup>1)</sup> Instructions of the ambassador of Bethlem Gabor and the count of Torne — 22. Aug. 1622, bei Roe, negotiations etc. p. 76.

bem soeben abgeschworenen Protestantismus zurückzukehren. Und die Gesandten Bethlens gaben zu vernehmen, daß er die Unterhandlung über den Frieden hinziehen werde, bis er erfahre, ob er nicht wirklich Hülfe erlangen werde; wenn es geschehe, wolle er keinen Frieden machen, es wäre denn, daß alle seine Freunde mit ihm befriedigt würden. Unaufhörlich wiederholte der englische Gesandte in Constantinopel der verjagten Königin von Böhmen, wie nützlich er für ihre Sache werden könne. Seine Stellung und Macht bildete an sich eine Gesahr für die Conservation der in den österreichischen Erblanden getroffenen Einrichtungen.

Indessen hatten diese den Böhmen allenthalben auch die Sympathien wieder verschafft, die ihnen durch die politische Haltung versloren gegangen waren. Die gewaltsame Restauration des Katholizismus in dem Lande, das seit Jahrhunderten als die Geburtsstätte der Abweichungen vom Papstthum betrachtet wurde, erschien den Protestanten aller Länder als ein eigenes Unglück, als ein allen gemeinschaftlicher Berlust. Die Bertriebenen bildeten nun ihrerseits eine nationale und religiöse Emigration, welche zu großer Bedeutung gelangte. Auch an dem sächsischen Hofe, der an dem Unglück Mitschuld hatte, sanden sie eine so lebendige Theilnahme, daß man in Desterzeich davon betroffen wurde und die Sachsen die Gunst verloren, die sie bisher genossen hatten.

So waren die Elemente der erbländischen Opposition wieder in steigender Gährung, als in Deutschland ein Schritt gewagt wurde, der das Reich in seiner Gesammtheit und seinen tiefsten Anliegen aufregte.

Gleich bei der ersten Vereinbarung mit Maximilian von Baiern, ohne dessen Beihülfe an die Eroberung Böhmens nicht zu denken gewesen wäre, waren demselben Verheißungen von umfassendem Belang gemacht worden, die nun erfüllt werden mußten. Ferdinand II hielt sich für berechtigt, den Angriff, den er als König von Böhmen erschren hatte, mit der Autorität zu rächen, die ihm als deutscher Kaiser zustand.

Friedrich V ward nicht allein aus seinem Erbland durch Waffengewalt entfernt gehalten: der Kaiser übertrug die Churwürde, die er besaß, auf seinen Berbündeten Maximilian von Baiern. Sine

<sup>1) 26.</sup> June 1624. I conclude, if it bee not too late and that prince too much neglected, he may bee a noble instrument of Y. Ms. service and the generall peace of Germanye. (Roe 254.)

Magregel, bei ber man fich auf bas Beispiel Carls V in bem schmal: kaldischen Kriege bezog; sie war aber bei weitem durchgreifender. Denn Carl V übertrug ben Churhut auf einen Fürsten, welcher am evangelischen Bekenntniß festhielt, Ferdinand II auf den Borkampfer bes Katholicismus, der schon bisher der Führer der auf eine allgemeine Herstellung beffelben bringenden Majorität im Fürstenrathe gewesen war und nun durch seinen Eintritt in ben Churfürstenrath auch in biesem eine Majorität hierfür zu Stande brachte. Auf einem aus beiben Parteien zusammengesetten Churfürstenrath hatte aber unter den drei vorangegangenen Kaifern die Regierung von Deutsch= land beruht. Nur unter Zustimmung ber brei fatholischen Churfürsten war die Uebertragung geschehen; die beiden evangelischen waren weit entfernt sie zu billigen: wie viel weniger die evangelische Bevölkerung überhaupt! Statt den Frieden zu befördern, bildete diese Erhebung ben Streitpunkt, in welchem der Gegensatz ber beiden Religionspar: teien sich concentrirte.

In ber Besorgniß, von einem ähnlichen Schicksal betroffen zu werden, trennten sich die Unirten; sie waren leicht zersprengt worden. Die Liga stand allein im Felde und behauptete die durch Nieder= werfung ihrer Feinde in Oberdeutschland errungene Stellung.

Mit ihrem Uebergewicht ging die Herstellung des Katholicismus Sand in Sand. Der Churfürst von Maing schritt zur Gegenreformation an der Bergstraße. Würzburg, Augsburg, Elwangen, Kempten empfingen in ihren Streitsachen gegen die weltlichen Berren gunftige Urtheile, in deren Bollstreckung man langsam vorschritt, die aber keinen Zweifel darüber ließen, daß die Ansicht der Mehrheit bes Fürftenraths, wie fie bei ber Bierklofterfrage emporgetaucht mar, zur gesetlichen Geltung gebracht werben follte. Bei ber Besetung einer Propstei im Stift Halberstadt nahm der römische Stuhl zum Schut feiner concordatmäßigen Rechte die Hülfe des weltlichen Urms in Anspruch 1). Der ganze protestantische Name gerieth in Aufregung.

Und wenn die dynastischen Berbindungen Friedrichs V ihm für Die Behauptung ber böhmischen Krone nichts geholfen hatten, so traten fie in voller Wirksamkeit hervor, als fein Saus die Churwurde und selbst die alten Erblande verlieren sollte. Der Rönig von Danemark, Dheim der Gemahlin Friedrichs, war mit den böhmischen Unternehmungen besselben sehr unzufrieden gewesen. Aber das Uebergewicht bes Raiserthums in Deutschland und auch ber ligistischen Waffen, die

<sup>1)</sup> Caraffa, Germania sacra 178 (ed. 1639).

seinen Neffen entsernt hielten, und bereits Niederdeutschland erreicheten, erweckte seine Sifersucht und seinen Chrysis.

Im öftlichen Europa wurde ein analoger Kampf zwischen Schweben und Polen ausgesochten. Gustav Abolf, durch Religion und wenigstens entfernte Verwandtschaft mit dem Churfürsten von der Pfalz verbunden, meinte wohl im Stande zu sein, wenn er der Polen Meister werde, ihn in Böhmen wiederherzustellen. Er würde dann in beiderlei Beziehung den Fürsten von Siebenbürgen zu seinem Verbündeten gehabt haben. Er trug sich mit der Idee, während der König von Dänemark von der Weser nach dem Rhein vordringe, seinerseits einen Einfall in die Erblande zu unternehmen.

Es ist nicht dieses Ortes, die Fäben der Unterhandlungen, die nun über ganz Europa hin gepflogen wurden, auseinanderzulegen; das Verhältniß, durch welches sie Charafter und unmittelbare Wirksamkeit bekamen, lag in der Verbindung des erstarkenden deutschen Kaiserthums mit den traditionellen Tendenzen der spanischen Monarchie.

Denn von jener Abkunft zwischen bem damaligen Erzherzog Ferdinand und dem spanischen Gesandten über die gegenseitigen Ansprücke war doch alles ausgegangen; wie das Gold von Westindien zu allen Ersolgen mitgewirkt hatte, so stand jetzt die Abtretung der Riederslande und des Elsasses an die spanische Linie in Aussicht: wodurch nun die Erwerbung der Pässe von Valtellin und die Besehung der Unterpfalz eine universale Bedeutung bekamen. Die rheinischen Chursürsten gehörten dem vorwaltenden System an. Und soeben hatte Spanien den Krieg gegen die vereinigten Riederlande wieder erneuert. Sollten diese nicht erliegen müssen, wenn der Kaiser und der König ihre Kräste dazu vereinigten? Unter einem ehrgeizigen Minister und einem jungen König, der etwas zu thun wünschte, strebte die spanische Monarchie empor.

Mochte nun in Frankreich ein Bieuville ober ein Richelieu am Ruber sißen, auf die Länge konnte keine französische Regierung diesem Beginnen ruhig zusehen. Die Dinge lagen jedoch in Frankreich nicht so, daß es die Initiative hätte ergreifen können. Dagegen ward England durch seine eigensten inneren Zustände dazu eingeladen.

Ebendeshalb weil Spanien seine Politik aufs neue mit der beutschreichischen identificirte, hatten die Unterhandlungen über die Bermählung des Prinzen von Wales mit einer spanischen Infantin nicht zum Ziele geführt. Der Prinz nahm ein Gefühl der Indignation und des Hasses, mit dem er sich in Spanien erfüllt hatte, auf den Thron mit, den er bald darauf bestieg. In dieser

2

ŗ.

. . . . . .

Beziehung hatte er bas Parlament volltommen auf seiner Seite; was man an der letten Regierung am meisten tadelte, war eben die Rudficht, die fie auf Spanien genommen, die Lauheit, mit der Konig Jacob die ihm so nabe liegenden Interessen des pfälzischen Sauses und des Protestantismus überhaupt behandelt hatte. Carl I schloß ein Schutz und Trutbundniß mit der Republik Holland, vornehmlich jum Seefrieg gegen Spanien, und einen Subsibientractat mit Danemark, welches ben Rrieg in Deutschland jur Berstellung ber Pfalz unternehmen sollte. Die Absicht war, durch die Aufstellung eines stattlichen Seeres an der Elbe und Wefer den beutschen Fürsten und Ständen ben Muth ihres Bekenntniffes jurudjugeben und fie ju einem allgemeinen Bundnig jur Berftellung bes alten Zustandes ju vereinigen. Die drei Allierten traten auf der einen Seite mit Frankreich, Savoben, Benedig, auf der andern auch mit dem Fürsten von Siebenbürgen in Berbindung. Jacob I hatte eine Abneigung, die Osmanen auch nur indirect in die allgemeinen Angelegenheiten der Christenbeit zu verflechten; unter Carl I fiel biese Rudficht weg. Der englische Gesandte trug wesentlich bazu bei, daß ber Großherr bem Fürsten die Erlaubniß gab, sich mit andern driftlichen Mächten gegen Desterreich, mit dem man gleichwohl in Unterhandlung blieb, zu verbinden. Bethlen ichidte ben Capitan Quabt nach bem Saag und begab sich selbst nach Raschau, um ben Erfolg seiner Negotiationen abzuwarten. Denn er wollte nicht eber wieder hervortreten, als bis er burch ben Ausbruch eines ernstlichen Krieges in Deutschland und eine Erhebung bes unterdrudten Brotestantismus unterftutt wurde. Dann aber bachte er hervorzubrechen, die Krone von Ungarn ohne Rudficht auf die indes vollzogene Wahl Ferdinands an fich ju bringen, und nochmals vor den Wällen von Wien zu erscheinen. Der englische Gefandte Roe, ber es für feinen besten Ruhm halt. Dieses Berhältniß angeknüpft zu haben, wird nicht mude, seinen Sof um Unterftützung bes Fürsten zu ersuchen. Denn ben Raiser in ben Erblanden anzugreifen und zu gefährden, sei bas einzige Mittel, um ibn in Bezug auf die beutschen Angelegenheiten zur Nachgiebigkeit zu stimmen.

Der Moment ist einer ber wichtigsten in ber europäischen Geichichte, in welchem ber große Kampf zwischen Defterreich-Spanien, bas nochmals die Ibee ber Wieberherstellung bes Katholicismus vor fich hertrug, und ben Mächten ber europäischen Opposition, die ben Protestantismus erhalten wollten, jum Musbruch fam. Bas Frantreich und Schweben später ausgeführt haben, bas unternahmen ba= mals England und Danemark, in einer bem protestantischen Gemein= gefühl noch mehr entsprechenden Tendenz als die darnach festgehaltene ist; die Erneuerung des maritimen Krieges gegen die Seeherrschaft ber spanischen Monarchie, welche noch Portugal umfaßte, die Bewegungen in Italien, wo die Gegner berfelben zuweilen felbst an bem Papstthum Rudhalt gewannen, jugleich die Aufrechthaltung der Republik der Niederlande und des europäischen Gleichgewichts überhaupt hängen damit zusammen. Doch war es nicht blos ein einseitiger Ungriff; die Bedrohungen waren gegenseitig. Man barf nie vergeffen, daß Defterreich-Spanien, nach einer Reihe von Jahren, in benen ber allgemeine Friede und das Gleichgewicht der Mächte und der Reli= gionen bestanden hatte, wieder eine aggressive Haltung annahm, nicht geradehin mit den Weltherrschaftsplänen Philipps II, aber boch in . einer gewissen Analogie damit. Philipp IV und Olivarez, Ferdi= nand II und seine Staatsmänner hatten bie Feststellung eines allgemeinen Uebergewichts ber spanisch softerreichischen Dynastie im Auge. Diefe Tendeng und der Widerstand, den fie hervorrief, begegneten einander. In Wien ward eine Anzahl aufgefangener Schreiben einge= bracht, die von den Regungen einer weitverzweigten Opposition Kunde gaben, welche vom Haag nach Benedig und Constantinopel reichte, und die Absicht verrieth, den in den Erblanden eingerichteten Bu= ständen ein Ende zu machen. Es war die natürliche Folge der Ereignisse und erschien den Betheiligten por allem als Vertheibigung ber einmal eingelebten Zustände; in Wien hielt man es für einen unberechtigten Angriff, ben man gurudweisen muffe und mit neuen Machterweiterungen erwibern fonne.

In dieser Krisss der Angelegenheiten hat nun Wallenstein die Sache des Hauses Desterreich in Deutschland zu führen unternommen.

### Wallenstein in Niedersachsen. Berhandlungen des Kreistages.

Der Kaiser durfte jetzt auf die Hülfe nicht mehr rechnen, die ihm im böhmisch-beutschen Kriege von den Spaniern und der Liga geleistet worden war. Denn jene waren selbst in den Riederlanden vollauf beschäftigt, wo die Eroberung von Breda, die ihnen gelang, um so größere Anstrengungen der Republik, die jetzt durch halb Europa unterstützt wurde, hervorrief; das Heer der Liga unter Ansführung Tilly's hatte alle Mühe, die mansfeldischer braunschweigischen

Truppen, die von Westen, und die dänischen, die von Osten heranzuckten, auseinander zu halten und sich ihnen gegenüber zu behaupten. Und bei dem letzten Bersuch, die erbländischen Garnisonen einem and dringenden Feind entgegenzustellen, hatte man empfunden, wie wenig, wenn es in der disherigen Weise geschah, darauf zu bauen sei. Wie leicht in der That, daß ein glücklicher Anfall von Ungarn her die kaum unterdrückte Empörung wieder ins Leben rief.

Da erschien nun Wallenstein in Wien, mit bem Untrag, wie einst ein Regiment so jest eine ganze Armee auf seine Rosten auf: zubringen und ins Feld zu stellen. Sie follte 15,000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pferd zählen; er wollte fie führen, wohin man befehle, nach Ungarn ober Italien ober ins beutsche Reich 1). Man soll ihn gefragt haben, ob er 20,000 Mann im Felde zu halten fich anheischig machen könne: worauf seine Antwort gewesen sei, nicht 20,000, wohl aber 50,000; er foll bas Beispiel Mansfelds vor Augen gehabt Ich wage nicht dies zu wiederholen. Denn die beglaubigte Nachricht ist, daß doch eben nur von 20,000 Mann die Rede gewesen ist, und für die Erhaltung einer Armee ohne Rosten bes Rriegsberrn hatte er bas beste Beispiel selbst gegeben. Als General: quartiermeister in Böhmen hatte er schon bewiesen, wie ein Land einer überlegenen Mannschaft bienstbar zu machen sei; er hatte bie fremben Truppen entfernt und ein Spftem ber Contribution eingerichtet, bei der die kaiserliche Armee sich behaupten konnte 2).

Lange bedachte man sich in Wien, benn das Unternehmen enthielt viele große Neuerungen; es konnte selbst bedenkliche Folgen nach sich ziehen. Noch schmeichelte man sich, auf einem Deputationstage, ber nach Ulm ausgeschrieben war, die Ruhe in Deutschland zu befestigen, so daß das wiedergeeinigte Neich keinen fremben Einbruch zu befürchten haben würde. Da liefen Briefe der Chursürsten von Sachsen und Brandenburg ein, aus denen so viel erhellte, daß diese Bersammlung nicht zu Stande kommen würde.

Mit doppelter Stärke und Berechtigung erhob sich nun im geheimen Rath die Meinung, daß der Kaifer sich selbst besser als bisher bewaffnen musse. Der erste Minister Eggenberg, nunmehr auch Fürst,

<sup>1)</sup> Ich folge hierbei ben Berichten bes bairischen Agenten Leuker in Wien an ben Churfürsten Maximisian, bie ich bereits im Jahre 1831 einsgesehen habe.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller, Conterfet II, 219: hat viel Ort in Mahren und Böhaimb recuperirt, und in Quartiren folde Anlagen gemacht, daß er fie ohne bes Rriegsberrn Entgelt bezahlt.

war noch immer gegen die Anträge Wallensteins, so sehr er ihn sonst beschützte; aber die meisten Mitglieder erklärten ihre Annahme für nothwendig. Wallenstein war im voraus zum Feldhauptmann für die kaiserliche Armee bestimmt; jest wurden seine Anträge angenommen; er bekam ein Patent zu seiner Werbung. Man wußte, daß er hinreichend mit baarem Gelde versehen sei, um sogleich ans Werk zu schreiten. Die im Dienst besindlichen Obersten erhielten Befehl, ihre Regimenter zu verstärken, jedes bis zur Zahl von 3000 Mann.

Anfangs hat man noch einen Augenblick darüber geschwankt, wohin Wallenstein seine Richtung nehmen solle, ob nicht vielleicht eben doch gegen Bethlen, der eine die Erblande bedrohende Stellung inne hatte; aber diese waren viel zu erschöpft, um daselbst eine neue Armee erhalten zu können: und die große Entscheidung lag doch zunächst auf einer andern Seite. An der untern Weser und Elbe trat die europäische Combination von Dänemark, Holland und England der bisher in Folge der Schlacht am weißen Berge vollzogenen Umgestaltung der beutschen Angelegenheiten entgegen: hier mußte sie zurückgewiesen oder gebrochen werden.

Eben aber in Nordbeutschland war der kaiserlichen Macht noch eine große Einwirfung möglich. Die mächtigen Säufer, Seffen und Braunschweig-Lüneburg, waren burch die wichtigsten Territorialfragen in sich selbst entzweit. Indem der Raifer in dem Streit zwischen Cassel und Darmstadt, welcher Marburg betraf, zu Gunften des lettern, in dem Streit awischen Lüneburg und Braunschweig-Bolfenbüttel, über Grubenhagen, zu Gunften Lüneburgs entschied, geschah es, daß zwar Cassel und Braunschweig bem Kaiser entfremdet, Lüneburg und Darmstadt aber um so mehr für ihn gewonnen wurden. Zwischen dem Landgrafen Ludwig V von Darmstadt, welcher mit Vorbehalt des evangelischen Glaubens übrigens eine fehr rührige Befliffenheit zu Gunften ber kaiferlichen Autorität entwickelte, und bem Herzog Georg von Lüneburg-Celle, der, ein Schüler Spinola's, in mannichfaltigen Diensten ben Ruf eines guten Kriegsmannes erworben hatte, war die engste Familienverbindung geschlossen worden: Georg, zum Stammhalter seiner Linie bestimmt, hatte sich mit der Tochter · bes Landgrafen vermählt. Das Zerwürfniß ber hessischen Fürsten hatte bem General ber Liga bereits ben Weg nach Heffen geebnet: bie Entzweiung zwischen Lüneburg : Celle und Braunschweig : Wolfen : buttel lud Wallenstein nach Niedersachsen ein. Soeben hatte Georg sein Verhältniß zu dem niedersächsischen Kreise, dessen Truppen er anführte, aufgelöst, und bem König von Dänemark, bem er als Oberst verpflichtet war, seinen Dienst gefündigt. Der Kreis mählte hierauf ben Bergog von Wolfenbüttel zum Befehlshaber seiner Truppen und ernannte den König von Danemark, Bergog von Solftein, jum Rreis: obersten. Damit war noch nicht ausgesprochen, daß sich ber Kreis nun auch ber Bolitik bes Königs und feinem Einverständniß mit England anschließen wurde; wenn es aber babin fam, so konnte ber Raifer allemal auf die Unterstützung von Lüneburg rechnen. zwischen ben beiben Linien bes Hauses Olbenburg war ein heftiger haber ausgebrochen, ber bamals hauptsächlich baber rührte, daß ber König von Dänemark den Prinzen Johann Adolf von Holstein-Gottorp von dem Erzstift Bremen ausschloß; er hatte bort in Concurrenz mit bemselben seinen eignen zweiten Sohn zum Coabjutor wählen laffen. Johann Abolf mar in faiferliche Kriegsbienste gegangen und gehörte zu den Oberften, welche Truppen für die neue Armee Wallensteins aufbrachten. In ben häufern Brandenburg und Sachsen gab es in diesem Augenblick einen ähnlichen offenen Zwiespalt nicht. Aber die jüngeren Linien verfolgten doch eine andere Politik, als die Säupter ber Säuser, die sich vom Raiser nicht trennen mochten. Ein Markgraf von Brandenburg, welchem Jägerndorf zugefallen, betheiligte fich an dem erbländischen Kriege: er gehörte zu ben Berjagten. Ein Prinz von Sachsen : Weimar biente unter ben bänischen Fahnen. In der eigenthümlichsten Lage befand sich ber Bruder des Churfürsten von Brandenburg, Christian Wilhelm, Administrator von Magdeburg. Lon dem Reiche war er nicht anerfannt; die Sauptstadt bes Stiftes versagte ihm ben Gehorsam; bem Domcapitel gegenüber hatte er bie brudenbsten Bedingungen, die ihn ber Regierung fast beraubten, eingehen muffen. Sein Bruber, Churfürst Georg Wilhelm fürchtete sich selbst ju gefährben, wenn er ibn offen unterftüte.

Die von verschiedenen Seiten her angeregte Frage über die Stifter war nun aber die wichtigste, die es in dem Reich überhaupt gab. In den Zeiten der Reformation protestantisch geworden, von einer durch und durch evangelischen Bevölkerung gebildet und umgeben, hatten die norddeutschen Stifter, weit entfernt, zu Sit und Stimme am Reich wie vor Alters jugelaffen zu werden, nicht einmal bie perfonliche Zusicherung ber regierenben Kaifer, sie in ihren Schut nehmen zu wollen, erlangen können. Seit mehr als einem Jahrzehnt bem Kaiser weder durch Lehen noch durch Indult noch auch durch Suldigung verwandt und dem Angriff der eifrigen Ratholiken, die principiell von reformirten Bisthumern und Erzbisthumern nichts hören wollten, ausgesetzt, suchten sie ihren Schutz in der Bewaffnung des niedersächsischen Kreises, dem sie großentheils angehörten, und in der großen politischen Combination, die sich in Folge der pfälzischen Berwickelung in Europa gegen das Haus Desterreich bildete.

Wenn vor allem hiedurch der Kaiser veranlaßt wurde, sein Heer nach Nordbeutschland zu schiesen, so tauchte doch auch von Anfang an ein dynastisches Interesse hervor; namentlich die Absicht, an die Stelle des friegerischen Administrators von Halberstadt, Christian von Braunschweig, der auf sein Stift schon von selbst Verzicht geleistet hatte, einen Erzherzog zu befördern. Ein ausführliches Gutachten liegt vor, in welchem dem Domcapitel gerathen wird, dei der bevorstehenden Wahl von dem Prinzen von Dänemark, an den man dachte, abzussehen, zumal da er als Ausländer betrachtet werde 1), und dagegen einen Sohn des Kaisers zu wählen, was ja mit Borbehalt des relizgissen Bekenntnisses geschehen könne.

In biese aus einer weitzurückliegenden Bergangenheit entsprunzenen und für die Zukunft des Reiches entscheidungsvollen Berhältznisse sollen mun Wallenstein, an der Spize des neuen Heeres, maßzgebend eingreisen. Man hoffte noch ohne Anwendung der Wassen zum Ziel zu kommen. Der Feldhauptmann erhielt das Recht, nach seinem Ermessen, jedoch mit Zuziehung von Tilly, die Bedingungen einer Abkunst festzusezen. Vornehmlich soll Niedersachsen entwaffnen, das fremde Kriegsvolk von dem Boden des Keichs weichen, zugleich aber soll man dafür sorgen, daß die Armee ohne Kosten des Kaisers vollständig bezahlt und dann abgedankt werde<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bei Linig, Staatsconfilia I, 1262. Darin beißt es: Rex Daniae habetur pro extero.

<sup>2)</sup> Als stellen wir solches D. L. als unserm General und bie mit obbesagtem Grauen von Tilly vleißig die Sache conferiren wirdt, nochmals
anheimb, die wirdt bero Unnst bekandten ersahrenheit und in solchen sachen
habenden dexteritet nach, dieselbe versassen und vorzuschlagen wissen, doch
das vornemblich dahin gesehen werbe, damit die ergriffene verdächtige Wassen
ohne nachtheil und schaben unser und ber gethreu gehorsamsten Chursusssen
und Stände des Reichs von desselben Boden würklich abgeführt und daß solche
wieder dieselbige ferners auch anderwerts durch keinen praetext oder Fürwandt dirigiert werden, genugsambe Bersicherung geleistet, und alsbann unser
wandt dirigiert werden, genugsambe Bersicherung geleistet, und alsbann unser
kranda und ohne unser und unsern Erbkönigreich und Landen entgelt völlig
bezahlt, contentiert und daselbst abgedanltt werbe, auch wir und andere des
Heil. Reichs Craiß, die vorhin wegen der durchzung wiel gesitten und an dieser
Kriegsversassung seln Schuld tragen, serner mit durchzugen, einquartierungen
und andern transsalen verschont bleiben mögen. Herüber wollen wir von

Als Wallenstein diese Weisung empfing, hatte er bereits in dem niedersächsischen Kreise eine feste Stellung genommen. Nicht durch Sachsen, was der Churfürst schwerlich geduldet haben würde, sondern durch Franken und Hessen rückte er dahin vor und besetze zunächst Halberstadt und alsdann den größten Theil des Erzstifts Magdeburg mit seinem Heer. Die noch in den Gemüthern lebendige Verehrung gegen die kaiserliche Autorität erwachte um so stärker, je unerwarteter und nachdrücklicher sie auftrat: nirgends sand er Widerstand. Welch ein Ereigniß aber war es für den Kreis, der sich in seiner Autonomie zu behaupten vermeinte, daß dem ligistischen Heere, dem er kaum zu widerstehen vermochte, ein zweites kaiserliches zur Seite trat.

Wallensteins Armee befand sich, als sie einrückte, in einem wenig schlagfertigen Zustande; ihr Aufzug hatte ein zigeunerhaftes Aussehen: ihre Bewaffnung verrieth die tumultuarische Art und Weise, in der sie zusammengebracht worden war; es sehlte bei ihrem Einrücken nicht an mannichfaltigen Gewaltsamkeiten, welche in den landschaftlichen Chroniken und in den gewechselten Schriften mit gerechtem Unwillen verzeichnet sind. Dabei erhellt aber doch, daß eine gewisse Ordnung gehalten wurde. Friedlands Absicht war es wenigstens, daß Bürger und Bauern 1) neben den Soldaten sollten bestehen können. Man traf Anstalt, daß die Aussaat geschah und für das künftige Jahr vorgesorgt wurde.

Darin liegt das Originale in dem Auftreten Wallensteins: Aufstellung einer Armee hauptsächlich durch seine Vorschüffe, Ernährung derselben durch die Contributionsverfassung, bei der das Land allenfalls bestehen konnte, beides auf den Grund des kaiserlichen Namens und Gebotes. Die Verdindung der militärischen Zucht, die er gewaltig handhabte, mit ökonomischer Fürsorge giebt seiner Occupation ein eigenthümliches Gepräge, sie hat einen landesfürstlichen Zug in sich.

einer Zeit zur anbern über ben Ervolg von D. L. bie Relation gewertig sein und wir seienb und bleibend D. L. mit u. s. w. Geben unser Königl. Stadt Oedenburg ben 4. November A. 1625.

Un Bergogen ju Friedtlandt.

1. 1

(Aus Leufers Papieren im Münchener Staatsarchiv)

1) Khevenhiller (Ann. Ferd. X, 841) rühmt die gute Ordnung, daß das Land nicht verwüstet und verbrannt, auch die Leute nicht von Haus und hof vertrieben, sondern alles wohl bebaut und eingeerndtet worden. Solbat und Bauer haben beisammen gelebt, und alle Kriegsherrn diese Manier Krieg zu führen vom Herzog von Friedland gelernt.

Zugleich lag ihm nun die Unterhandlung ob, die über Krieg und Frieden entscheiden sollte.

Nicht gewöhnliche Besprechungen waren es, die auf dem Kreistag zu Braunschweig vom December 1625 bis in die ersten Monate des Jahres 1626 gepflogen wurden; sie hatten die größte Tragweite für das Reich und für Europa.

Man hielt noch für möglich, daß sich der Kreis der kaiserlichen Autorität fügen würde; dafür ließen die beiden benachbarten Churfürsten ihre Vermittelung eintreten; es war der Gesichtspunkt, den Wallenstein bei den Verhandlungen hervorhob. Er forderte, daß die Postulate des Kaisers erwogen, und nicht versucht werden solle, gegen die Erbietungen kaiserlicher Autorität Maß und Ordnung sestzusehen. Dagegen bestanden die Stände auf der Constitution der Reichskreise, durch welche sie ermächtigt seien in den Wassen zu bleiben. Wenn die Generale zuerst die Entwassnung des Kreises, so forderten dagegen die Kreisstände zuerst die Entfernung der Generale. Vielleicht hätte man sich darüber verständigen können. Aber es kamen noch andere in der Sache liegende Differenzen zur Sprache, über die das nicht zu hoffen war.

Die Generale stellten eine Bestätigung bes Religionsfriedens in Aussicht, behielten sich aber die kaiserliche Jurisdiction dabei vor. Aber man hatte bereits erfahren, daß diese Reichsjurisdiction, von dem Kammergericht im Sinne der katholischen Mehrheit ausgeübt, zu einem Umsturz der protestantischen Religionsversassung führte; hierzgegen verlangte der niedersächsische Kreis gesichert zu sein. Die Stände sollten nicht allein in ihren Erbländern, sondern auch in den Stiftern und Erzstiftern bei der eingeführten Gerichtsdarkeit in geistlichen und weltlichen Sachen verbleiben, die Capitel dei ihren Wahlen gelassen werden, man sollte in Religionssachen auf seine Pönalmandate gegen sie erkennen. Weit entfernt die geistlichen Güter in Frage stellen zu lassen, forderten sie vielmehr, daß Fürsten und Stände auch in Bezug auf diesen Besit in kaiserlichen Schutz und Schirm genommen würden 1).

Was der Kreis in Anspruch nahm, war eben die politische und religiöse Autonomie, welche der Kaiser nicht dulden wollte. Wallenstein fügte noch eine andere Forderung hinzu. Seiner Instruction gemäß bestand er auf dem Ersat der Kriegskosten, des Kaisers. Darauf aber konnte der Kreis nun vollends nicht eingeben; er würde sich

<sup>1)</sup> Resolution bes Cranfies, 22. Februar 1626, bei Abevenhiller A. F. X, 878.

dadurch bei seiner Erschöpfung einer ferneren Occupation ausgesetzt haben.

Man fönnte auch wohl hier meinen, ein Ausgleich wäre boch vielleicht möglich, weil im höchsten Grade wünschenswerth gewesen, um bas bevorstehende Unheil zu vermeiden; aber es giebt Momente, in benen Rücksichten dieser Art alle Wirksamkeit verlieren. Die Generale repräsentirten die großen Interessen des Katholicismus, die mit der Reichsgewalt noch verbunden erscheinen; aber dieser überhandnehmenden Gewalt freien Lauf zu lassen, hätten die Stände für eine Gefährdung ihres zeitlichen und ewigen Heils gehalten: den Reichsconstitutionen zusolge meinten sie mit ihrem Widerstand vollsommen im Rechte zu sein. Und noch konnte der eine und der andere Theil hoffen, den Sieg davon zu tragen. In Situationen, wo es keine denkbare Ausgleichung giebt, hat man noch allezeit und allenthalben die Wassen ergriffen.

#### Feldzug von 1626 in Nordbeutschland.

Was im Jahre 1626 im Felbe erschien, war nicht die ganze weltumfaffende Combination gegen bas Saus Desterreich, mit beren Bilbung man umgegangen war, aber boch ein guter Theil berselben. Die engsten Bundesgenoffen der Pfalz, England und Holland, fetten ben König von Danemark in ben Stand, mit einer fehr stattlichen Macht ben Berfuch einer Serftellung ber alten Zustände in Deutschland zu unternehmen. Er hatte nicht allein über seine eigene Armee, fondern über die Beerhaufen Mansfelds, Braunschweigs und Johann Ernsts von Sachsen-Beimar zu gebieten; er stand an ber Spite bes nieberfächsischen Areises; in Seffen und Thuringen erwartete man seine Ankunft, um sich für ihn zu erheben; seine Gesandten waren wohl aufgenommen in Magdeburg; ein einziger glücklicher Schlag würde Oberdeutschland und die öfterreichischen Erblande in Feuer und Flamme gesett haben. In Oberösterreich war ein Bauernaufruhr ausgebrochen, ber den Churfürsten von Baiern abhielt, Tilly nach Bunfch zu unterstüten: über bie Gefinnungen ber Schlesier fonnte fein Zweifel sein, obwohl sie an sich hielten; und in der Ferne sette fich Bethlen Gabor, ber fich soeben mit einer Prinzeffin vermählte, Die ber banisch pfalzischen Berwandtschaft angehörte - aus bem Saufe Brandenburg — in Bereitschaft, in Ungarn, wo er eifrige Unhänger

hatte, vorzubringen und die alten Unternehmungen gegen Böhmen und Defterreich zu erneuern 1).

Wäre Tilly allein im Felde gewesen, und hätte ihn Christian IV zugleich von der Elbe und Weser her mit englischer, und worauf man eine Zeitlang rechnete, mit brandenburgischer Hülfe angegriffen, so würde es mit dem Ausgang sehr zweifelhaft gestanden haben.

Natürlich hätte ber König von Danemark nichts mehr gewünscht, als eine Trennung ber beiden Armeen; die Bedrohung von Ungarn und Schlesien schien einen unmittelbaren Abzug Wallensteins nach den Erblanden herbeiführen zu müssen. Aber Wallenstein hielt dafür, daß dort auch ohne ihn Widerstand geleistet, hier aber seine Anwesenheit nicht entbehrt werden könne. Denn sonst würden alle widerwärtig Gesinnten Muth fassen, sich offen zu erklären, und die Uebrigen genöthigt werden, ihnen beizutreten. Alles, was er sah und hörte, hielt ihm die Nothwendigkeit, dort die auswogenden Gegensäße durch überslegene Wassen nieder zu halten, im Bewußtsein.

Der König seinerseits ebenfalls davon durchbrungen, daß er militärisch im Bortheil sein musse, wenn er etwas erreichen wolle, hatte den Muth auf die Gesammtstellung des kaiserlichen und des ligistischen Heeres anzugehen. Zu seiner Rechten rückte Johann Ernst von Weimar nach Westphalen, um den Holländern die Hand zu bieten; zu seiner Linken übernahm es Graf von Mansfeld, Wallenstein zu beschäftigen.

Zwischen diesen kam es zum ersten Zusammentreffen.

Mansfelb hatte die Elbe überschritten, und von den Landesherrschaften wenn nicht unterstützt, doch auch nicht ernstlich verhindert, die Bässe an der Havel eingenommen: auch Brandenburg war in seine Hände gefallen; dagegen aber hatte Wallenstein mit treffendem, strategischem Tact den Elbpaß an der Dessauer Brücke besetzt, wodurch das jenseitige Gebiet für seine Streifzüge eröffnet wurde. Die für die Ausstellung eines eignen Heeres von dem Administrator Christian Wilhelm bestimmten Sammelplätze konnten überfallen und wüste gelegt werden. Hierdurch veranlaßt, und wie man annahm auch deshalb, weil das sächsische Gebiet überzogen und der Churfürst Johann Georg sfür seine Neutralität gezüchtigt werden sollte 1), unternahm

<sup>1)</sup> Bei Mauvillon: Militärische Blätter, Jahrg. 1823, finbet sich ein mit Zuziehung banifcher Berichte abgefaßter Aufsat über ben Krieg Christians IV in Deutschland, in welchem bie Starfe bes Königs und seiner Bundesgenoffen auf etwa 60,000, die ber beiben Generale auf 70,000 Mann berechnet wirb.

<sup>2)</sup> So faßte man nach einem Schreiben Retherfole's bie Sache im Baag

Mansfeld, ben Feind aus jener Stellung zu vertreiben, in ber er seine Freunde beschütte und alle benachbarten Gebiete gefährdete. Die Raiferlichen wiesen seinen erften Unlauf gurud, aber fie faben, - daß er sich in den eingenommenen und im Halbkreis um den Brücken= topf errichteten Berschanzungen zu behaupten gesonnen war. Einer über ben Fluß geschickten Abtheilung ju Juß gegenüber hielt er sich in voller Schlachtordnung. hierauf beschloß man im versammelten Rriegsrath, auch eine ftarke Reiterschaar über die Brücke zu führen und ihn aus seiner noch immer für die Kaiserlichen bedrohenden Bosition zu verjagen. Es war am 15/25. April 1626 Nachmittags brei Uhr, daß die beiden heere handgemein wurden. Das entschei= bende Ereigniß ist, daß ein niederländisches ') Regiment, auf welches Mansfeld am meiften sein Bertrauen gefett hatte, von den Kaiferlichen über den Haufen geworfen wurde. Beim Anblick der gräßlichen Metelei, die nun erfolgte, warf sich die gesammte Cavallerie von panischem Schrecken ergriffen in die Flucht. Die Kaiserlichen machten viele Gefangene, erbeuteten viele Geschütze und behaupteten sich fortan im ganzen Bortheil ihrer Stellungen.

Der Erfolg war in so fern von Bedeutung, als der allgemeine Plan Christians IV dadurch unaussührbar wurde, zumal gleich darauf der alte Kriegsgefährte Mansselds, der Administrator von Halbersstadt, der in das Sichsfeld eingebrochen war, einem frühen Tode erlag.

Das Uebergewicht, das Wallenstein an der Elbe errungen, nöthigte den König, die Unternehmung in Westphalen, von der er eine Diversion erwartete, aufzugeben; die beiden Flügelbewegungen waren ihm mißlungen; er bedurfte seiner ganzen Macht im Centrum gegen Tilly, der nun wieder, von dem kaiserlichen General mit einigen Regimentern unterstützt, siegreich vorrückte; eben ein Wallensteinischer Oberst, de Fours, schlug die dänische Reiterei dei Kalenberg aus dem Felde, so daß der Blat selbst behauptet werden konnte.

Die einzige Aussicht für ben Rönig, seinen Feldzug bennoch mit Erfolg burchzuführen, lag bann in ber Schilberhebung bes entfernten

ŗ

٦

auf: — he is in a good way, to attempt the taking of some passages on the Elbe, in the principality of Anhalt, and so to fall in the elector of Saxony his country and make that the seate of the war, — for a reward of his neutrality. Roe, negotiations 507.

<sup>1) &</sup>quot;Ein niederländisches Regiment (hollandisch ober luxemburgisch?), worauf ber Feind sein bochfte Confibenz, so sich auch am tapferften gewehret." Aeltefte Relation nach München, mitgetheilt von Leuter.

v. Rante's Berte XXIII.

Berbündeten, des Fürsten von Siebendürgen. Dem war durch einen im April 1626 im Haag zu Stande gekommenen Vertrag außer monatlichen Subsidien auch eine Beihülfe von kriegsgeübten Truppen, namentlich von Fußvölkern, versprochen worden. Sine Summe Geldes wurde abgesendet, freilich auf weitem Umwege: der König von Dänemark ließ es durch Vermittelung der Hollander nach Constantinopel anweisen. Dringender noch war es, daß die Truppen, die man ihm zugesagt hatte, wenn auch nicht in der ursprünglich festgesetzten Zeit, aber doch noch im Lause des Sommers dei ihm eintrassen. Nicht ohne große Mühe wurden die Mannschaften zusammengebracht und in Stand gesetzt. Ernst von Mansseld und Johann Ernst von Weimar wurden bestimmt, von einem dänischen Kriegscommissar — Stellbertreter des Königs — begleitet, sie ihm zuzusühren; die Abssicht war, dabei zugleich in Schlessen zus zu fassen und die beiden Kriege in Niederdeutschland und in Ungarn zu combiniren.

Durch ben Einbruch ber banisch beutschen Truppen in Schlesien sah sich Wallenstein doch in der That genöthigt, den Erblanden zu Hülfe zu kommen, wie er denn zu diesem Zweck einen Theil seines Heeres vorausschickte und Ende Juli sich selbst auf den Weg machte. Um 3. August finden wir ihn in Cottbus, wo ihn die brandenburgische Regierung, schwach und kurchtsam wie sie war, mit der größten Rück-

ficht behandelte.

Und nun icopfte Christian IV freien Athem. Durch einen Bortheil, ben er über Tilly bavon trug — er entsette Nordheim ermuthigt, verlor er feine Beit, zur Ausführung eines Borhabens gu schreiten, bas ihm immer vorgeschwebt hatte. Um 12. August finden wir ihn in Duberstadt. Er bachte burch bas Gichefelb nach Thuringen vorzudringen, wo eben von dem ernestinischen Bergog eine stattliche Ruftung unter bem Namen einer Lanbesvertheibigung ins Werk gesetht wurde, und alsbann von bem mittleren Deutschland in bie frankischen Bisthumer einzubrechen. Wie ber Raifer fo murbe auch die Liga in ihrem eignen Gebiete angegriffen worben fein. Dahin wollte es aber Tilly nicht fommen laffen. Er gog fo eben aufs neue einen Wallenfteinischen Seerhaufen an fich, fo bag bie Entfernung Wallenfteins bem Ronig ju feinem Bortheil gereichte, wegen ber Ginheit im Oberbefehl eber jum Nachtheil. Muf die Rachricht von der geschehenen Berbindung fand fich ber Rönig in ber Unmöglichkeit vorzuruden. Nicht gefonnen, bort am Orte gu ichlagen, entichlog er fich, fein in die Ferne angelegtes Unternehmen aufqua geben und jurudzugehn. Aber inbem er fein altes Lager in Bolfenbüttel wieder zu gewinnen trachtete, ward er festgehalten und nun boch in ungünstiger Stellung in dem Thale bei Lutter am Barenberg zur Schlacht genöthigt (17. August 1626). Gben die Wallensteinischen Reiter hielten ihn fest. Sie haben dann, als der Kampf einen Augenblick sich zu seinen Gunsten zu neigen schien, denselben zu seinem Nachtheil entschieden. Nur mit schwerem Verlust unter

perfonlichen Gefahren fonnte er fich gurudziehen.

Christian IV war ein gebildeter, einsichtsvoller Mann, ben Dänen gilt er fast für den besten ihrer Könige; aber den deutschen Krieg durchzuführen war er nicht geboren. Sein Zug nach Duderstadt muß fast als ein Abenteuer im Style der Zeit betrachtet werden. Denn wie hätte ein König von Dänemark und Herzog von Holstein die eigenen Gebiete einem starken Feinde, der hinter ihm stand, zur Beute lassen können? Ueberdies aber: der dynastische Ehrgeiz, dem er Raum gab, brachte ihn in Berwickelung mit den mächtigsten Ständen des niedersächsischen Kreises, die er beschützen sollte. Degleich einem deutschen Fürstenhaus angehörig, wurde er doch als fremder König betrachtet.

Indessen ward durch die Schlacht weder sein Muth gebrochen, noch seine Machtstellung vernichtet. Sein Angriff war abgeschlagen, aber unter den Verbündeten machte es einen guten Eindruck, wie rasch er seine Truppen wieder sammelte und eine gute desensive Stellung, deren Mittelpunkt Stade war, einnahm. Auch Wolfenbüttel wußte er zu behaupten. König Carl I fühlte sich bewogen, ihm das englische Truppencorps, das in den Niederlanden stand, und verzüglich zuzusenden; er ließ ihn auch alle andere Unterstützung hoffen, deren er bedürfen werde 1).

## Feldzug in Ungarn.

Während der zurückgelassene Theil der Wallensteinischen Truppen doch recht viel zum Sieg über den König von Dänemark in Nordbeutschland beitrug, war der General selbst mit dem einzigen Berbündeten desselben, der im Felde stand, im Kampf begriffen. Es

<sup>1)</sup> according to the consequence thereof, if that king should not presently be reinforced and enabled to stand up again in opposition of the progress of a victorious army and in defense of those places and passages which remain still in his power. — Conway an Wate, 20. Sept. 1626, bei Noc 557.

war der Fürst von Siebenbürgen, dessen Art und Natur zugleich in ihrer innern Energie und durch die Berhältnisse herbeigeführten Besichränkung auf das eigenthümlichste hervortritt.

Bethlen hatte burchgesett, daß die siebenbürgischen Stände seine junge brandenburgische Gemahlin als seine Nachfolgerin anerkannten, und erreichte, daß auch die Pforte diese Bestimmung sanctionirte. Die europäischen Gesandten, die sich dafür verwendeten, zogen in Betracht, daß mit der Dynastie zugleich die Religion im Lande festzgestellt, der österreichische Einfluß ausgeschlossen, und wahrscheinlich auch Brandenburg bewogen werde, sich der großen Allianz anzusschließen.

Um den Krieg, den man vorhatte, mit Erfolg zu führen, schien es aber nöthig, die Beistimmung und wo möglich auch die Theilnahme der Pforte zu erlangen. Die Form der Berhandlung war, daß Bethlen seine Bünsche zuerst den drei Gesandten von England, Holland und Benedig vortrug, welche sie prüften und dann in so weit einen Antrag bei der Pforte darauf begründeten, als sie damit einverstanden waren.

In diesem Augenblick ging nun der Bunsch Bethlens auf eine Ermächtigung der Pforte, mit seinen türkischen Hülfsvölkern in das kaiserliche Gebiet vorzurücken und daselbst Winterquartiere zu nehmen; zugleich sollten die Tartaren in Bodolien eindringen, um die Polen zu beschäftigen 1).

Wären biese Maßregeln ergriffen worden, so würden sie dem Kriege wohl eine neue Wendung gegeben haben. Wallenstein wäre genöthigt gewesen, seine ganze Macht zur Wiedereroberung der besetzten österreichischen Gebiete zu verwenden, und der König von Schweden in den Stand gesetzt worden, an dem allgemeinen Kriege, ungehindert von Polen, Theil zu nehmen.

Einmal aber: follte die Pforte eine so entschlossene Politik besobachten? Sie war noch in einem gefährlichen Kriege mit Persien begriffen. Und selbst die drei Gesandten wollten so weit nicht gehen; sie wollten den Tadel nicht auf sich laden, christliche Gebiete der Inspasion der Türken unmittelbar preisgegeben zu haben. Um leichtesten hätte sich der holländische in den Antrag geschiekt; denn die Republik, sagte er, sei schon ohnehin schwarz angeschrieben, und sie kämpfe überdies um ihre Existenz; aber weder der Bailo noch Sir Thomas

<sup>1)</sup> Articuli aliquot adjuncti postulatis sermi principis Transylvaniae, bei Roe 561, nr. 3. u. 6.

Roe mochten sich so entschieben in Widerspruch mit dem Gemeingefühl der Christenheit setzen.

Es schien ihnen genug, wenn die Pforte die noch schwebenden Unterhandlungen mit dem Kaiser und den Abschluß eines neuen Friedens an die Einwilligung Gabors und selbst der europäischen Fürsten knüpfte. Ferner wurde der Pascha von Ofen, Murtesa, nach Bethelens Wunsch und dem Antrag der Gesandten beauftragt, dessen eigene Besitzungen, so wie die türkische Grenze überhaupt sicher zu stellen und den Feind durch eine drohende Haltung zu beunruhigen.

Man ließ bemnach bem Fürsten von Siebenbürgen freie Hand und unterstützte ihn selbst bei seinem Unternehmen mit dem Gewicht einer beschützenden Autorität; jede eigentliche Theilnahme sollte vermieden bleiben: und in so fern war denn von den Osmanen das gute Vernehmen mit dem Kaiser und von den Gesandten die Idee der Christenheit als einer Gesammtheit gewahrt.

Wie aber, sagte Roe im Gespräch mit dem Kaimakan, wird es möglich sein, die Truppen unter ihren Zelten ruhig zu halten? Sie haben den strengsten Besehl dazu, antwortete dieser; die Soldaten sollen nur etwa mit dem Bau einer Brücke oder einer Feste, die später nützlich werden kann, beschäftigt werden. Aber er selbst gab zu, daß es nicht leicht sein Berbleiben dabei haben werde. Murtesa-Pascha hatte doch zugleich den geheimen Auftrag, wenn er den Kaiser-lichen einen großen Schlag beibringen könne, die Gelegenheit nicht zu versäumen, sondern dem Großherrn einen so guten Dienst zu leisten 1). Der Gesandte sagt, es sei nicht seines Amtes gewesen, dem zu widersprechen: möge denn immer, nach der Lehre der Katho-liken, von den Feinden Gottes einer den andern erschlagen.

Wenn es die Absicht Bethlens war, den Krieg gegen Desterreich und das spanisch-katholische System in großem Styl zu unternehmen, so wurde das durch die allgemeine Lage der Welt und die Bedenklichkeit seiner Verbündeten selbst gehindert; aber dahin kam es doch, daß die Pforte ein enger begrenztes Unternehmen gegen den Kaiser nicht allein billigte, sondern eventuell mit ihren eigenen Wassen zu unterstützen bereit war. Es erschien als eine glückverheißende Combination, daß Mansseld und Johann Ernst von Weimar von den Küsten der Nordsee heranrückten, um sich mit ihm zu verbünden. Die Vor-

<sup>1)</sup> Aus einer Parabel zieht ber Gesanbte ben Schluß: that if he (Murtesa) could take the emperor at any great advantage, that he should use it. Ree an Conway, Negotiations 560.

liebe der Schlesier filt den Protestantismus kam ihnen nicht wenig Batte fich die nieberichleniche Canbmilia ben Beranzu Statten. ziebenben entgegengestellt, so würden diese, ba fie zugleich von den Balleniteinischen Reitern verfolgt wurden, mahricheinlich zu Grunde gegangen fein; aber Riemand regte fich; die großen Stäbte glaubten genug ju thun, wenn fie ihnen nur teine Hulfe gewährten; inmitten einer Art von Bagenburg, die gegen einen plötlichen Reiteranfall ficher stellte, burchzog Mansfeld Riederichleffen; in den Gebirgen angelangt fant er Zulauf von allen Seiten. In Mabren ichien man sehr geneigt ihm die Hand zu bieten. Die Proclamationen des Mansfelbers und bes herzogs von Beimar machten größeren Einbrud, als die Befehle der Regierung, ihnen Biberftand m leisten 1). In Bohmen feste fich an mehr als einer Stelle, wie in Leitmerit und Foachimsthal, ber fortichreitenden Antireformation felbft ein offener Widerstand entgegen. Indes waren die Bauern von Oberöfterreich im vollen Aufstand; fie stellten einen herzog aus ihrer Mitte auf. In Unteröfterreich trug man Bebenken bie Laubmilig zu bewaffnen, weil man ihren Abfall fürchtete.

Bas hätte daraus werden muffen, wenn sich dort an den Confinien der verschiedenen Erbländer eine Kriegsmacht von Bedeutung behauptet, oder wenn sie gar einen namhaften Bortheil davon getragen hätte.

Einen Augenblick war Mansfeld in Gefahr, von den kaiserlichen Reiterschaaren unter Pechmann und Jsolani, die ihm immer auf der Ferse waren, eingeschlossen, und bei der Ankunft des Generals vollends zu Grunde gerichtet zu werden. Aber indem er sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite wandte, gelang es ihm, über die Waag, über welche er eilends eine Brücke schlug, zu entkommen; er verbrannte sie hinter sich und war schon in die schützende Waldung und dann nach den Bergstädten entkommen, ehe die Kaiserlichen ihrersseits eine Brücke geschlagen hatten.

Indem erschienen nun auch Bethlen und Murtesa Bascha im Felb: — "ich muß mich gefaßt machen," sagte Ballenstein, "mit Bethlen, Mandfelb und dem Türken zugleich zu raufen; es grauft mir aber vor ihnen allen nicht."

Roch eine andere Schwierigleit aber, die er nicht vorausfah, sollte fich ihm entgegensetzen: fie lag in der Stimmung der Ungarn,

<sup>1)</sup> Caraffa, Germania reataurata 261: Rustici — — potius Mansfeldianis quam Caesareanis iterum adhaerere voluerunt.

bie allerbings Mansfelb nicht gern in ben Bergstädten sahen, von ben Berwüstungen, mit welchen Murtesa seine Schritte bezeichnete, zu leiden hatten, aber eben so wenig auch unter die militärische Getwalt bes beutschen Kaiserthums, welche Ballenstein repräsentirte, gerathen wollten.

Sonderbare Scenen, die man dann erlebte. In den Scharmützeln trafen die Ungarn beider Seiten aufeinander; aber fie hielten die gezückten Waffen an; die, welche bei Bethlen waren, riefen den faiserlichen und diese jenen zu, daß sie nicht mit einander schlagen wollten, die kaiserlichen verweigerten selbst die Türken anzugreifen.

Am 30. September standen die beiden Armeen am Granfluß einander schlagfertig gegenüber; aber schon waren vom Palatin friedliche Eröffnungen an Bethlen ergangen 1): man kam überein, denn bereits war es Abend geworden, in der Nacht nicht zu schlagen, sondern zu unterhandeln — Aurora sollte, wie Wallenstein sagt, alle Tractationes abschneiden — allein auf der Stelle, noch in der Nacht, zog sich Bethlen in eine vortheilhaftere Position: am andern Morgen wich auch Wallenstein nach Neuhäusel zurück, von wo er ausgezogen war, mehr um sein Glück zu dersuchen, als gerüstet und mit dem Nothwendigen dazu versehen einen Feldzug regelmäßig durchzusführen.

Bethlen vereinigte sich nun mit Mansfeld; er fonnte sich einiger Bortheile rühmen, welche er ber Tapferkeit besselben zuschrieb; allein ba die Türken doch nicht abgehalten werden konnten, ihren Demetriustag zu beobachten und nach bemselben nach hause zu gehen, so fühlte

er fich nicht im Stanbe, bas Felb zu behaupten.

Seinerseits verzweifelte auch Wallenstein, etwas Entscheibenbes auszurichten. Eine in Folge bes Mangels an Lebensmitteln in seiner Armee ausgebrochene pestartige Krankheit machte seine Lage bebenklich, und überdies, er hielt nicht für rathsam die Feindseligsteiten an dieser Stelle im Gang zu erhalten. Denn das leuchtete doch ein, daß der deutsche Krieg in dem ungarischen seinen besten Müchalt fand. Wie Carl V und Ferdinand I hielt er für nöthig, diese Unruhen beizulegen, um etwas in Deutschland auszurichten. So nachtheilig der Friede von Sitvatöröf für den Umfang des kaisers lichen Gebietes war, so hatte doch der Abschluß desselben dem kathos

<sup>1)</sup> Bgl. Bethsens eigenen Bericht bei Katona XXXI, 257 und die bort folgenben Auszuge aus Kemeny. Gehr zu wünschen ware für uns Deutsche eine Uebersetzung biefer Geschichtsbilcher.

lischen Deutschland die Möglichkeit gegeben, seine Kräfte gegen die Protestanten zu richten. War dieser innere Haber auf eine ober die andere Weise beigelegt, so konnte man sich auch wieder gegen die Osmanen wenden. Die beiden Kriege zugleich zu führen, war für den Kaiser, wie die Sachen damals standen, unmöglich.

Zuerst kam es darauf an, sich der Feindseligkeit oder vielmehr ber Berbindung berfelben mit den beutschen Frrungen zu entledigen.

So viel bewirkte das Auftreten Wallensteins doch, daß Bethlen unter Vermittelung des Balatins den Stillstand und die Abkunft annahm, die man ihm anbot. Noch einmal ward ihm die territoriale Stellung, die er in den früheren Friedensschlüssen erlangt hatte, mit geringen Abwandlungen bestätigt; doch versprach er sich von seinen Bundesgenossen zu sondern, und namentlich die deutschen Bölker, die ihm zugezogen waren, aus Ungarn zu entfernen.

So sagte er bem Kaiser zu. Wenn man aber die Eröffnungen seines Bevollmächtigten an den englischen Gesandten in Constantinopel hört, so hielt er die Absicht fest, im nächsten Jahr den Krieg zu erneuern, und zwar in einer noch größeren Bundesgenossenschaft, die er mit den deutschen Führern und den Bevollmächtigten des Königs von Dänemark verabredet; es war dabei von einem neuen Anfall auf das österreichische Gebiet von Dalmatien her, für den man Benedig zu gewinnen hoffte, die Rede.

Alles zusammengefaßt, führte ber Feldzug von 1626 noch keinen entscheidenden Erfolg herbei. Der König von Dänemark hatte eine Schlacht verloren; aber er hielt sich überaus mächtig im Felde. Bethlen war zum Frieden gedrängt worden; aber von seinem Besithatte er nichts aufgegeben, und er bereitete sich zur Erneuerung seiner Angrisse. Wallenstein gewann eine großartige Stellung, indem er den Krieg nach beiden Seiten hin führte: an dem dänischen selbst abwesend durch seine Truppen Theil nahm, und durch sein Bordringen in Ungarn einen neuen Umsturz in den Erblanden versbütete.

Werfen wir noch einen Blick auf die Männer, die ihm gegenstiberftanden.

## Rriegsführer ber Beit.

Einst in Kaschau hatte sich Bethlen wohl um ein Anlehn geringsten Umfangs — von 100 Rthlr. — vergebens bemüht: jett war er ein mächtiges Oberhaupt der Weltbewegungen geworden.

Bethlen verbankte sein Fürstenthum der Gunft der Pforte, und er schloß fich ihr mehr an, als seine Vorgänger pflegten; aber er war boch durch die ungarischen Gespannschaften, die er Desterreich abgerungen, zugleich unabhängig von ihr. An dieses doppelseitige Berhältniß knupfte fich seine Berbindung mit ben erbländischen Ständen, ben beutschen Fürsten, ben europäischen Mächten. Daß er eine große Position hatte, die den Westen bedrohte, und ihrer doch nicht gang mächtig, zugleich auf die Politik ber Osmanen angewiesen blieb, gab seinem Thun und Laffen eine Färbung von Unzuverlässigkeit. Sein Gefichtspunkt war, in bem Kampfe ber Religionen und Bölkerftämme eine selbständige, gleichsam internationale, Dynastie zu gründen. Daß er die Krone des heiligen Stephan einft in seinem Besitz gehabt, ohne sie doch behaupten zu können, ließ ihn nicht schlafen: in dem Berfolg der allgemeinen Frrungen hoffte er fie wiederzuerwerben. Mit ganzer Seele gehörte er bem evangelischen Bekenntniß an. Er hat selbst ein Kirchenlied gedichtet: sechsundzwanzigmal hat er die Bibel durchgelesen, er versäumte nie die Predigt, von dem Grunde seines Glaubens wußte er treffend Rede und Antwort zu geben 1). Nachbem er viele junge Leute auf beutschen Universitäten erhalten hatte, stiftete er selbst in seinem Gebiet eine hohe Schule für die Protestanten, an ber unter andern Martin Opit eine Beitlang eine Stelle gefunden hat. Inmitten bes wilden Treibens ber Soldaten zeigte Bethlen einen Begriff von Mannszucht: er unterftütte ben Bascha von Dfen zur Unterdrückung ber unbotmäßigen Agas, und forberte Mansfelb auf, feine Plünderungen zuzulaffen. Bei ben Ungarn erscheint er als ihr großer Fürst, voll von heroischem Muth, bem sie enthusiaftische Bewunderung zollen. Aber selbst im Getümmel ber Schlacht bewährte er Bedachtsamkeit und Umsicht. Und ben Berhältniffen gemäß war er im Felblager fortwährend zugleich mit seinen Negotiationen beschäftigt: er pflegte ben Gesanbten in ihrem Bortrag Einhalt zu thun, um die vorgetragenen Punkte zu beantworten, dann hieß er fie fortfahren. Jeden Augenblick war er bereit, bas Schwert in die Scheide ju fteden, unter bem Borbehalt jedoch, es wieder zu ziehen, sobald sein Vortheil es erheischte. Nachhaltige Erfolge erwartete er nur von der Ueberlegenheit seiner Eines Tages hat ihm sein Schwager Christian Wilhelm Waffen. ein schönes venezianisches Glasgefäß zum Geschenk gemacht; er ließ

<sup>1)</sup> Dajka Appendix ad Bojhinium, bei Engel Monumenta Vngrica 444.

es absichtlich fallen: über den klirrenden Scherben machte er bem Abministrator ein schönes Schwert zum Geschenk: das, sagte er, bricht nicht, wenn es fällt. Ein guter Rath für das Haus Brandenburg, den er selber befolgte. Auf den Confinien der Barbarei und der Culturwelt war er eine emporstrebende gewaltige Natur. Er wollte,

in weitestem Umfang, ein ebangelisches Dacien grunben.

Indem man von Bethlen noch alles erwartete, erlag Mansfelb auf feinem Beg nach Benedig, wo die Mittel und Bege für bie Musführung ber neuen Plane gesucht werben follten, einer Rrantbeit, bie er icon lange in fich trug. Gein Bater, Beter Ernft von Mansfelb, hatte ein langes, thatenerfulltes Leben bem Dienft bes Saufes Defterreich gewidmet; an ber Gründung ber tatholifchen Nieberlande ben lebenbigften Antheil genommen und fie einft als Statthalter verwaltet. Der Gobn Ernft, aus einer bon bem Gefet nicht anerkannten Berbindung entsprungen und zwar von bem Bater legitimirt, aber boch ben übrigen Rindern nicht gleichgestellt, fand in biefer zweifelhaften Pofition, die ihm Unspruche gab, welche fich boch nie erreichen ließen, ben Stachel zu einer ercentrischen Thatigteit. Mis er im Dienste bes Erzherzog Leopold, beffen Unternehmungen ja felbit von febr zweifelhafter Berechtigung waren, nicht mehr fortfommen fonnte - man verfagte ihm felbst bas Lösegelb, bas er, aus einer Gefangenschaft, in bie er gerathen war, losgelaffen, ju gablen batte, wenn er feinen Ramen nicht an ben Balgen angefclagen feben wollte - ging er mit ber Truppe, bie ihm folgte, ju bem Feinde über. Es war ein anderes Grenggebiet ber Befinnung und ber Lebensstellung, als bas Bethlenische, auf bem fich Mansfelb entwidelte: awifden ben beiben politifch religibjen Spftemen, Spanien Defterreich und beffen Gegnern. Burudgeftogen bon bem erften ichloß er fich bem zweiten an: wir finden ibn im Dienste bes Bergogs von Savoben, ber bobmifchen Stände, bes Pfalggrafen Friedrich, ber Generalstaaten, bes Rönigs von England, und gulest Danemarks. Nicht felten find Berfuche gemacht worben, ihn wieber auf bie andere Seite zu gieben, und man hielt es für möglich, benn ein entscheibendes Motiv bilbete bie Religion für ihn nicht, aber er blieb doch ber einmal ergriffenen Partei getreu, in beren Dienst er fich ben alten Gegnern furchtbar machte. In ber fpanifchenieberlanbifden Armee war es nicht felten, bag fich Regimenter, benen man ihren Gold nicht gablte, auf eigene Sand in den Befit einer Landichaft fetten, um fich bezahlt zu machen. Ernft von Mansfelb nahm eine abnliche gewaltsam felbständige Stellung ein; es gab ihm Be-

beutung, bag er auch fonft Ginn und Art ber fpanisch nieberlanbifden Rriegführung auf bie entgegengesette Seite berüberführte. In bochft unregelmäßigen Bahnen bewegte er fich mit unbergleich: lider Gewandtheit und unverwüftlichem Unternehmungsgeift: nach allen ben Rieberlagen, die er erlitten, immer wieber auf ben Füßen und gur Stelle. Durch feine Ericheinung, ober burch fein moralifches Berhalten fonnte er feinen Eindrud machen, er war flein von Berson und mifgestaltet '); auf seinen Felbzügen pflegte er von verbächtigen Weibspersonen begleitet ju werben; fein Degen allein, feine immer geschickte, fede Beerführung gab ibm Unseben. In Benedig glaubte man felbft an fein Glud, bas ihn bei allen Unfallen boch begleitet habe: ehe Wallenstein emportam, behauptete er ben größten Namen unter ben Condottieren biefes Beitalters. Es ift wohl nur ein Scherg, wenn man gefagt hat, ber Mufti von Dfen habe ibm einen Pagport ju bem islamitischen Parabies berfprochen, bagegen ift glaubwürdig überliefert, bag er fich gulett fatholisch erflart babe. Doch bas waren die Gebanken nicht, in benen er fich bewegte: er wollte fterben, wie er gelebt hatte, als Golbat. Als er fein Enbe nabe fühlte, fo ergablt man, ließ er fich möglichst gut ankleiben und ben Degen anschnallen: awischen zweien feiner Diener, auf ihre Arme gelebnt, aber in Baffen, fo erwartete er ben Tob 2). Gein Grebit in der Welt, seine bewegliche und boch auf ein bestimmtes Biel gerichtete Thatigfeit, welche immer neue Mittel fand und neue Wege einschlug, machte feinen Abgang zu einem Berluft für feine Bartei. Done ibn war Benedig ju feiner entscheibenden Leiftung ju bemegen.

Während der Abwesenheit Mansselds dachte Johann Ernst von Weimar, was auch immer mit Bethlen verabredet sein mochte, die deutschen Truppen in den ungarischen Bergstädten so gut wie in Oberschlessen zu behaupten; er hatte seine Winterquartiere in der Gespannschaft Thuroz genommen. Johann Ernst war ein Protestant ohne Wanken oder Fragen, durch Herfunft und Erziehung: ein Schüler Hortleders, des Mannes, der, indem er die Actenstücke über den schmalkaldischen Krieg sammelte, zugleich in den Protestanten den Sinn erweckte, welcher sie fähig machte, den noch gewaltigeren Kampf

<sup>1)</sup> Diefe Schilberung flammt von Remeny bei Ratona XXXI, 258.

<sup>2)</sup> Die Sache ift mit ziemlicher Zuverlässigleit von Gualdo Priorato erjählt, welcher des Zeugnisses der Diener babei erwähnt (Historia di Ferdinando III, 173).

zu bestehen, der sich damals für sie eröffnete. In den ernestinischen Prinzen erweckte Hortleber bas lebendigste Bewußtsein bes Unrechts, bas ihre Kamilie bamals von dem Haus Desterreich, dem fie boch bollfommen ebenbürtig fei, erbulbet habe. Sie hielten an bem Befen ber lutherischen Lehre fest, die unter bem Schutze ihres Stammvaters emporgekommen war; bei der gelehrten Erziehung, die sich auf dasselbe bafirt, bilden bann die Kernspruche ber heiligen Schrift und bie Beispiele aus dem Alterthum, welche die eigene Lecture dem Gemuth nabe bringt, das wirksamste Moment. Auch gute Sitte und moralische Führung gehört bazu: "benn sonst wird mit dem Leibe auch bie Seele geschwächt; man erschrickt bor bem Ungemach bes rauben Rfabes ber Tugend, welcher boch allein jum Ruhme führt." Aus biefer Schule ging Johann Ernft hervor. Und welche Stellung hatte boch sein an sich noch machtloserer Oheim, Bruder seiner Mutter, Fürst Christian von Anhalt, burch freudiges Ergreifen ber protestan= tischen Tendenzen erworben. So erkannte nun auch Johann Ernst ben Pfalzgrafen Friedrich als ben wahren König von Böhmen an, bem er sogar als Inhaber böhmischer Leben Dienste zu leiften verpflichtet fei; er war mit in ber Schlacht am weißen Berge; bie widerwärtigen Folgen voraussehend, welche deren unglücklicher Ausschlag für ihn selbst und sein Land herbeiführen könne, mochte er nicht dahin gurudkehren: benn er wolle nicht burch Unterwerfung für recht erklären, mas er in seinem Gewissen für unrecht halte; er wolle als Reichsfürst die Reichsfreiheit vertheidigen. Er nahm alfo an ben Wechselfällen bes Kriegs, von niedrer Stelle zu den höhern aufsteigend, weitern Antheil. Ihm und seinen Leuten war damals die Besetzung von Troppau. Oppeln, Sägerndorf zu banken, welche er alle sogleich auf die so eben aufgekommene Weise mit Erdwällen befestigen ließ; er zeigte Festigkeit und kaltes Blut, Ginsicht und Energie, und schien sich noch zu einem großen Feldherrn ausbilden Bunachst wurde er mit Wallenstein über Oberschlesien haben kämpfen muffen: aber schon war seine Lebenskraft durch die Anstrengungen des Krieges erschöpft. Er hatte bereits vierzehn Tage an einem Rieber gelitten, als er die Nachricht vom Tode Mansfelds bekam; er liebte ihn, soviel man weiß, nicht, aber ihre Sache war unauflöslich verbunden. Ein apoplektischer Schlag machte gleich barauf feinem Leben ein Ende.

Noch einen andern Berlust hatte, wie oben angedeutet, die protestantische Sache ein paar Monate vorher in dem Administrator von Halberstadt, Herzog Christian von Braunschweig, erlitten. An ihm

fah man recht eigen, wie unnatürlich bie Berbindung ber bischöflichen Burbe mit bem Befen und ber Natur eines jungen Reichsfürften Wenn auf ber andern Seite felbst ein Erzherzog und Bischof, wie Leopold von Paffau, ben Chorrock von sich marf, um sich mit ben Baffen ben Weg zur weltlichen Macht zu bahnen, fo fann es fo großes Erstaunen nicht erregen, daß ber Abministrator eines protestantischen Stiftes in bem allgemeinen religiösen Rampf eine mili= tarifde Rolle zu fpielen unternahm. Sein Bablipruch: Gottes Freund und ber Pfaffen Feind, hat insofern einen Ginn, als man in ber Berftorung ber erneuerten Institute bes Ratholicismus einen ber wahren Religion geleisteten Dienst erblickte. Gelehrt war er nicht, wie Johann Ernft, obgleich er Universitäten besucht hatte; noch auch hielt er auf Mannszucht wie Bethlen, er ließ Gewaltsam= keiten geschehen und rühmte sich ihrer noch; bennoch war etwas Groß: artiges in ihm, was ihm, burch seine Bizarrerien noch gehoben, einst, als er in England erschien, die Aufmerksamkeit und personliche Bewunderung des Hofes verschaffte. Er war freigebig ohne Gleichen und schien sein Leben so viel ober so wenig zu achten wie sein Gelb. Sein Thun und Treiben gewann burch feine Hingebung für bie berjagte Königin von Böhmen eine Art von romantischem Anflug. Sie war seine nabe Bermandte — ihre Mütter waren Schwestern foon und ungludlich: fie fagt felbst einmal, bag ihr tapferer Better nur um ihretwillen in diese Sache sich eingelassen habe 1). gang gefiel ihr seine Waffengenoffenschaft mit Mansfeld, zu beffen religiöser Festigkeit fie kein Zutrauen hatte, - diese Berbindung hat aber bem jungen Fürften Gelegenheit zu seiner glanzenoften Waffenthat, bem glücklichen Durchbrechen ber spanischen Aufstellung bei Fleurus, gegeben. Ein Lied rühmt die Freudigkeit, mit der er das Schwert in der einen, die Piftole in der andern hand auf den Feind losgegangen fei, und ben Nachbruck, mit bem er bie Seinen gusammengehalten habe. Un ber Cache, bie er einmal ergriffen, hielt er, voll von unnachgiebigem Welfischen Chraeig, auch bann fest, als fie Andern verloren ichien. Er erflärte feinen Barbon nur annehmen zu wollen, wenn zuvor auch ber König und die Königin von Böhmen ben ihren empfangen haben und in ihre Länder gurudgekehrt sein würden. Für sich selbst konnte er fein Bisthum aufgeben, aber nie:

<sup>1)</sup> Die Königin von Böhmen an Roe, Aug. 1622, wie da die Worte besser sauten: he hath engaged himself only for my sake in our quarrel. (Roe, Negotiations p. 74.)

mals die Rechte der Familie, der er angehörte. Immer tiefer in die Wirren des niederdeutschen Krieges verslochten, schlug er sich um den Besit von Grubenhagen, den er dem Stammesvetter, dem kaiserlichen Urtheil zum Trop, bestritt, auf das tapkerste: als ihn ein Fieder heimsuchte, das in wenig Tagen, im Juni 1626, seinem Leben ein Ende machte.

Bei aller Beziehung zu ben großen europäischen und religiösen Fragen ober vielmehr gerade in Folge berselben mischen sich noch einmal individuelle Antriebe und Beziehungen in die Kriegführung der Zeit.

## Drittes Capitel.

## Reicheberhältniffe. Ueberwältigung Danemarte.

Ein verwandtes Moment lag noch in der Stellung Wallensteins. Denn wie von Anfang an, so hatte er auch jett, durch keine Pflicht verbunden, sondern freiwillig, auf eigene Rosten und seine eigene Rechnung, bem Kaiser Sulfe geleiftet: und zwar im großen Maßstab. Er war ber Unternehmer einer Rriegsbewaffnung, welche in so fern einen privaten Charakter an sich trug, als sie neue Ansprüche begrundete, zu neuen Forberungen berechtigte, die nicht abgelehnt werden konnten, und die Einwirkung des Kaifers auf die Armee nothwendig beschräntte. Daß er nun aber oberfter Felbhauptmann bes Kaifers war, gab ihm boch wieber eine große öffentliche Stellung, an bie fein Anderer reichte. Er reprafentirte die faiserliche Autorität, die er nach tiefem Berfall plötlich wieber burch ein Kriegsbeer zur Geltung brachte, und zwar in Regionen von Nordbeutschland, in welche selbst bie Racht Carls V nie gereicht hatte. Wir berührten, wie ber taiserliche Name den Protestanten imponirte, selbst mehr als den Katholiten ber Zeit. Denn biefe hatten ben Krieg bisber hauptfächlich mit eignen Rräften, nach eignem Ermeffen geführt: es konnte ihnen nicht burchaus willfommen fein, daß nun auch ihnen gegenüber bas Recht ber kaiferlichen Oberherrlichkeit so mächtig emporkam, ohne baß man fab, wie es fich mit ber bamaligen Lage ber Reichsgeschäfte vertragen würde.

Die deutsche Berfassung beruhte, so lange kein Reichstag berufen wurde, auf dem Zusammenwirken der kaiserlichen und der churfürstlichen Autorität. Das Einverständniß der drei geistlichen und der drei weltlichen Churfürsten, oder das Gleichgewicht, das sie einander hielten, hatte lange Zeit den Frieden in Deutschland erhalten. Durch

bie Ausschließung bes rührigsten Protestanten, bes Churfürsten von ber Pfalz, aus bem Collegium, und die Ersetzung besselben durch ben eifrigsten Katholifen, Maximilian von Baiern, war eine fatholische Majorität, welche nun durch die politischen und religiösen Interessen auf das engste vereinigt blieb, im Churfürstenrathe gebildet worden. Sachsen und Brandenburg hatten sich bei dem Act der Belehnung fern gehalten, sie bestanden auf dem erblichen Rechte des Churfürsten von der Pfalz und seiner Familie; aber zu einem nachhaltigen Widerspruch, welcher Wirfung hätte haben können, ermannten sie sich doch nicht: die Autorität des hurfürstlichen Collegiums erhielt sich auch unter der neuen Gestalt der Dinge und kam nun den katholischen Tendenzen mächtig zu Statten.

Lange Zeit wurde sie burch bas Seer ber Liga vertreten, an bessen Spige ber Ballone Tilly stand, der sich von den übrigen Kriegsführern badurch unterschied, daß er wirklich eben nichts als General war, und den ihm vorgeschriebenen Anordnungen keinen eigenen Willen entgegensetzte. Die katholischen Fürsten und die Liga erschienen als die Meister der deutschen Geschiede.

Wie nun aber, wenn das Kaiserthum, das bisher zurückgetreten war, eine von ihnen unabhängige Wirksamkeit in Anspruch nahm? Obwohl davon nicht ausdrücklich die Rede ist, so darf man doch voraussehen, daß der Wunsch und das Bedürfniß, der kaiserlichen Autorität eine selbständige Repräsentation im Reiche zu geben, in Wien ein Motiv für die Annahme der Wallensteinischen Erbietungen gebildet bat.

Fürs erste konnte es den Churfürsten und der Liga nicht anders als erwünscht sein, daß ein kaiserliches Heer im Felde erschien, welches viel dazu beitrug, daß den dänischen Angriffen ein nachhaltiger Widerstand geleistet wurde. Allein wenn es auf die Benutzung der gewonsnenen Ersolge, die Fortsetzung des Krieges zu bestimmten Zwecken ankam, so stellte sich ein Zwiespalt heraus, der der damaligen Bersfassung des Reiches entsprach.

Gine der gewaltigsten Aeußerungen der kaiserlichen Machtvollkommenheit war die Erhebung des Herzogs Maximilian zur Churwürde; eben in ihm fand nun das Kaiserthum den eifrigsten Bersechter der ihm entgegengesetzten Prärogative des hurfürstlichen

Collegiums.

Der erste Biderstreit knüpfte sich, wie im beutschen Reiche gewöhnlich, an eine Territorialfrage.

Noch vor dem Tode Christians und der Schlacht von Lutter

waren die Gebiete von Braunschweig-Wolfenbüttel dazu bestimmt, durch eine Achtserklärung dem bisherigen Fürsten abgesprochen und anderweit verliehen zu werden. Wallenstein, dem alles darauf anstam, die Verbindungen zu pflegen, die ihm den Weg nach Nordbeutschland eröffnet hatten, trug kein Bedenken, dem nächsten Stammese vetter aus dem Hause Lünedurg die Belehnung mit den einzuziehenden Landschaften im Allgemeinen, besonders aber dem Herzog Georg die Erwerbung des Fürstenthums Göttingen in Aussicht zu stellen 1). Schon im Dezember 1625 wurden der Secretär Wallensteins, Pergels, und der lünedurgische Rath, Dr. Hundt, darüber vollsommen einig. Wallenstein ließ eine sehr eifrige Verwendung dafür an den Hof abgehen.

Dagegen aber erhob fich eine unerwartete Pratenfion von einer andern Seite.

Churfürst Schweikardt von Mainz, der damals in Folge der Gegenreformation in höherm Grade Herr und Meister des Sichsfeldes geworden war, als seine Borfahren, forderte zur Sicherung und Berstärkung dieser Besitzungen die Städte Göttingen, Nordheim und Münden für sein Erzstift. Er selbst konnte Berdienste geltend machen. Er hatte dei der Umwandlung der deutschen Zustände, der Wahl Ferdinands II und der Uebertragung der pfälzischen Chur auf Baiern, eine entscheidende Wirksamkeit ausgeübt. Ueberdies aber unterstützte Churfürst Maximilian sein Gesuch auf das bringenoste 2).

Bunächst hier stieß das kaiserliche Interesse, wie es Wallenstein verstand und vertrat, mit dem ligistischen unmittelbar zusammen. Der General hatte einen Fürsten von Bedeutung in den kaiserlichen Kriegsbienst gezogen, indem er ihm die Anwartschaft auf ein Land verssprach, welches ein um das kaiserliche Haus sehr verdienter Fürst,

.

<sup>1)</sup> v. b. Deden, Bergog Georg von Lüneburg I, 174.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben bes Churfürsten Maximisian, 28. Mai 1626, heißt es: Der Churfürst von Mainz fordere nicht allein Besehl an Tilly, daß er die drei braunschweigischen stätte Nordheim, Göttingen und Münden besehen solle, sondern er fordere ihn, den Churfürsten Max, auf: bei der Kaps. May. unserem allergnedigsten lieben Herrn und vettern was dahin zu interponiren, und dieselbe zu erbietten helssen, daß sie den Generalen dem Herzgogen von Fridsandt gleichmessigen beuelch zusertigen, entzwischen Ihre Chur. Mainz L. zu etwas ergötzlichkeit dero erlüttnen schaben mit einer Kaps. Expectanz auf benenete drep Braunschweigische Stätte versehen wollen.

Der Churfürst hofft, ber Kaifer werbe "auf villen bekhanten vrjachen und Motiuen geneigt sein, Chur. Maing 2. ber gebettenen Expectang balber auf gebachte breb Stäbt willsehrig zu ericheinen".

v. Rante's Werte XXIII.

unter Unterstützung eines andern, der in noch höherer Gnade war, für sich selbst in Unspruch nahm. Die Ratur der Menschen und der Dinge brachte es mit sich, daß daraus die mannichfaltigsten Zwistigsteiten folgten.

Erst durch diesen Gegensatz versteht man, weshalb Ballenstein dem jungen Georg, welcher ohne Zweifel damit sehr einverstanden war, verbot, die kaiserlichen Bölker zur Bertheidigung des Eichsfeldes zu verwenden: "denn die Katholischen", sagte er, "müssen ihre Länder selbst beschützen"; — was man ihm auf der andern Seite sehr übel nahm und auch am Hofe zu Wien verargte.

Es sah fast wie eine Feinbseligkeit und Bedrohung aus, wenn Wallenstein den Herzog Georg nach der Wetterau schickte, um die Werbung einiger neu zu errichtenden Regimenter, zu der er diesen Sammelplat bestimmte, zu leiten. Er meinte, als Vertreter der kaisserlichen Autorität dazu berechtigt zu sein, mochten die territorialen Gewalten damit einverstanden sein oder nicht. Es war in unmittelsbarer Nähe des Churfürstenthums Mainz. Alles war der Liga vershaßt, die Anmaßung des Generals, die Aufstellung der Truppen in jenen Gegenden, die Werbung selbst.

Ueberhaupt erhob die Liga ihre Stimme gegen die Rücksichtslosigkeit, mit der ihre Gebiete vom kaiserlichen General und seinen Truppen behandelt wurden. Die mainzischen Gebiete in Thüringen, die franklichen Bisthümer, die Oberpfalz, welche unter der Verwaltung der Baiern stand, waren soeben von den Durchzügen der Wallensteinischen Regimenter und ihren Erpressungen auf das bitterste betroffen worden.

Die Fürsten erinnerten ben Kaiser, welche Dankbarkeit er ihnen für das Uebernehmen der schweren Kriegslasten zu Gunften seines Hauses überhaupt schuldig sei: wolle er dafür diese treu assistirenden Stände, "die katholischen bereinten" dem Raub einer ungebändigten Soldateska preisgeben? Sie forderten Bestrasung der Obersten, über die man sich beschwere, und Einstellung der Werbungen. Sie hätten bereits damals gern gesehen, daß der General selbst seines Amtes entlassen worden wäre. Dafür lag ein anderer Beweggrund, der von dem kaiserlichen Interesse ausging, in Wallensteins letztem militärischen Verhalten: man machte es ihm zum Vorwurf, daß er den Einsall Mansfelds in Schlesien nicht überhaupt verhindert, und schrieb es seinem bösen Willen zu, daß er in Ungarn mit Türken und Sieben-bürgern nicht ernstlich geschlagen hatte: er hätte sie vernichten können. Ober sei er zu einem Krieg in großem Style unfähig? er sammle

nur immer Truppen, und liebe, große Heere unter sich zu haben; aber ben Feind anzugreifen, dazu könne ihn blos der Zufall veranlassen. Wirklichen Widerstand wisse er nicht zu bezwingen. Wo würde man in Niedersachsen geblieben sein, wenn man nicht Tilly gehabt hätte? Auch der spanische Gesandte versicherte, er habe seinem Hof geschrieben, daß sich Spanien nur von dem katholischen Bund, nicht aber von Wallenstein nachhaltige Bortheile versprechen könne.

Wallenstein, burch alle die Beschwerden, die man gegen ihn erhob, und die zwar bei Hofe nicht alle den Anklang fanden, den die Gegner erwarteten, aber doch einen gewissen Eindruck machten, gefränkt — denn auch er glaubte ein großes Berdienst selbst in Niedersachsen, um wie viel mehr in den österreichischen Erblanden und in Ungarn, erworden zu haben — sprach von seiner Abdankung. Man erfährt, daß zuerst sein Schwiegervater Harrach mit ihm darüber unterhandelt hat, aber wegen der Bedingungen, die er aufstellte, nicht zum Schluß gekommen ist.

Der kaiserliche Hof befand sich zwischen ben beiden Heeren, gleichsam Mächten, die sich nach und nach für ihn erhoben hatten, in einer widerwärtigen Berlegenheit; beide machten unleugbare Berdienste geltend, aber ihre Ansprüche liefen einander geradezu entgegen.

Ein Zustand, der um so bedenklicher war, da die allgemeinen Ungelegenheiten durch den letzten Feldzug keineswegs zur Entscheidung gebracht waren. Der erste Minister des Kaisers, Fürst Eggenberg, hielt für nothwendig, mit dem General, auf dem die Kriegführung beruhte, persönlich Rücksprache zu nehmen; — was zu Bruck an der Leitha den 25. Nov. 1626 geschab.

Dem Minister eröffnete Wallenstein seine Gedanken systematischer, als er zu thun pflegte. Er ging davon aus, daß der kaiserliche Hof die europäischen Fürsten so gut wie alle gegen sich habe, wenige ausgenommen, welche für sich selbst beschäftigt seien. Der Kaiser und seine Erblande seien aber außer Stande, die erforderlichen Mittel aufzusbringen, um den Krieg zu bestehen; diese Mittel müsse ihm das deutsche Reich gewähren. Um sich zu vertheibigen, bleibe ihm nichts übrig, als in dem Innern Deutschlands ein zahlreiches und mächtiges Heer aufzustellen, vor dem die Feinde weichen müßten, das man aber nie in die Gefahr bringen dürse, in großen Schlachten oder langwierigen Belagerungen zu Grunde gerichtet zu werden. Mit dieser Armee dürse das Haus Desterreich nicht etwa Eroberung machen wollen: nur dann werde sie beisammen bleiben, da die Obersten, deren man sich bedienen könne, größtentheils Lutheraner seien. Darauf müsse man benken, das

Reich in Frieden zu setzen und darin zu erhalten: bann werbe ber Kaiser allen Seiten furchtbar werben.

Man sieht, Alles griff in einander: die große Menge der Truppen, die Ausdehnung ihrer Quartiere, die Contribution, womöglich ohne Gewaltsamkeit, die Aufnahme von Protestanten, die Rücksichteslosigkeit gegen die Katholiken, selbst die Bermeidung gefährlicher Schlachten. Wallenstein verhehlte nicht, daß er deshalb auch in Ungarn an sich gehalten habe; er meinte, daß man sich dort mit der Bertheidigung der Grenzen begnügen und einen Angriffskrieg unter allen Umständen vermeiden müsse.

Wer aber — fuhr er fort — könne es bem Kaiser verdenken, wenn er die Quartiere seiner Armee über ganz Deutschland außbehne? er sei dazu vollkommen berechtigt. Ohne Mühe könne er 70,000 Mann regelmäßig im Felde halten. Wenn das ein paar Jahre geschehe, würden die Feinde selbst um Frieden bitten; er werde seine oberste Würde unter den Fürsten der Christenheit wieder zur Geltung bringen. Und indessen würden auch die Erblande wieder zu Kräften kommen: er werde beliebig nach allen Seiten hin Krieg zu führen im Stande sein.

Eggenberg wurde von diesen Gründen überzeugt: er billigte, was in Ungarn geschehen war, und ging — wir werden sogleich darauf zurücksommen — auf die weitern Ideen Wallensteins darüber ein; man wollte vor allem darauf denken, die Erbstaaten vollends zu pacificiren, die dann zunächst noch die Last der Winterquartiere zu tragen hätten; aber indeß könnten die Werbungen fortgehen und darnach der Ausbau der kaiserlichen Macht in dem Innern Deutschlands vor sich gehen.

Alle ben mächtigen Autonomien, die ber kaiserlichen Macht bisher widerstanden hatten, sollte dadurch ein Zügel angelegt werden: nicht allein den protestantischen, sondern auch, wenn es nöthig sei, den katholischen. Nicht der Krieg allein war der Zweck der Aufstellung des Heeres, sondern diese war selbst der Zweck. Man hoffte ohne große Kriegshandlungen darauf den Frieden und eine dauernde Macht gründen zu können.).

Der Erfolg von allebem war, daß die Liga mit ihren Be-

<sup>1)</sup> Das wichtigste Actenstück bafür ift bas erste in Aretins Wallenstein, batirt 26. Nov. 1626. Der Beweis bes Berständnisses liegt unter anderem in ber Erhebung Wallensteins jum herzog von Friedland, die balb barauf folgte, — 1627.

schwerben kein Gehör fand. Der bairische Resident bei Hofe beklagt sich, daß man wohl Besehle in seinem Sinn erlasse; allein sie auszuführen ober auch nicht, stehe bei Wallenstein. Die über ihn einzlaufenden Beschwerden gebe man an ihn zurück, der gleichsam über die Reichsfürsten zu Gericht sitze: er zeige sich sehr ungehalten gegen seine Ankläger und brobe, sich an ihnen zu rächen.

Auf ben Gesandten selbst machte das so vielen Eindruck, daß er in den Extracten aus den ihm zugehenden Beschwerdeschriften die Stellen fortließ, in denen von Berdiensten des ligistischen Heeres und von der schlechten Behandlung, die es erfahre, in hochtonenden Worten die Rede war: denn man werde dadurch das Gegentheil bewirken; Wallenstein sei sehr empfindlich und musse geschont werden.

Damit aber erreichte er boch nicht, was er beabsichtigte: Wallenstein versagte dem ligistischen General die Zusuhr von Getreide aus dem halberstädtischen Gebiet, denn nur für sein eigenes Heer meinte er die Hülfsquellen der von ihm eingenommenen Landschaften zu verwerthen. Tilly wurde schließlich angewiesen, was er brauche, sich von Böhmen her gegen Bezahlung zu verschaffen.

Es war schon so weit gekommen, daß die Mitglieder des kaiserlichen Rathscollegiums Bebenken trugen, mit Ballenstein in Streit zu gerathen; nur einer, Questenberg, wußte mit ihm fertig zu werben.

Man meint, Wallenstein habe durch Bestechungen oder Familiensverbindungen oder auch geistlichen Einfluß bei Kaiser Ferdinand seine Absichten durchgeführt. Um dem entgegenzuarbeiten, wurden von Seiten der Liga andere angesehene Geistliche, die bei dem Kaiser Einfluß hatten, verwendet. Doch hing die Entscheidung von diesen persönlichen Einwirkungen nicht mehr ab. Beschwerden konnten vorzgebracht und vielleicht auch gehoben werden: in dem Hauptziel der Bolitik waren die kaiserliche Regierung und der General einverstanden.

In den ersten Monaten des Jahres 1627 erneuerten sich die Klagen der vier Churfürsten und der geistlichen Herren aus Franken; sie wurden durch die aus den Erblanden erschallenden Wehklagen verstärkt.

In der Hoffnung, eine Abhülfe zu erlangen, sandte die Liga eine eigene Gesandtschaft nach Wien, die zu einer Zeit eintraf, wo Wallenstein, auf dessen Ankunft man die Erörterung der großen Fragen verschoben hatte, bereits selbst anwesend war.

Er versprach die Abstellung aller Mißbräuche, jedoch nicht der Berbungen. In den Berhandlungen darüber ist der Gegensatz der beiden Directionen eines Tages zu voller Erscheinung gekommen.

Friedland bestand auf die Prärogative des Kaisers; er fragte, ob der Kaiser eine bloße Bildsäule sein solle? sie antworteten: das Reich sei nicht allein dem Kaiser verpflichtet, sondern dieser habe auch dem Reiche geschworen 1).

Wallenstein wollte dem Kaiser eine Gewalt verschaffen, die im Reiche nicht des Herkommens war. Die Fürsten bestanden auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht, die ihnen ihre Selbständigkeit sicherte. Es waren dieselben, welche die Mehrheit im Fürstenrath bildeten und die katholische Liga ausmachten. In den Angelegenheiten, die ein gemeinschaftliches Interesse bildeten, hatten sie die kaiserliche Autorität selbst über die Grenzen hinaus, welche ihr die alten Gesetz zogen, unterstützt; sie schien eine Zeitlang nur da zu sein, um ihre Wünsche zu vollziehen. Anders aber war es jetzt geworden. Bon dem bewassneten Kaiser und seinem General waren sie selbst einz geengt und bedroht. Sie waren entschlossen ihm, so viel nur immer möglich, zu widerstreben.

Für's erste suchte Wallenstein ben Bruch zu vermeiben; er wollte versprechen, daß sortan keine Truppen auf das Gebiet der Churfürsten und der Liga überhaupt gelegt werden sollten; dagegen soll aber auch ihr Kriegsvolk sich nicht auf eine Weise ausdehnen, daß die kaiserslichen Quartiere dadurch beengt würden. Er rieth dem Kaiser, der Liga Satisfaction zu geben; nur möge er ihr beweisen, daß er Kaiser sei, und daß er sich nichts Unbilliges werde zumuthen lassen?).

Auf einer ihrer Bersammlungen im März 1627 hatte die Liga beschlossen, ihren Beschwerden durch einen Collegialtag der Churfürsten größeren Nachdruck zu geben, der auf der Stelle erst nach Nürnberg angekündigt, aber dann, weil man dort in den Bereich der friedländischen Soldateska zu gerathen fürchtete, nach Mühlhausen verlegt, im September und October daselbst wirklich zu Stande kam. Die katholische Majorität erschien da zum ersten Mal in ihrer Ueberslegenheit. Der bairische Bevollmächtigte ward als factisch berechtigt betrachtet, obwohl die Andern noch entfernt waren, die pfälzischen Rechte auszugeben.

Es hat ein gewisses Interesse, wie sich auch unter ben veränsterten Umständen die beiden Parteien gegen einander stellten.

Die Proposition betraf die Abstellung der Gewaltthaten, welche

<sup>1)</sup> Aretin (Ballenftein S. 15) aus bem Berichte Genfftenau's.

<sup>2)</sup> Schreiben Friedlands an ben Kaifer — 24. Mai 1627 — bei Chlumedt, Regeften, Briefe Albrechts von Balbstein 3. 49.

bie undisciplinirte Soldateska im Reich allenthalben verübe; Baiern trug barauf an, daß man die Ausschreitungen, die von derselben begangen würden, dem Kaiser durch eine Sendung vorstellen und um eine Remedur derselben bitten solle. Dabei äußerte der kölnische Gesandte, der Kaiser verdanke seine Herstellung in Böhmen der Unterstützung der unirten katholischen Fürsten. Der Churfürst von Sachsen wollte jedoch seinen Antheil an dem Ereigniß nicht so ganz in Berzessenheit stellen lassen: der Gesandte mußte jenen Ausdruck dahin berichtigen, daß der Kaiser von den getreuen Ständen überhaupt herzgestellt sei. Eine ausschließliche Verpflichtung des Kaisers für die Liga wäre ihm höchst anstößig gewesen ).

Ueber die Hauptfrage ergriff bann ber Churfürst von Sachsen neben Mainz ber einzige, ber perfönlich gekommen war — bas Mit einer gemiffen Beredtsamkeit beklagte er, bag ber Krieg, ben man burch Unterftützung bes Raisers zu bampfen gemeint, Deutschland bennoch ergriffen habe und es ganz und gar zu veröben brohe. Denn allenthalben eröffne man Werbungen und nehme Durchzüge vor, ohne die Landesherren zu begrüßen, und verhänge schwere Contributionen. Schon sei es bahin gekommen, daß mancher Fürst nicht mehr zu leben habe; die Reichsverfassung werde nicht geachtet. Bon ber Präemineng ber Churfürsten, die billig bei einem neuen Kriegs: unternehmen hätten gefragt werden sollen, rebe man verächtlich. Man sieht, wie allgemein dies lautet. Johann Georg von Sachsen hütete fich febr, blos von Ballenftein und ben taiferlichen Boltern zu fprechen; benn gegen ben General ber Liga liefen nicht weniger laute und begrundete Beschwerben ein, als gegen ben kaiserlichen. Loufommen tam die Liga in Mühlhausen nicht zu ihrem Zweck. Bu einer eigent= lichen Mission, die birect gegen Wallenstein gerichtet gewesen wäre, entschlossen fich die Churfürsten nicht. Sie begnügten sich mit ermahnenden Schreiben an die beiden Generale und einer schriftlichen Vorstellung an den Kaifer über die dringende Nothwendigkeit einer Abhülfe der unerträglichen Beschwerden. In dem Schreiben an Friedland bemerkte man einige Drobworte. Die brandenburgischen Gefandten, an beren Spite Abam Schwarzenberg ftanb, forberten bie Weglaffung berfelben, benn fie wurden ben General nur noch mehr aufreizen.

<sup>1)</sup> Ich schöpfe aus den brandenburgischen Berichten über ben Tag von Mühlhaufen.

### Feldzug von 1627.

Im Frühjahr 1627 bewegte sich König Christian IV noch einmal in großen und glänzenden Aussichten. Er kündigte den Berbündeten, sowohl den Republiken Benedig und Holland, wie den Königen von England und Frankreich, seinen Entschluß an, den Krieg mit aller Macht fortzuseten. Bon ben verschiedensten Seiten ber zogen ihm friegsluftige Gehülfen zu. Aus Benedig kamen ber Graf von Thurn, der seit einigen Jahren daselbst Dienste gethan hatte, und der Markgraf von Baden : Durlach, die als gute Kriegsleute und zuverlässige Protestanten galten. Französische Hugenotten fanden ihren Weg zu ihm. Den Engländern, die unter Sir Charles Mor= gan an ber Wefer erschienen, jur Seite, aber unabhängig bon bemselben, kampften ein paar tausend tapfere Schotten: für ihren König war der beutsche Feldzug ein Theil des großen Angriffs auf Spanien, zu welchem ihn die pfälzische Berwickelung veranlaßte. Unter den deutschen Fürsten, die in dem Heer Chriftians fochten, finden wir Herzog Bernhard von Weimar, jungeren Bruder Johann Ernst's. In Niedersachsen wehten seine Fahnen noch einmal in den festen Pläten: Wolfenbüttel, Nordheim und Nienburg; sie trugen bei, den protestantischen Geist und Widerstand in Burgern und Bauern, z. B. ben Bürgern in Braunschweig und ben Bauern im harz, zu erhalten. Man meinte, der Dänenkönig werde über die Weser vordringend Osnabrück besetzen, was dann der allenthalben gährenden popularen Bewegung erst Bestand gegeben hatte 1). Den größten Werth legte er auf die Stellung, welche die Oberften in seinem Dienst unter einem seiner Commissare, - benn so bezeichnete man damals bie mit den unmittelbaren Befehlen der Fürsten betrauten Abjutanten, bes Namens Mitlaff, in Oberschlefien inne hatten. Sie befestigten Cosel und Troppau und meinten im Stande zu sein, nicht allein biese Plate zu behaupten, sondern weite Streifzüge nach ben innern Erblanden auszuführen, und dadurch die protestantische Gefinnung zu beleben; bann werde Bethlen Gabor aufs neue aus Ungarn her= vorbrechen und Wien bedrohen 2). Christian IV rechnete noch auf

<sup>1)</sup> Tilly an bie Infantin 23. März, 21. Mai 1627. Billermont, Tilly II, 385.

<sup>2)</sup> Nachrichten über bie Berhandlungen bes Kriegsrathes; in bem oben erwähnten militärischen Bericht.

Bethlen, ber mit den beutschen Protestanten in einem Bündniß stehe, bas ihm selbst ben größten Rußen bringe. Wirklich lagen bamals Gelber in Benedig und in Constantinopel in Bereitschaft, die ihm bei einer entsprechenden Bewegung ausgezahlt werden sollten.

Und gewiß, wäre diese Combination im Gang geblieben, so würde Christian wenn nicht, wie er erwarten ließ, noch einmal die Offensive ergriffen haben, wenigstens die defensive Stellung, die er eingenommen, würde er vertheidigt und einen für ihn ehrenvollen und für die protestantische Sache rettenden Frieden haben schließen können.

Da trat aber im Orient eine entscheibende Beränderung ber politischen Lage ein.

٤

Bor einigen Jahren hatten die Osmanen Bagdad verloren; ein Bersuch es wieder zu erobern führte im Frühjahr 1627 zu blutigen und zweiselhaften Kämpfen, Unruhen und Verlusten, die einer Niederzlage gleichkamen; der mächtige Wesir von Erzerum drohte mit Abfall. Unmöglich konnte dem der Divan zusehen; der junge osmanische Großzherr, der sich als Kalise betrachtete, fühlte sich von religiösem Sifer zum Kampse für seine Glaubensgenossen angetrieden. Sollte er auf Ersolge rechnen können, so durfte er nicht zugleich an der ungarischen Grenze Krieg zu führen haben.

Die innern religiösen Parteiungen beherrschten Orient und Occibent wieder einmal am meisten. Wie der Großherr die Shitten, so wolkte der deutsche Kaiser die Protestanten niederwerfen. Darüber traten zunächst die zwischen ihnen selbst schwebenden Streitigkeiten in den Hintergrund. Denn diese betrafen nicht mehr das allgemeine Weltverhältniß zwischen Christenthum und Islam, wie vor Zeiten: es bedurfte nur einer Berichtigung der Grenzgebiete.

In dem letten Feldzug waren beide Theile inne geworden, daß sie, ohne dabei jedweder für sich selbst in Gefahr zu gerathen, ein= ander nichts entreißen würden.

Im Sommer 1627 kamen nun die Bevollmächtigten des Kaisfers und des Großherrn in der Gespanschaft von Komorn auf dem Felde von Szön zusammen, beide des ernsten Willens, die Streitigskeiten zu schlichten, welche bisher den letzten Frieden unterbrochen hatten.

Den Osmanen mußte es leichter sein als ben Raiserlichen. Denn es galt die Erneuerung der für sie so überaus vortheilhaften Abkunft von Sitvatörök. Raiser Rudolf hatte sich dadurch, daß er dieselbe nicht annehmen wollte, in jene Frungen mit seinem Bruder

und seinen Landschaften gestürzt, die das Unglück seiner letzten Jahre über ihn herbeizogen. Kaiser Ferdinand setzte nun die damals im Gegensatz mit Rudolf von den Erzherzogen ergriffene Politik fort, wenn er sich bequemte, den Frieden zu erneuern. Im September 1627 gelangte man zum Abschluß eines Bertrages, der noch der gegenseitigen Ratification bedurfte, aber den schon vor demselben durch die Verhandlungen herbeigeführten Zustand friedlichen Einvernehmens bestätigte.

Davon wurde nun auch Bethlen, der selbst einen Bevollmächstigten bei den Verhandlungen gehabt hatte, betroffen. Er wäre zwisschen den beiden großen Potenzen zermalmt worden, hätten sie gesmeinschaftliche Sache gemacht. Die Könige und Staaten des Westens, seine protestantischen Freunde hätten ihn dagegen nicht schützen können. Wie er sich auch erklären, welche Hossnungen er geben werde, er konnte sie nicht erfüllen.

Nur vergebens brachte der englische Gesandte den Osmanen die ihm gegebene Zusage, keinen Frieden ohne Einschluß der europäischen Berbündeten und die Sicherung der Freiheit in Deutschland zu schließen, in Erinnerung. Er zeigte ihnen, daß die allgemeinen Ausdrücke in dem Tractat, auf die sie sich bezogen, ohne Bedeutung dafür seien; sie begnügten sich doch aller Widerrede zum Trotz mit denselben 1).

Das hatte nun aber die unmittelbarste Rückwirkung auf die deutschen Angelegenheiten. Denn von Bethlen durfte man nichts erwarten. Nachdem man viel auf seine Zweizungigkeit gescholten, beschied man sich doch, daß es nicht rathsam sei, ihn zu einem Lossbrechen zu veranlassen, was seinen Ruin, den man nicht wünschen könne, herbeiführen werde. Die nächste Folge war dann, daß die dänisch-deutschen Truppen in Schlessen, weit entsernt von Bethlen unterstützt zu werden, vielmehr von Ballenstein, der nicht von Bethlen beschäftigt war und seine Armee allmählich wiederhergestellt hatte, mit überlegener Macht angegriffen werden konnten.

Immer voll alleitiger Umsicht, traf er Veranstaltung, daß die Polen im Stande blieben den König von Schweden zu bestehen, und dieser nicht versuchen konnte, wie er vorhatte, von Polen her nach den Erblanden vorzudringen. Wallenstein schickte schon damals einige kaiserliche Regimenter nach Polen. Auf der andern Seite waren Oberösterreich und Mähren — denn der beabsichtigte Streifzug unters

<sup>1)</sup> Roe, Negotiations 700.

blieb — bem Kaiser unterworfen. Und wenn die dänischen Befehlshaber in Schlesien die Bedeutung ihrer Anwesenheit für die Religion hervorhoben und Buß- und Bettage in der strengen protestantischen Form anordneten, so konnte das doch eine so große Wirkung nicht haben, da Wallenstein von aller religiösen Berfolgung sich fern hielt und sein Heer großentheils aus Protestanten zusammensetzte.

Die vornehmste Sorge war alsbann, daß es dem König Christian gelingen dürfte, die Masse des in Schlesien stehenden Kriegsvolks an sich zu ziehen, und sich mit derselben, etwa in der Mark Brandensburg, zu verbinden. Wallenstein meinte, die dänischen Führer würden die neugeworbenen Truppen in den schlesischen Besatzungen lassen und mit ihrer Reiterei, so wie dem beritten gemachten bessern Fußzvolk, davon ziehen, um sich mit dem König zu vereinigen 1).

Den Dienst, dies unmöglich zu machen, leistete dem General vornehmlich der Herzog Georg von Lüneburg, der in die Mark Brandenburg eindrang und die Pässe über die Havel in seine Hände brachte, deren man zu dieser Berbindung bedurft hätte. Der Churstürst von Brandenburg beklagte sich vergeblich über das gewaltsame Sindringen eines so nahe befreundeten Berwandten aus dem Hause Lüneburg. Herzog Georg antwortete, er könne darauf keine Rücksicht nehmen, denn er müsse die Ordre der beiden Generale, Tilly's und des Herzogs von Friedland, ausstühren 2). Mit ihm wirkten Aldringer und besonders der Oberst Hans Georg von Arnim zusammen. Die Mark diente zum Kriegstheater der mit einander kämpfenden Weltmächte; nicht einmal zu einer bewassneten Reutralität konnte sie sich ermannen.

Wenn man in Wien und in München bisher darüber gescholten hatte, daß Wallenstein nicht geradezu auf Oberschlessen losging, gleich als wolle er nur eben immer große Heere commandiren ohne doch dem Feinde auf den Leib zu gehen; so stellte sich nunmehr heraus, daß die dänisch-deutschen Truppen sich nicht allein nicht gegen ihn zu behaupten, daß sie nicht einmal sich durchzuschlagen vermögen würden: so gut waren alle Maßregeln getroffen. Als Wallenstein im Juli 1627 mit einer beinahe dreisach überlegenen Macht auf sie losging, wichen sie allenthalben zurück: sobald sie dann einen empfindlichen Nachtheil erlitten, traten die gemeinen Soldaten in Haufen zu ihm über. Hauptsählich den persönlichen Rücksichten der vor-

<sup>1)</sup> Bgl. Wallenfteins Briefe von Förfter, I, 95.

<sup>· 2)</sup> Schreiben George von Lüneburg, 3. Mai.

nehmsten Führer, welche keine Begnadigung vom Raiser erwarten durften, oder wosern sie geschlagen nach Dänemark kämen, ihr Leben zu verlieren in Gesahr geriethen, schrieb man es zu, wenn sie nicht ohne Weiteres zur Capitulation schritten.

Noch einmal versuchten sie ihr Glück. Bei ber alten Grenzfeste awischen Mähren und Bolen, bei Cosel, beffen militärische Bichtigkeit auch damals beibe Theile würdigten, machten die banisch beutschen Truppen einen Bersuch, zu widerstehen, der fich anfangs ganz glucklich anließ. Die banische Reiterei behielt im erften Zusammentreffen bie Oberhand. Aber indeß hatte Ballenftein, der mit trefflichen Geschützmeistern versehen war, eine Schanze erobert, von ber aus er ihre Stellung beschoß. Als er fie dann zugleich in der Front mit überlegenen Truppen angriff, fühlten die Führer und der Kriegscommiffar selbst, daß ihre Sache in Schlefien verloren war und suchten in eiligem Rückzug das Beite. Nach furzer Gegenwehr mußte die Besatzung ber Stadt, ber es an Schießbedarf fehlte, capituliren 1). Die banische Reiterei, die sich zuerst nach den ungarischen Bäffen wandte, fand den Rückalt nicht, den sie daselbst erwartete; sie suchte nun doch auf weitem Umweg zu ihrem König burchzubringen. Wallenstein fandte ihr seinen besten Oberften, Bechmann, nach, der ihnen große Berlufte beibrachte; biefer selbst fam dabei um; die Danen wurden nabezu aufgerieben.

Indessen nahm Wallenstein die schlesischen Schlösser und Städte, die in feindlichen Händen gewesen, ohne Widerstand ein; er versuhr dabei auf seine Weise. In Troppau hat er die Rathsherren so lange sesthalten lassen, die ihm eine Brandschahung von 10,000 Thalern erlegt hatten. Im Monat August war alles beendigt. Wallenstein schickte die eroberten Fahnen nach Wien: man zählte ihrer, größere und kleinere, fünfundsechszig. Auch eine Leibsahne des Königs von Dänemark war dabei, die der dänische Commissarius geführt hatte.

In lautem Triumph wurden die Fahnen durch die Straßen von Wien getragen an dem Hause vorüber, welches der türfische Defterdar und Kiaja bewohnten. Der Anblick sollte sie von der Macht des Kaisers überzeugen und bei ihrer friedlichen Gesinnung festhalten.

Nun aber stand dem General nichts mehr im Bege gegen den König von Dänemark selbst anzugehen, wie er vernehmen ließ, die Fremden, die den Frieden und Wohlstand des Reiches stören, von dem

<sup>1)</sup> Luca, Dentwürdigkeiten von Schleften I, 695. Belgel, Geschichte von Cofel 185.

Boben besselben zu verjagen. Das Glück wollte ihm so wohl, daß ihn dabei die politischen Verhältnisse des westlichen Europa unerwartet begünstigten.

Wem hatte mehr daran zu liegen scheinen follen, daß in Nordbeutschland eine ungebrochene Kriegsmacht im Gegensatz gegen Defterreich aufrecht erhalten würde, als bem Cardinal Richelieu, der damals in Frankreich an das Ruber gelangt war und bei seinen ersten Schritten bor allem Andern die Beschränfung ber spanisch ofterreichischen Macht zu seinem Gesichtspunkt gemacht hatte? Und niemals lagen für König Carl I triftigere Gründe vor, zur Aufrecht= haltung bes Königs von Danemark neue Anstrengungen zu machen, nachdem alle Andern, welche die Sache der Pfalz zu führen unternommen hatten, zu Grunde gerichtet waren. Damals waren aber England und Frankreich durch Jrrungen, die in den religiösen Ansprüchen der Königin von England, einer französischen Prinzessin, ihren Grund hatten, in Krieg mit einander gerathen. Im Juli 1627 sette Buckingham einen Angriff gegen die Insel Rhe ins Werk, bei bem es auf die Unterstützung der französischen Reformirten und auf eine maritime Besitzergreifung im Gegensatz zugleich gegen Spanien und gegen Frankreich abgesehen war. Die dänischen und norddeutschen Berhältniffe blieben dabei unberücksichtigt. Bergebens unternahm der Abminiftrator von Magdeburg eine Reise nach England und Frantreich, um die bringende Gefahr, in welcher fich Christian IV befand, und die Nothwendigkeit, ihn zu unterstützen, bor Augen zu legen. Gine englische Flotte, die an den Mündungen der Elbe oder der Weser erschienen mare, murbe ber protestantischen Sache einen wichtigen Rückhalt verschafft haben. Aber seine Anmahnungen brachten keine Wirkung hervor und konnten nach den Umständen keine hervorbringen.

In welche Lage gerieth nun ber König Chriftian, als sich, indem er bas Heer ber Liga nur mit Mühe zu bestehen vermochte, nun auch bas kaiserliche in einem burch seine Siege angewachsenen neuen Bestand gegen ihn heranwälzte.

Chriftian IV hatte ein sehr ausgebehntes Gebiet zu vertheibigen, das Erzbisthum Bremen, das Herzogthum Mecklenburg, und vor allem die niedere Elbe, die den Weg nach seinen Erblanden eröffnete. Ohne Zweisel hätte er seine Macht vornehmlich an dieser Stelle concentriren sollen, um einen nachdrücklichen Widerstand zu leisten. Aber er war weder seiner Truppen, noch seiner Landschaft mächtig. An der Weser hat der Generalcommissar Narpracht seinem Besehl, an die Elbe abzurücken, zweimal den Gehorsam versagt. In Holstein wie in Mecklen-

öurg war der Abel geneigt dem Kaifer beizutreten. Der König war für die Kriegsmittel auf seine eignen Ersbarnisse, oder den Berkauf einer Kleinode angewiesen, was doch nicht so viel austrug, um die Zoldaten zu befriedigen. Seine Heersübrer waren Bolontärs, die hre eigne Sache in ihrer Weise versochten, wie wir sie kennen, oder Fremde, von denen sich keiner unter den andern fügen mochte.

Wie jang anders der General der Liga, dem soeben eine sehr sebeutende Bewilligung gemacht worden, und der General des Raisiers, der durch seinen letzen Sieg zu voller Autorität wie an dem Hofe so in dem Heere gelangt war.

Unmittelbar nach ber in Schlenen erfolgten Enticheidung überichritten Georg von Lüneburg die Havel, Tilly die Elbe (6. 9. Aug.); vor ihnen wichen die danisch-deutschen Truppen von Boizenburg und Lauenburg; früher tapfer und zu Zeiten glücklich, leisteten sie jetzt keinen Widerstand. Es war als ob das Gefühl der seindlichen Uebermacht ihre Kräfte lähme.

Ende August trasen Herzog Georg, Tilly und Wallenftein in Lauenburg zusammen. Ballenstein führte achtzehntausend Mann zu Jug, sechstehalbtausend Dragoner und Arkebustre, gegen achthalbtausend Kürasstere beran. Herzog Georg ordnete seine Regimenter dem General unter, dem sie früher angehörten. Tilly entschloß sich, ihm einen Theil seines Geschützes zu überlassen, und an der Unternehmung auf Holstein zugleich selbst Theil zu nehmen.

Als ber Repräsentant ber höchsten Autorität nahm Ballenstein in jeder Beziehung die erste Stelle ein; er war prächtig und ansmaßend.

König Christian IV, von dem Vorgefühl des nahenden Verberbens ergriffen, trug dringender und eingehender als je auf eine Abkunft an; aber ebenso waren die Generale von dem Bewußtsein ihrer Uebermacht durchdrungen: sie mutheten die härtesten Bedingungen an, Verzichtleistung nicht allein auf seine Stellung im niedersächsischen Kreise, sondern selbst auf sein Herzogthum Holstein, das er durch Felonie verwirtt habe. Sie wußten recht wohl, daß er solche Bebingungen nicht annehmen könne. "Aber", so sagen sie, "nachdem wir unsre Kräfte vereinigt, hoffen wir sie mit Gewalt durchzussetzen").

Uon vieler Bedeutung für die Bertheibigung von Golftein wurde co gewesen sein, wenn ber Markgraf von Baden-Durlach, ber bie

<sup>1) 3</sup>hr Edreiben an ben Maifer, bei Khevenhiller X, 1444.

bänischen Truppen an dem rechten Elbufer befehligte, sich mit dem König hätte vereinigen fonnen. Noch beschäftigt, in der Mark Branbenburg die Ueberreste ber banisch-schlesischen Armee an sich zu ziehen, sah er sich jedoch plötlich von ihm abgeschnitten. In der Hoffnung, was zu Lande unmöglich war, zur Gee auszurichten, nahm er feinen Weg durch bas medlenburgische Gebiet nach Wismar und ber Halbinsel Pol. Es dauerte aber mehrere Wochen, ehe die zu dem ferneren Transport erforderlichen Fahrzeuge herbeigeschafft wurden. Als es endlich so weit war, und die Truppen, noch immer eine stattliche Schaar, nach Beiligenhafen übergesett wurden, mußte er feben, daß auch die kaiserlichen Kriegsvölker ihm hier bereits gegenüber standen. Es war ber faiferliche Feldmarschall Graf Schlick, ber bann, jur rechten Stunde eingetroffen, feinen Augenblid zögerte, Die markgräf: lichen Truppen anzugreifen, und zwar ehe fie noch fämmtlich ausgeschifft waren. Der tapfere Widerstand, ben fie bennoch leisteten, bewirkte boch nichts weiter, als daß ber Markgraf und die vornehmsten Rührer Zeit bebielten, fich mit ben Uebrigen zur Gee zu retten. Bei biesem Anblick wollten aber auch die gelandeten und im Kampf begriffenen Truppen nicht mehr fechten. Die kaiferlichen Ruraffiere, an bie Seite reitend, ließen ihnen die Wahl, ob fie wieder zu dem Ronige geben ober zu bem Raifer übertreten wollten. Sie gaben zu vernehmen, man habe fie betrogen: was fie nicht länger leiden werben; in großen Trupps herüberkommend, stellten sie sich unter die faiferliche Fahne. Es waren drei Regimenter zu Pferd, vier Regimenter zu Fuß, fast bie besten Truppen bes Königs, auf bie er sich am meisten verließ. Die faiferlichen Oberften meinten, bas Jundament einer gerechten Sache verschaffe ihnen ben Sieg 1).

Indessen war nun aber auch der unmittelbare Angriff auf den König ausgeführt.

Da Tilly gleich im Anfang bei Pinneberg verwundet wurde, und als er geheilt war, seine Waffen gegen die festen Plätze in Niederssachsen wandte, so blieb der Feldzug gegen Dänemark ausschließend in Wallensteins händen.

Er war dadurch unterstützt, daß der Herzog von Holstein, sowie die Stadt Hamburg auf die Seite des Kaisers traten, und der König auch in seinen eigenen deutschen Gebieten keine nachhaltige Unter-

<sup>1)</sup> Lebensbeschreibung in Abevenhillers Conterfet, von ber ich nur wünschte, bag fie Schlegel bei seinen fleißigen Anmerkungen zu Glange gur hand geswesen mare. Sie löft noch manchen Zweisel auf.

stützung fand. Da nun die Dänen überhaupt mit dem Kriege nichts zu schaffen haben wollten, so blieb Christian IV hauptsächlich auf die Fremden angewiesen, deren Kraft aber in diesem Unglück versagte: sie zerstäubten vor seinen Augen.

Die sämmtlichen Franzosen in seinem Dienst fühlten sich beleidigt, daß der König die französischen Obersten bei der Vertheidigung von Binneberg unter einen deutschen Hauptmann stellte. Graf Thurn konnte sich in den Marschen nicht behaupten; wohl ließ er die Schleusen eröffnen, aber die herrschenden Südwinde verhinderten, daß das Wasser eindrang. Auf das tapferste wehrten sich die Schotten in Breitenburg unter dem Major Dundar, der seine Wassen durch Gottesfurcht adelte; man sah ihn wohl seinem Hausen mit entblößtem Haupte betend vorangehen. Als er erschossen war, hätten sich die übrigen Offiziere gescheut, seinem Beispiel nicht zu solgen. Die Stadt wurde mit Sturm erobert, dabei alles niedergemacht, was die Wassen tragen konnte.

Wie später Cromwell in Irland und Monk in Schottland, so versuhr Wallenstein damals in Schleswig: und mit ähnlichem Erfolge. Ein heftiger Schrecken ergriff die Truppen, welche noch Widerstand hätten leisten können. In Kolding hatten sie sich nochmals vereinigt; aber sie waren bald so entmuthigt, daß sie auch hier nicht Stand hielten, sondern sich zerstreuten.

Graf Schlick, ber ben glücklichen Schlag bei Heiligenhafen ausgeführt, war indeß über Riel und Eckernförde nach Schleswig und Jütland vorgedrungen; er traf den Rest der dänischen Truppen, die überall vor ihm wichen, in Wenspssel und nöthigte sie, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Ihre Pferde wurden nun von den kaiserlichen Reitern bestiegen: Jütland sowie Schleswig brachte man in eine für besiegte Länder erträglich gute Ordnung. Dem Grasen Schlick, der allerdings den Weisungen seines Generals solgte, gebührt für die resolute und rasche Ausführung derselben bei dem Feldzug fast das meiste Lob.

Es war kein eigentlicher Krieg, sondern ein allgemeiner Abfall. Wallensteins Truppen waren Ende des Jahres 1627 Meister des ganzen einbrischen Chersones.

Christian IV hatte die Wassen nicht eigentlich als König von Dänemark, Herzog von Holstein — die Stände waren dagegen — sondern als das zur Action in Niederbeutschland bestimmte Mitglied der europäischen Allianz gegen das Haus Desterreich Spanien, in einem persönlichen, dynastischereligiösen Interesse ergriffen. Sein Sinn

war auf Offensive, im Bund mit mächtigen Verbündeten im Orient und Occident, gerichtet. Aber die westlichen Mächte geriethen unter einander in Krieg; die orientalischen, durch ihre anderweiten Weltzverhältnisse veranlaßt, lösten sich ab. Er sollte dann die Gesammtmacht der Liga und des Kaisers bestehen: dazu aber war er nicht vorbereitet; er hätte es sich selbst niemals getraut. Die Ausbreitung seiner Kriegsvölker, nach Schlessen und Ungarn, über das rechte Elbsufer hin, diente nur ihn zu verderben. Der plöglich entwickelten Uebermacht hat er an keiner Seite rechten Widerstand entgegengesett; nicht einmal eine eigentliche Schlacht hat er geliefert.

Je umfassender aber seine Stellung gewesen war, je mehr sie in der Welt von sich reden gemacht hatte, um so größer war auch der Rückschlag in den Entwürfen und Erwartungen, die seine Niederlage hervorrief.

## Aussichten und Entwürfe.

Die stolzesten, weit über die ursprüngliche Absicht einer Entfernung des Feindes von dem Boden des Reiches hinausgehenden Hoffnungen erwacken in dem Haus Desterreich.

Wie man die Sache am kaiserlichen Hofe auffaßte, zeigt ein Gutachten Stralendorfs, der daran erinnert, daß die eroberten Gebiete eben die seien, von denen aus die Normannen ganz Europa überzogen; erst nachdem der gefährliche Feind niedergeworsen sei, habe man wieder freie Hand für Religion und Reich; man werde jest, was die Spanier gewünscht hatten, Meister der Elbe und Weser und ihrer Gebiete, um von da aus den rebellischen Feind, die Holländer, im Zaume zu halten: man könne sie zugleich von dem Norden trennen, von wo das Holz zu ihren Schiffsbauten komme, der Kaiser könne sich des einträglichsten Bolles, den es auf Erden gebe, bemächtigen.

Wer weiß nicht, daß auf der Stelle Unterhandlungen mit den Hansseitschen eröffnet wurden, um einen unmittelbaren Handelsverkehr zwischen Spanien und Deutschland, ohne Dazwischenkunft von Eng-land und Holland zu begründen 1). Nur zögernd gingen die Städte

<sup>1)</sup> Das hanseatische Project wird baran anknupfen, daß ben Anffees Städten von ben Generalftaaten zugemuthet wurde: "in die Spanische Landt und mit deren Kauffleuten nicht mehr zu handthieren", was benselben zum großen Nachtheile gereichen und ben Staaten leicht die Berschließung bes v. Rante's Werte XXIII.

barauf ein; ihr Sinn war dagegen. Denn welchen Bortheil konnten sie sich aus der Störung der gewohnten Bege des Berkehrs verschrechen 1)? Sie erinnerten — und so meinte Jedermann — dem Hause Desterreich: Spanien liege nur daran, bewassnete Fahrzeuge in der Nähe zu gewinnen, um auch von dort her Holland angreisen und wo möglich auf den Kopf schlagen zu können.

Wenn die Spanier ihr Augenmerk schon seit einiger Zeit auf bie Occupation eines Seehafens an der Oftsee, der für ihre Schiffe offen bleiben solle, gerichtet hatten, so bachten fie auf diese Beise zugleich zu einer unmittelbaren Berbindung mit dem polnischen Reiche zu gelangen, dem sie durch religiose Sympathien besonders nahe standen. Man hatte den Gedanken gefaßt, Polen durch Vermittlung einer Pacification mit Schweben nicht allein zu fichern, sondern diese Macht selbst für ben Raiser zu gewinnen. Wallenstein knüpfte baran an, daß ber lette Friede mit Danemark für Schweben sehr ungunftig ausgefallen war: er ftellte bem König Guftav bie Erwerbung der streitigen Landschaften, selbst die Eroberung von Norwegen in Aussicht, wenn er mit bem Raifer und ben Spaniern gemeinschaftliche Sache machen wollte. Man bot ihm überhaupt eine grandiose Stellung an: ber Befit von Danemart wurde ihm unter faiferlicher Lebnsberrlichkeit zugefallen fein. Der König von Bolen würde seinen Anspruch auf die schwedische Krone haben fallen laffen; bas vornehmste ber zwischen ben nordischen Botentaten streitigen Lande, Liefland, wäre bei Schweden geblieben. Unter den Motiven, die Wallenstein anführt, ist auch das, daß man den Krieg zwischen Polen und Schweben, in ben man auch die Ungläubigen, Türken und Tartaren hineinziehe, nicht länger fortsetzen lassen dürfe. Der Kaiser, als das höchste Haupt der Christenheit, durfe das nicht dulden. Diese Ibee der abendländischen Christenheit unter dem Kaifer erhob sich noch einmal in aller ihrer Macht und zugleich ihrer Beschränktheit. Ru den Keinden der Christenheit rechnete Wallenstein auch die Moskowiten; er brachte die Bratenfion bes romischen Reichs auf bas Dr=

Sundes von Seiten Danemarts zugiehen burfte. Protofoll bes Churfürstenraths 1606 bei Londorp III, 597.

<sup>1)</sup> Radricht bei Roe (714), Rovember 1627: They aim at the Sound and the Baltique sea, and to go and fall upon Holland à toutte force, which they think will be easy, having so great possibility of providing ships from those parts. — Anstruther 731: If the towns are not too much wronged by the English, they will be loath to fall fowle with England, Denmark, Sweden and Holland.

bensland Preußen in Erinnerung, wiewohl davon noch nicht die Rebe sein dürfe; er hat das Land, soviel wir wissen, zugleich auch dem König von Schweden angeboten: Widersprücke dieser Art nahm er sich nicht übel. In die große nordische Allianz sollte, wie sich versteht, Spanien aufgenommen werden, doch nicht etwa Holland. Wallenstein theilte noch gegen die Republikaner die volle Antipathie des Erzhauses, er bezeichnete sie als Feinde und Vertilger der Könige und Fürsten.

Wie mächtig erhob sich ba die Ibee des Kaiserthums, als einer universalen Autorität! Sie siel mit dem Gedanken der spanische öfterreichischen Weltmacht, die nun ihren Schwerpunkt in Deutschland gefunden haben würde, zusammen.

Roch ein weiteres großes Ziel faßte wenigstens Wallenstein ins Auge.

Der Friede mit den Osmanen, von dem wir wissen, wie sehr er das österreichische Gebiet in Ungarn eingeschränkt hatte, war noch keineswegs befestigt. Alle Tage erfuhr man durch Unruhen an der Grenze, wie wenig man auf die Freundschaft der Türken zählen durfte. Nach dem großen Umschwung der Dinge faßte Wallenstein den Gedanken, daß man von der Abkunft, zu der er selbst gerathen, absehen, und die im Westen siegreich geführten Wassen zu einem großen Angriff auf die Osmanen nach dem Orient wenden möge.

Es ist wohl der Mühe werth, bei diesem Plane, dessen in den Correspondenzen Wallensteins von Zeit zu Zeit gedacht wird, einen Augenblick zu verweilen. Was es damit für eine Bewandtniß hatte, ersahren wir aus den Berichten des Nuntius Caraffa, dem Wallenstein Eröffnungen darüber machte, denn er rechnete dabei am meisten auf die Theilnahme des Papstes.

Wallenstein ging bei seinem Plane, wie er pflegte, von bem sinanziellen Moment aus. Er schlug die zu dem Unternehmen ersorberlichen Rosten auf sieden Millionen Thaler an: diese für jene Zeit ungeheure Summe dachte er auf eigene Hand aufzubringen, durch Berkauf von Gütern, Beiträge der Obersten, hauptsächlich durch die Gelbsummen, die ihm die deutschen Fürsten und Städte schon deshalb zahlen würden, um sich seiner Soldateska zu entledigen. Er meinte damit 100,000 Mann ins Feld stellen und in nicht ferner Zeit zu der großen Expedition schreiten zu können. Bon dem Papst erwartete er vor allem, daß er Entzweiungen, durch die man gestört werzben könnte, namentlich zwischen Spanien und Frankreich verhüten, und sodann, daß er durch seine Mitwirkung den Osmanen die Hülfe der Tartaren entziehen werde. Er sollte die Polen bestimmen, diesen

keinen Durchzug zu gestatten; überdies aber Geld genug geben, um sie bamit in Entzweiung und in Unthätigkeit zu erhalten.

Wallenstein hatte vor kurzer Zeit diesen Feind gesehen, aber vor ihm zurückweichen muffen. Mit besserer Kraft, auf den Rückhalt des deutschen Reiches gelehnt und vor allem mit dem Papst verbundet, hoffte er ihn jest über den Hausen zu werfen.

Das Reich ber Osmanen befand sich in ziemlich aufgelöster Berfassung; noch war kein Köprili unter ihnen erschienen. Damals war auch Bagdad noch nicht wiebererobert und ber Krieg gegen Persien wurde mit voller Heftigkeit geführt. Gerade deshalb, weil die Tartaren nicht soviel, als man erwartete, gegen die Perser leisteten, war es zu einem Ausbruch von Feindseligkeiten in der Krim gekommen, in der das Haus der Gerai mit seinen Ausprüchen hervortrat. Im Jahre 1629, in welchem man frühestens an eine Ausführung des Unternehmens denken konnte, ist Bethlen Gabor gestorben: diese bedeutende nach Ost und West gerichtete Gestalt verschwand; von seiner Gemahlin setze man voraus, daß sie sich an den Kaiser anschließen würde.

Wallenstein meinte, wenn er in der Nähe von Constantinopel sei, solle eine Flotte von Spanien, Venedig und dem Papst im Archipelagus erscheinen, um ihn zu unterstützen. Er dachte binnen drei Jahren den ganzen Krieg auszuführen: die Eroberungen werde man nach Maßgabe der Beiträge vertheilen, doch sollten sie alle unter dem Kaiser stehen, wie die Landschaften des Reichs. Wallenstein dachte, das System, das er in Deutschland angewandt hatte, auch im Orient zur Geltung zu bringen.

Ein Plan, mit dem es doch mehr Ernst war, als man annimmt, und der dem Gesammtgefühl des christlichen Europa entsprach. Tilly ist bei einem Besuch, den er Wallenstein in Güstrow abstattete, sehr darauf eingegangen; er nannte es eine heilige, leichte und nügliche Impresa. Man hatte vor, mit Albanien zu beginnen, was damals unverzüglich möglich schien. Wallenstein und Colalto hatten einen Entwurf dazu gemacht, dem Tilly vollen Beisall schenkte. Höchlich erfreut war Wallenstein, daß die Gewaltthätigkeiten der Osmanen dem Kaiser gerechte Ursache zum Kriege gaben.

Wenn er ber großartigen Hoffnung Raum gab, Constantinopel wieber zu erobern: Basall seines Kaisers wollte er bennoch bleiben. Caraffa 1) empfahl ben Plan bes thatkräftigen Führers bem

<sup>1)</sup> Caraffa giebt ben Plan Friedlands folgenbergestalt an: Primo voleva provvedersi di sette millioni: col vendere ed impegnare le sue robbe non

Papste, der denn auch einen eingehenden Brief an Wallenstein schrieb, in dem er ihn vor einer Mittheilung des Vorhabens an die Benetianer warnte und gegen die Abhängigkeit aller Eroberungen von dem Kaiser Einwendungen machte.

feudali: col cavare denaro da capi, ed ufficiali dell' esercito, e da Principi, e città di Germania per liberarsi dagli alloggi, ed in altri modi, senza che l'Imperatore vi mettesse neppure un denaro. Secondo: Che voleva muoversi a Primavera dell' anno seguente. Terzo: Condurre cento mila Combattenti. Quarto: Non voleva, che l'Imperatore havesse alcun altro Principe compagno, se non Papa Urbano. Quinto: Che le Galere di sua Santità, del rè Cattolico, e de' Veneziani si trovassero nell' Arcipelago, ma non prima che egli fosse sotto Costantinopoli, acciocchè non irritassero il Turco muovendosi prima, e specialmente i Veneziani. Sesto: Che sua Santità tenesse uniti con suoi ufficj i rè di Francia, Spagna, e Veneziani; facesse ufficj co' Polacchi, per evitare qualche diversione e che impedissero il transito a Tartari, se volessero ajutare gli Ottomani. Settimo: Che sua Santità col mezzo de de' Polacchi ponesse disunione fra detti Tartari per divertirsi, il che potevasi fari con cinquanta mila scudi l'anno. Ottavo: Che sua Beatitudine mandasse un Legato nell' esercito, e vi mantenesse dieci mila Polacchi a sue spese da cavarsi dalle Decime, Cruciate, e simili. Nono: Che gli acquisti pro rata sarebbero consegnati a sua Santità in tanti luoghi di poterne disporre sotto la sovranità però dell' Imperatore, como gli altri Principi dell' Imperio. Decimo: Che sperava di finir tall guerra nello spazio di tre anni.

#### Biertes Capitel.

# Feldzug von 1628. Politische Umwandlung in Nordbentschland.

Mit diesen großen Entwürfen fich beschäftigend, welche Occident und Orient, den Norden und den Westen von Europa umfaßten, und hauptfächlich die Erhebung des Hauses Desterreich zu einer dominiren= ben Stellung in ber Welt bezweckten, verlor Ballenftein — er hatte sonst nicht er selbst sein mussen — boch auch die Förderung des eigenen persönlichen Vortheils niemals aus den Augen. Er war von bem öfonomischen Gesichtspunkt eines Gutsherrn, ber feine Gelbkräfte mit kluger Berechnung verwendet, ausgegangen; burch entschlossene Theilnahme an den Parteikämpfen der Zeit, militärische Dienste und Aufwendungen, vor allem durch die Ansprüche, die sich baran knüpfen ließen, war er zu einer territorialen Magnatenstellung, wie es noch kaum jemals eine umfassendere gegeben hatte, gelangt: er suchte sie zu einer selbständigen fürstlichen auszubilden. Indem er den Kaifer jum mächtigsten herrn ber Welt zu machen trachtete, wollte er boch von bessen Regierung nicht so ganz abhängig bleiben, wie andere Lanbfaffen und Unterthanen.

In Folge der böhmischen Unruhen war er nit dem ausgebehnten Gebiete, das er zu einem Fürstenthum Friedland vereinigte, ausgesstattet worden. Daß er nun im Jahre 1626, wie es in dem Diplom heißt, eine ansehnliche Armee auf die Beine gebracht hatte zur Dämpfung der in dem niedersächsischen Kreise hervorgebrochenen Kriegsbereitsschaften i, ward ihm durch die Erhebung des Fürstenthums in ein

<sup>1)</sup> Urfunde vom 4. Januar 1627 bei Förfter: Ballenfteins Prozef, Urfunbenbuch G. 44.

三 第 : erbliches Herzogthum gelohnt, welches zugleich mit Rechten ausgestattet wurde, wie sie kein anderes böhmisches Lehen besaß.

Wallenstein durfte den Abel ertheilen, Münzen schlagen und war soweit Souderän, als es sich mit dem Lehnsnezus vertrug, ungefähr wie ein deutscher Fürst. Er legte mit dem organisatorischen Talente, das ihm eigen war, sogleich Hand an eine Verbesserung der Verwaltung und der Gerichte. Durch die im böhmischen Landrecht vorgenommenen Abänderungen meinte er das Volk wieder "zu gebührendem Respect" gegen die Obrigkeit zu führen. Der Kaiser trug kein Besenken, die neue Rechtsverfassung zu bestätigen, nur für einige wenige Fälle behielt er sich die Appellation vor.

Sehr auffallend lautet ein Privilegium, das sich Wallenstein damals verschafft hat. Sollte ein Besitzer dieser Herrschaften sich des Hochverraths schuldig machen, so dürfe ein solcher zwar am Leben gestraft werden, aber nicht mit Consiscation. Man hat angenommen, daß er im voraus den Folgen verrätherischer Anschläge, mit denen er sich trug, habe begegnen wollen. Gleich als hätte nicht die leiseste Andeutung dieser Art ihn zu Grunde richten müssen. Nur das liegt darin, daß er für seine Familie ein Besitzthum schaffen wollte, das den Wechselfällen, wie sie in Böhmen oft genug zum Vorschein gestommen waren, nicht ausgesetzt sein sollte.

Sein glücklicher Feldzug in Schlesien, durch welchen er das kaisserliche Ansehn in dieser Provinz wiederherstellte, trug ihm eine große Erwerbung in derselben ein. Unmittelbar nach den entscheidenden Erfolgen — 1. September 1627 — ist ihm das einst piastische Fürstenthum Sagan übertragen worden. Die Kammer hatte den Werth des Fürstenthums nach Abzug der darauf haftenden Schulden auf 150,850 Gulden taxirt. Dem General war es leicht eine Rechenung aufzustellen, der gemäß ihm bezeugt wurde, er habe eben diesen Breis erlegt.

Buerst war es nur ein Kaufbrief, burch ben er in ben Besits von Sagan gelangte; nach einigen Monaten knüpfte sich eine umsfassenbe Lehnsertheilung baran. Wallenstein gewann bamit zugleich eine Stelle in bem schlesischen Fürstencollegium, auf bessen Bersammslungen seine Bevollmächtigten ben Vortritt vor ben geborenen Fürsten und einen makaebenden Einkluß in Ansbruch nahmen.

Aber noch höher standen seine Gedanken. Durch den dänischen Feldzug waren ihm noch andere große Auswendungen — man schätzte sie auf drei Millionen Gulden — erwachsen; überdies aber erschien sein Sieg als ein Verdienst, das ein hochherziger Kaiser glänzend

belohnen muffe. Im Bewußtsein seiner Stellung warf Ballenstein sein Augenmert auf ein großes Reichsfürstenthum: er forderte Redlensburg von dem Raiser.

Die Doctrin bes taiferlichen hofes war es nun einmal, bag es ibm nach alten Raiserrechten zustehe, über die burch Majestätsbeleibi= gung verwirften Regalien und Leben nach feinem Gutbunten weiter zu verfügen. Durch keine Rücksicht auf Agnaten und eine früher er= theilte Simultanbelehnung achtete er fich für gebunden. Darauf batte man sich von Anfang an bei ber Behandlung ber pfälzischen Ange= legenheit bezogen. Soeben wurde die Oberpfalz auf diesen Grund, jedoch nicht ohne daß damit eine Art von Raufgeschäft verbunden geweien ware, an den Churfürften von Baiern übertragen. Man brachte es in den eroberten Ländern allenthalben in Anwendung. In Holftein erklärte ber Herzog von Friedland unumwunden, die Renten confiscirter abeliger Guter seien zur Bezahlung ber kaiserlichen Offiziere bestimmt. Das Berfahren erhellt aus einer Forberung bes Herjogs Abolf von Holftein 1). Seine Borfcuffe und Auslagen wurden von seinem Feldmarschall beglaubigt, und von dem Obergeneral an= erkannt. Eine Confiscationscommission, aus Walmerode und einigen andern Hoffammerräthen bestehend, war im Lande. Dieser überwies der General die Forderung, indem er bemerkte: fie follte eigentlich aus bem Ariegszahlamt befriedigt werden; da das aber feine Mittel bazu habe, so bleibe nichts übrig, als sie auf die Confiscationsgüter anzuweisen; als ein solches bezeichnete er die Herrschaft des verftorbenen Statthalters, Breitenburg und Pertinentien, und schon stellten sich Raufleute bar, welche auf eine jo ansehnliche Hypothek bas Geld vorzustrecken willig waren. So wurde das Amt Habersleben für Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg bestimmt. Zuweilen war der Gedanke, die Guter zu verkaufen, um die Rriegsoberften im Allgemeinen bezahlen zu können: meistens war die Vergabung ein Gemisch von Gnabe und Zahlung. Der Churfürst von Mainz ergriff den gunftigen Augenblid, ben harbenberg, beffen Befiger in bie Reichsacht verfallen war, sich selbst zuzueignen; andere Gerechtsame deffelben überließ er dem faiserlichen Rath Questenberg. Die Herr= schaften bes verstorbenen Abministrators von Halberstadt vertheilte man an eine Anzahl namhafter faiferlicher Kriegsführer. Julius von Merode befam Blankenburg; Graf Thun Hohenstein; ber Better bes Generals, Graf Maximilian von Wallenstein, die Grafschaft

<sup>1)</sup> Sanbelmann, Bergog Abolf von Solftein 36.

Reinstein. Mit einem der abgesonderten Bezirke des Erzbisthums Magdeburg, Stadt und Schloß Querfurt, ward der Sieger von Heiligenhafen, Graf Schlick, ausgestattet.

Wenn man die Theilnahme der Ebelleute an dem Kriege, den ihre Landesfürsten unternommen hatten, wie dort in Holstein geschah, als Majestätsverbrechen ahndete: wie viele Andere waren in demselben Falle; eine vollkommene Umwandlung des Landbesitzes im nördlichen Deutschland trat in Aussicht.

Ein ähnliches Schickal schwehte über dem Herzog von Braunsschweig-Wolfenbüttel; doch hatte dieser noch in dem letten Augenblick der Entscheidung, vier Tage vor der Schlacht am Barenberg, eine Abkunft mit Tilly geschlossen, welche den Reichshofrath in seiner Entscheidung wenigstens zweifelhaft machte. Die ganze Härte des Bersfahrens dagegen ergoß sich über das Gerzogthum Mecklenburg.

Die beiden Herzöge von Mecklenburg, Abolf Friedrich zu Schwerin und hans Albrecht ju Guftrow, fonnten feine Transaction biefer Art für sich anführen; man machte ihnen zum Berbrechen, daß sie allezeit halsstarrig an dem König von Dänemark festgehalten, dessen Absichten boch weit über die Rreisdefension hinausgegangen seien: vergebens sei ihnen von ihren Landständen angeboten worden, die Dänen aus ben Festungen und Paffen, die sie eingenommen, herauszuwerfen: man gab ihnen Schuld, die Befetzung bes Bisthums Schwerin burch bie Danen genehmigt zu haben, und maß ihnen felbst Theilnahme an jenen Berbindungen mit Bethlen und ben Osmanen bei, die für die faiserlichen Erblande so höchst gefährlich geworden waren. So verhält es sich auch ohne Aweifel. Die beiden Herzöge, der eine feuriger, der andere zurüchaltender, hatten sich boch ber protestantischen Bartei mit vollem Herzen angeschlossen; und die Unternehmungen des Königs von Dänemark gebilligt nicht allein, sondern auch unterstütt2). wollte ihnen noch beute baraus einen Vorwurf machen? Doch hatten fie fich nicht vollkommen bloß gegeben; fie konnten für jebe ihrer Sandlungen Entschuldigungen, die fich hören ließen, vorbringen: bis

<sup>1)</sup> Eine Rotig bei Mailath, Bfterreichische Geschichte III, 141.

<sup>2)</sup> Darin möchte bas wichtigste Moment liegen. Die Erwähnung ihrer ablichnenben Antwort begleitet David Frank: Altes und Reues Medlenburg Buch XIII S. 18 mit ber Bemerkung: "nun meinte Jebermann völlig überzeugt zu sein, baß die herzöge es mit den Dänen wider den Kaiser hielten und die Dänen mit gutem Bollen der Herzöge in Medlenburg wären." Das war überhaupt ihre vornehmfte Differenz mit den Ständen, welche auf jedem Landtag hervortrat.

zur Evidenz ließ sich ihre Schuld nicht nachweisen. Aber der Raiser nahm hierauf teine Rücksicht. Durch die offenkundigen Vorgänge hielt er sich für befugt, über ihre Gebiete als heimgefallene Lehen zu verfügen.

Wenn man nun am Sofe bem General, ber, wie man fagte, ben Raifer bom abriatischen bis jum beutschen Meere jum herrn gemacht batte, eine große Belohnung ichulbig zu fein befannte, fo ware man fogar geneigt gewesen, ihn in Erinnerung an die alte Oberberrlichfeit bes beutschen Reichs über ben Norben, gum König von Danemark zu erheben. Richt unmöglich ichien bas in bem erften Augenblid ber Rieberlage König Chriftians, welche von ben banifchen Reichsräthen ibm felbit Schuld gegeben und fast jum Berbrechen gemacht wurde, da der Krieg ohne ihren Antheil unternommen, und bann fo ichlecht geführt worden fei, daß er ihnen gum größten Nachtheil an ihren Befitthumern gereiche. Ihr Unwille und bie Beforgniß, bie fie wegen einer Fortsetzung bes Rrieges für fich felber begten, erwedte am faiferlichen Sofe bie Meinung, fie wurden babin gebracht werben fonnen, ihre Krone, wie es ichon bundert Sabre im Wert gewefen war, von bem Saus Olbenburg auf bas Saus Desterreich ju übertragen; unter erneuerter Festsetzung ihrer Freiheiten. Für ben Raifer hatte bas Wallenstein in jener Beit gewünscht; benn bamit ware man auf einmal bes Gundes Meifter geworben; und an bie Berfügung über die Krone batten fich andre Combinationen fnüpfen laffen 1): für fich felbit bie Sand nach biefer Krone auszuftreden, lag jeboch nicht in seinem Sinne. Eine ber Rebe werthe Alternative ift es boch, die dem bobmifden Ebelmann vorlag, entweder Konig von Danemark ober Bergog von Medlenburg zu werben. Er fagte, bie Krone werbe er nicht behaupten fonnen: er wolle mit dem, was ficherer fei, borlieb nehmen 2).

Seinem Chrgeiz wurde die hohe Befriedigung zu Theil, daß ihn ber Raiser bei einer Zusammenkunft zu Brandeis aufforderte, sich zu bebeden. Das war bas Borrecht ber beutschen Fürsten in Gegen-

wart bes Raifers.

<sup>1)</sup> Bethlen Gabor wollte wiffen, baß man noch zweifelhaft fei, ob Danemart als Königreich ober als herzogthum fortbesteben sollte. Man bat gesagt, wie Ballenftein filr ben banischen, so fei Schlick für ben schwebischen Ebron bestimmt gewesen.

<sup>2)</sup> Boftscript zu bem Brief an Arnim, 3. Januar 1627. "Man batte mir's bei hofe wohl verkunnt (vergönnt), und S. Kais. Dijt felbst; aber ich bab' mich gar schön bedankt, benn ich tonnte mich nicht damit mainteniren."

Bei ber Uebertragung unterschied man das Fürstenthum an sich und das Einkommen. Die landesfürstliche Würde, die Jurisdiction und die Regalien wurden unter Betonung des hohen Werthes, der ihnen zukomme, dem Herzog von Friedland zur Belohnung der Dienste, die er geleistet habe, als freie Gabe übertragen: aus römischekaiser- licher Machtvollkommenheit. Die Einkünfte sollten abgeschätzt, und davon die Schulden des Landes bezahlt, vornehmlich die Ansprüche Wallensteins nach seiner zu justificirenden Liquidation, mit Einrechenung eines Gnadengeschenks von 700,000 Gulden, das ihm der Kaiser verwillige, befriedigt werden; was dann übrig bleibe, wolle man zur Bezahlung des Kriegsheeres verwenden. Hierzu sollte auch die Conssistation der Güter der Rebellen dienen, die sich der Kaiser ausdrücklich vorbehielt.

Man hat dem Kaiser vorgestellt, wie viel sich gegen diesen Beschluß einwenden lasse: die Schuld der Herzöge sei nicht eigentlich erwiesen, die Haltung des Generals nicht so ganz ohne Tadel noch Bedenken; man werde eine Aufregung der Reichsfürsten und selbst einiger europäischen Mächte hervorrusen, deren Folgen Niemand absehen könne. Aber das verschwand alles vor dem Eindruck der letzten erfolgreichen Kriegsthaten des Generals und vor der Erwartung der anderweitigen Dienste, die er noch leisten werde und solle.

Benn man den Schritt in Erinnerung an das herkommen im Reiche überlegt, so schloß er eine unermeßliche Tragweite in sich. Wem verdankte der Kaiser seine Krone, als den der alten Versassung gemäß mit der Wahl beauftragten vornehmsten Fürsten? Die Prätension der deutschen Fürsten war, daß das Reich in ihnen beruhe. Der Kaiser, den sie mit der höchsten Macht bekleidet, verlor jest nicht allein die Gesetz, die seine Capitulation ihm vorschrieb, aus den Augen: er durchbrach selbst dei der Ersetzung der Verurtheilten den Kreis des erblichen Fürstenthums, und griff weit über denselben hinaus. Einen Edelmann seiner Erblande belehnte er mit den Spolien eines alten reichsfürstlichen Hauses, einem großen Herzogthum, und erhob ihn zu einer Territorialmacht, die ihm eine überwiegende Stellung im Reiche verhieß.

Auch trat man nicht fogleich mit dem ganzen Borhaben hervor. Zunächst wurde dem General das Herzogthum, zwar zugleich mit herr-

<sup>. 1)</sup> In bem Texte ber Urfunde vom 26. Januar 1628 bei Förster, Ballensteins Prozes. Urtb. Rr. 15, S. 92 burfte ber Abfat zu beseitigen, und ftatt Denmach, bennoch zu lefen sein. Die beiben Sate find nur ein einziger.

schaftlichen Rechten, doch nur als Unterpfand für seine Gelbforberungen übertragen, auf so lange, bis seine Kriegskoften ihm erftattet seien.

Die Landstände, die durch eine faiferliche Commission gegen Ende März 1628 in Guftrow versammelt wurden, hatten ben natürlichen Gedanken, die Summe, welche Wallenftein ju fordern habe, wenn fie geprüft sei, selbst zu übernehmen. Aber sie wurden damit in berben Worten gurudgewiesen. Man sagte ihnen, ber Raiser habe sie ibres Eides an die frühere Herrschaft entlassen und das Land, dem Herzog von Friedland angewiesen: wurden fie fich weigern, dem zu gehorchen, so würden sie nur beweisen, daß sie an den Berbrechen ihrer Fürsten mitschuldig seien; während man es ihnen hoch anrechnete, daß fie die= selben zur Treue gegen den Kaifer angemahnt hatten. Ausschließlich auf die beiden Fürsten sollte die Strafe fallen. Das Recht der Regierung, so wie es diese befeffen, sollte fortan dem Bergog von Friedland zustehen; man sagte ihnen, er werde bas Land bei feiner jetigen Berfaffung laffen. Bei Gott und seinem Evangelium schwuren hierauf die Anwesenden mit aufgereckten Fingern dem Bergog von Friedland — denn noch war Wallenstein nicht zum Herzog von Mecklenburg erflärt — hold, treu und gehorsam zu sein. Den beiben Berzögen aing das Gebot zu, sich aus dem Land zu entfernen. Sie wünschten wenigstens ihre Bemahlinnen auf ihrem Leibgedinge gurudzulaffen; bei schwerer Strafe wurde ihnen auferlegt, sie mit fich zu nehmen.

Der erste Act ber neuen Regierung war die Bestimmung der Truppenzahl, welche das Land zum Kriege gegen die Dänen zu unterhalten hatte 1). Man trug Sorge, daß die stärksten Quartiere nach dem Strand hin gelegt wurden, um die Häfen gegen die nordische Macht zu behaupten. Denn nicht allein darauf war es abgesehen, Wallenstein wegen seiner Forderungen zufrieden zu stellen. Der Generaloberst der kaiserlichen Armee sollte zugleich ein ansehnliches deutsches Land zum Behuf der Kriegsleistungen in seinem eignen Namen einrichten und verwalten. Man verband damit noch eine weitere große Absicht.

Im Angesicht ber Misachtung, welche die deutschen Seefahrer von den andern Nationen erfuhren, und in Erinnerung an die alten Rechte der deutschen Kaiser auf die das Reich umspülenden Meere hatte schon Kaiser Rudolf II im Anfang seiner Regierung an die

<sup>1)</sup> Frant, S. 57. Spalbing, Medlenburgische Landesverhandlungen , II, 554.

Aufstellung eines Reichsabmirals gedacht, zur Behauptung der Gerechtsame des Reichs und zum Schutz der Seefahrt 1). Darauf kam Ferzbinand II in diesem Augenblick zurück. Wallenstein empfing den Titel eines Generals des baltischen und oceanischen Meeres im geraden Gegensatz zu Dänemark, welches die Herrschaft über die beutschen Meere in Anspruch nahm. Wallenstein sollte über die Leitung des Seekriegs auf beiden Meeren ebenso gut die oberste Entscheidung zu geben haben, wie über die Landarmee. In der That konnte sich Niemand verbergen, daß ihm ein Krieg bevorstand, für den das eine und das andere erforderlich gewesen wäre.

## Erneuerung bes Rrieges. Stralfund.

Nach ben ersten Tagen eines verzweifelnden Unmuthes hatten sich die dänischen Reichsräthe boch entschlossen, gemeinschaftlich mit dem Könige, an dem sie festhielten, Anstalten zur Vertheidigung des dänischen Gebiets zu machen. Sie empfanden es als eine Beleidigung, daß es verletzt worden war, da sie sich doch von jedem Antheil an dem Krieg fern gehalten hatten<sup>2</sup>). Der Ertrag einer neuen Schatung und die erhöhte Accise, freiwillige Beiträge des dänischen Abels und der Norweger, verdoppelte Anstrengungen des Königs und seiner Familie machten es möglich, eine wohlüberlegte Küstenvertheidigung zu organisiren, und eine kleine Flotte in Stand zu setzen. "Der brave König", schreibt hierauf der englische Resident von Hamburg im Januar 1628, "hat sich wieder ein Herz gefaßt."

Was dazu das Meiste beitrug, war ohne Zweifel der Rüchalt, den er an der Bundesgenoffenschaft fand, die ihm Gustav Abolf von Schweden antrug.

In dem Augenblick des großen Umsturzes in Norddeutschland hatte Gustav Adolf die Anwandlung, auf alle Einmischung in die beutschen Angelegenheiten Berzicht zu leisten. Aber das Emportauchen der maritimen Pläne weckte ihn auf. Er hörte, das Haus Desterreich habe dem König von Dänemark, wenn er den Sund aufgebe, die Admiralität des römischen Reiches versprochen: ihm selbst machte man Hoffnung auf Belehnung mit der dänischen Krone, wenn er sich anschließe; er hätte dann Liefland und Preußen, um das er so lange

<sup>1)</sup> Bünau, de jure imperatoris circa maria § 31.

<sup>2)</sup> Molbech, Kong Christian ben Fierbes, egenhändige Breve, — og Staatsstrivelser tel Rigsraabet; Rr. 247; Tillag till Rr. 255.

gekämpft, im Einverständniß mit Polen zu behaupten sich schmeicheln fönnen. Ift aber nicht zugleich verlautet, man benke Dänemark an Wallenstein, und die Krone von Schweben bem Grafen Schlick einzuräumen? Dem faiserlichen General wurde es boch noch lieber gewesen sein, wenn die schwedische Flotte in ihren häfen verbrannt worden ware 1), denn dann hatte er vom Norden her nichts mehr zu fürchten gehabt, die Hansestädte hätten sich fügen muffen; die großen Entwürfe der katholischen Welt, in denen Liga und Kaifer noch vereinigt waren, hätten sich höchstwahrscheinlich ausführen laffen. Das Gefühl ber allgemeinen großen Cache, ber es galt, hatte auf ber andern Seite wohl Niemand mehr, als der König von Schweben. Ihm schwebte jeden Augenblick ber universale Zusammenhang ber Angelegenheiten vor Augen. Er behauptete den Krieg gegen die Polen hauptfächlich besbalb zu führen, um die Theilnahme berselben an den Kriegen bes Kaisers und ber Liga unmöglich zu machen. Statt auf die Anträge Wallensteins einzugehen, bot er seinem alten Gegner, bem König von Dänemark, in ber außersten Bebrangniß beffelben bie Sand zum Bunde 2). Die Streitiakeiten ber protestantischen Staaten unter einander erschienen ihm als Brivatangelegenheiten: alle Rathschläge muffe man babin richten, bas gemeine Wesen zu retten. erklärte sich bei ber ersten Annäherung Christians IV 3) bereit, nicht allein zur Vertheibigung bes Königreichs, sonbern auch ber Oftsee, gemeinschaftliche Sache mit Danemark zu machen.

Der Gebanke war, daß Hollander und Engländer zugleich mit den Dänen die Nordsee und den Sund, die Schweben und die Dänen die Oftsee gegen das Eindringen der kaiserlich-spanischen Seemacht zu beschützen haben sollten. Denn auf der Herrschaft auf der Oftsee berubte arokentheils die Conservation der beiden Reiche 4).

Indem nun hierüber mit sicherer Boraussicht des Gelingens vers handelt wurde, — schon die Annäherung erschien dem König als ein Bund — trug ein spanischeniederländischer Bevollmächtigter den verssammelten Seestädten seinen Antrag auf eine Berbindung mit Spanien

<sup>1)</sup> Die schief, wo fie feind milffen ine Feuer gefett werben. An Arnim. Förster, Ballenfteins Briefe I, 150.

<sup>2)</sup> Schreiben Gustav Abolfs vom 21. Oct. 1627, bei Geiger, schwedische Geschichte III, 143; aus bem Folgenben ersieht man bie zwischen September und October vorgetommenen Schwantungen.

<sup>3)</sup> Sie ift vom 15. October: Schreiben an ben Kanzler Chr. Friift Molbech 233.

<sup>4)</sup> Instruction vom 2. December 1627 bei Molbech Ro. 255.

vor. Welchen Erfolg konnte er damit haben? Wenn zugleich der König von Dänemark den Städten drohte, im Bunde mit Schweden, England und den Generalstaaten, ihren Handel zu zerstören, wosern sie auf den Antrag eingingen, wie hätten sie nur einen Augenblick zweiseln können, denselben zurückzuweisen. Man muthete ihnen an, sich einer Macht anzuschließen, die ihnen keine Hülfe leisten konnte und doch die ihre zu Zwecken benutzen wollte, die ihrer Religion zuwiderließen. So erblickten die entfernten Städte, wie Danzig, in der beabsichtigten Verbindung zwischen Polen und Spanien vor allem ihre eigene Gesahr: denn nur auf eine Verstärkung der katholischen Gewaltsamkeiten gegen die evangelische Religion, der sie sämmtlich anhingen, sei es dabei abgesehen. Der Entwurf einer Allianz mit den Seestädten war ein Schloß in Spanien, wie die Franzosen sagen; Wallenstein ließ ihn baldigst fallen und forderte die Abberufung des Bevollmächtigten.

Was von der Hansa durch Unterhandlung unter spanischer Dazwischenkunft nicht zu erreichen war, suchte er — benn einen Genoffen ber Herrschaft wollte er niemals bulben — auf eigne Hand in ben Ruftenftäbten, die birect oder indirect in seine Gewalt gekommen waren, durchzuseten. Roch unter einer gewissen Theilnahme ber Herzöge von Mecklenburg war Wismar mit einer kaiserlichen Besatzung belegt worden: im März 1628 erschien ein des Seewesens fundiger niederländischer Rriegsmann, Graf Philipp von Mansfeld, daselbst, um an die Armatur ber Schiffe Sand anzulegen; auch die Salbinsel Böl war in Besitz genommen. Rostod hatte eine formliche Einquartierung durch die Zahlung einer ansehnlichen Geldsumme zunächst abgefauft, ohne jedoch mehr als eine mündliche Berficherung, daß es von berfelben befreit sein solle, erlangt zu haben; aber ber hafen wurde burch versenkte Schiffe gesperrt; am Ausfluß ber Warne wurde ein Fort angelegt. Schon längst war auch ber Herzog von Bommern - es war Boguslav XIV, ber lette seines Stammes - zu mach: samer Bertheibigung seiner Seehäfen aufgeforbert, bann aber, inbem er dazu Anstalt traf, genöthigt worden, eine ansehnliche kaiserliche Einquartierung in sein Land aufzunehmen, die bor allem bestimmt war, sich ber pommerschen Ruften und Häfen allenthalben zu versichern. Der Herzog, ber für seine Autorität im Lande ber Unterstützung des Kaisers bedurfte, zeigte sich bereitwillig, dazu mit= zuwirken:

<sup>1)</sup> Erklärungen bee banifchen Gefanbten Arag bei Reicharb, Politif ber Sabsburger S. 136.

hiergegen trat nun aber in Stralfund — ber Stadt, an ber bas Meiste gelegen war, und die sich, obwohl erbuntertbanig, boch solcher Brivilegien erfreute, die ihr einen hoben Grad von Autonomie ficberten — ein Widerstand bervor, der von Tag zu Tag weitaus: sebender wurde, und so wichtige Folgen gehabt bat, daß wir seinen Urfprung und Fortgang näher erörtern muffen.

Eigentlich bort an bem fleinen niedrigen Giland awischen ber Stadt und ber Insel Rügen, bem Danholm, ift bas Glud ber faifer-

lichen Waffen rudaängig geworben.

Gegen Uebernahme einer Rate ber bem Lande burch die Einquartierung erwachsenben Kosten batte bie Stadt von bem Berzog bie Berficherung befommen, bag fie mit einer faiferlichen Befatung berschont bleiben folle. Die Worte berfelben zeigen, baf ber Berzog seiner eignen Dacht babei nicht recht traute: er verspricht eigentlich

nur feine guten Dienfte 1).

Wenn nun bennoch die beranrudenden taiserlichen Feldoberften auch ihrerseits eine bedeutende Summe Gelbes - eben so viel wie Roftod gablte - für bie Befreiung von ber Einquartierung forderten, so sträubte fich die Stadt bagegen, weil fie bann boppelt beschwert sein wurde. Die Berhandlungen reizten die Gemuther, doch ift ein offener Streit barüber nicht ausgebrochen; die Stralfunder haben fich zulett verftanden, wenigstens einen Theil ber geforberten Summe zu erlegen. Auch wenn die Kaiserlichen die Infel Rügen einnahmen, so konnte bie Stadt nicht viel bagegen einwenden, ba es ber Bergog bewilliate.

Run aber hatten die faiserlichen Obersten, Arnim, Sparre und Bote, es rathsam gefunden, jenes kleine Giland zu besetzen, ein unbestrittenes Eigenthum der Stadt, durch welches ihre Rhebe beberricht werben konnte: um keinen Breis wollten die Bürger die Rachtbeile und die Gefahr ertragen, welche sie von dort bedrobe; es gelang ihnen im Anfang bes Mary 1628, die fleine Befatung, ber man bie Bufuhr abgeschnitten hatte, jum Abzug unter Capitulation ju nöthigen.

Was fie vermochte, ohne Beile noch Rudficht zur Besitnahme ju schreiten, war vor allem die Kunde, die ihnen gutam, daß von

<sup>1) &</sup>quot;Daß 3. F. In. untertbanige Stadt Stralfund wiber Ginquartierung ber faiferlichen Armee verbitten wolle, welches Stralfundische mit untertbanigem Dante angenommen." Reubur: Beitrag jur Gefchichte bes breifigjabrigen Rrieges, 1772, G. 21. Ein gutes Specimen ber Localbiftoriographie bes achtzebnten Jabrhunberte.

ben kaiserlichen Obersten alles zu einer förmlichen Belagerung von Stralsund vorbereitet werbe. "Habt ben Hafen in Acht", schrieb man ihnen, "nach wie vor, daß kein frisches Bolk mit Geschütz barauf komme").

Dhne die dabei mitgetheilten Umstände zu verbürgen, kann man boch nicht bezweifeln, daß die Absicht des kaiserlichen Generals auf eine gewaltsame Unterwerfung Stralsunds gerichtet war. fehl an Arnim, ber jett zum Feldmarschall befördert wurde, lautet, daß er die Stralsundischen angreifen und nicht wegziehen solle, bis fie eine ftarke Garnison aufgenommen hätten: benn wurden sie etwas gegen ben Raifer erhalten, so würden alle Andern Muth faffen und Ungebührlichkeiten begehen 2). Bon seinen ben Norden umfassenden Planen und seinen monarchischen Principien einen Schritt gurud: weichend, heate Friedland damals den dringenden Wunsch mit Danemark Frieden zu schließen 3), und selbst die Hoffnung, mit den Holländern eine erträgliche Abkunft zu treffen: eben in dieser Zeit trug er sich mit jenem Entwurf gegen die Osmanen. Aber bazu war es Bedingung, der vornehmsten Städte und ihrer Safen machtig zu bleiben; sich Stralfunds zu versichern schien unerläßlich. Noch meinte Arnim die Stadt wenigstens dahin zu bringen, daß sie eine Garnison bes Bergogs von Bommern aufnähme. Wallenstein hielt eine kaiser= liche Besatung für besser, wenigstens müßte die herzogliche mit faiserlichen Offizieren versehen werden: wolle sie sich nicht dazu verstehen — so fügte er später, durch fernere Weigerungen aufgebracht, hinzu — so möge Arnim nur zu ber Belagerung schreiten.

War nun bergestalt die Unterwerfung von Stralsund, mit welcher der danische Krieg beschlossen und gleichsam besiegelt werden sollte, der Schlußstein des ganzen Systems, so sammelte sich, wie durch einen Zug der Natur, auch die ganze Widerstandsfraft der Gegner dort am Orte. Unter den Truppen, welche die Stadt in Sold genommen, fanden sich viele, die im dänischen Kriege gedient hatten: sie waren von der kaiserlichen Acht betroffen, und sahen ihr Heil einzig in der Abwehr der kaiserlichen Garnison. Sine Menge von Flüchtlingen hatte in der Stadt ihre Rettung vor den Gewaltthaten der Soldateska gesucht und gab einen abschreckenden Bericht davon, was Jedermann von derselben zu erwarten habe. Seit der

<sup>1)</sup> Bei Neubur 85. Gegen Enbe Marg.

<sup>2) 27.</sup> Februar. Bei Forfter, Wallensteins Briefe I, 309.

<sup>3) 20.</sup> März. Ebenba 321.

v. Rante's Werte XXIII.

Besetzung des Dänholms durch die Kaiserlichen war in der Stadt ein Kriegsrath errichtet worden. Die Bürger, die an demselben Theil nahmen und bei wichtigen Fragen nach ihren vier Quartieren versammelt und mit ihrem Gutachten gehört werden mußten, verwarfen alle weitern Nachgiebigkeiten; wiewohl widerstrebend folgte der Rath doch zuletzt in der Regel ihrem Begehren. Sie waren damals durch ihren Handel zu einem gewissen Wohlstand- und durch ihre auswärzigen Beziehungen zu einem nicht geringen Selbstgefühl gelangt: die Aufnahme einer Besatzung erschien ihnen überdies als eine Gefährzbung ihrer Religion. Welch ein Geist unter ihnen herrschte, sieht man aus ihrer Drohung, sich mit Hab und Gut auf die Schiffe zurrückzuziehen und das Beispiel der Meergeusen nachzuahmen.

Die Wiedereinnahme des Dänholms war hauptsächlich das Werk der erregten Bürger. Sie verbargen sich nicht, daß sie dadurch die Feindesligkeit der Kaiserlichen verdoppeln würden, aber sie wagten es darauf. Wenige Tage nachher, im April 1628, vereinigten sich Rath, Bestallte der Stadt, Capitäne und Albermannen, und die ganze Gemeinde auf das seierlichste unter einander, die wahre Religion augsburgischer Consession und der Stadt Freiheit dis auf den letzten Blutstropfen zu vertheidigen, und keine Besatung, von wem sie ihnen auch angemuthet werde, innerhalb ihrer Ringmauern und Schlagbäume aufzunehmen 1).

War es aber nicht die höchste Gewalt im Reich und ihr eigner Landesfürst, von denen sie sich damit losrissen?

Noch im Februar hatten sie bei der ersten Annäherung des Königs von Dänemarf geantwortet: sie seien der Zuversicht, daß der Kaiser den hochbetheuerten Religionsfrieden beodachten und seine Armee ihnen nicht beschwerlich fallen werde; nunmehr aber waren sie von dem Gegentheil überzeugt. Und das war nun einmal das Schicksal des deutschen Reiches, das Schicksal der Welt, daß der religiöse Gedanke die politische Gemeinschaft, die auf ewig geschlossen schien, wenn nicht zerstörte, aber doch lockerte und in Zweisel setze. Des Kaisers erwähnen die Bürger bei ihrer Verbindung nicht, nur des Reiches gedenken sie; sie wollen ihm getreu bleiben, sich auf keine Weise von ihm absondern lassen: jedoch auch das nur, insoweit es vor Gott und der Nachkommenschaft zu verantworten ist; ähnlich wie einst die ersten Vorsechter der firchlichen Reformation. Die Gemüther wurden durch die Prediger, die man einen Tag um den andern zu hören pslegte, in religiöser Stimmung gehalten.

<sup>1)</sup> Capitulation und Artifelsbrief vom 12. April, bei Reubur 240.

Was aber den Landesfürsten anbetrifft, so hielt die Stadt auf den Grund eines alten Privilegiums der Herzoge für erlaubt, mit den nordischen Fürsten in Beziehung zu treten, obwohl deren antistaiserliche Tendenz alle Tage mehr hervortrat.

Im Mai erschien eine bänische Gesandtschaft, welche der Stadt nicht allein dänische, sondern auch schwedische Hülfe verhieß, wenn sie festhalte, und ihr zugleich eine Anzahl Schiffe mit Munition und Kriegsgeräthschaft zur Verfügung stellte. Die Stadt erklärte, die Kaiserlichen standhaft von ihren Wällen und dem Dänholm abwehren zu wollen. Ein förmliches Bündniß ging sie nicht ein; doch war es nicht weit davon entfernt, wenn sie versprach, keinen Frieden zum Nachtheil von Dänemark zu schließen.

Bald darauf schiefte ber König von Schweden unaufgefordert eine Last Pulvers, und leitete Verhandlungen ein, die nach einiger Zeit zu einer engen Verbindung führten.

Die beiben Könige säumten nicht, als es nun zu ernstlichen Ungriffen Urnims auf die Stadt kam — im Mai und Juni — ihr Hülfstruppen zuzuschicken, die sich bei der Gegenwehr sehr nützlich erwiesen.

Wie sehr aber änderte sich hierdurch die Lage der Dinge. Wallensstein hatte gemeint, durch eine rasche That sich der Stadt zu bemeisstern und dann seinen Frieden mit Dänemark zu schließen, um seine andern Entwürfe vor die Hand zu nehmen. Jetzt bildete diese Stadt das Außenwerk eines neuen nordischen Bundes, der sich der Uebersmacht des Hauses Desterreich mit Energie entgegensette.

Um so bringender war es, ihrem Widerstand mit allen Mitteln ein Ende zu machen. Als sich Wallenstein im Mai 1628 aus Böhmen erhob, um von seinem neuen Herzogthum Besitz zu ergreisen, lag ihm doch nicht weniger daran, die Stadt zu unterwersen. Er erklärte sich entschlossen, keinen Accord mit ihr zu treffen, es wäre denn, daß sie sich zur Aufnahme einer kaiserlichen Garnison bequemte. Er bezeichnete es als offene Verschwörung gegen die kaiserliche Majestät, daß sie sich mit dem Feinde des Kaisers und des Reichs, dem Könige von Dänemark, verbunden habe. Indem er dagegen anging, rechnete er auf die Unterstützung der Reichsgewalten:

Er trat hierbei insofern in einem neuen Charafter auf, als er ben Krieg nicht allein für die katholische und kaiserliche Sache, sonwern zugleich für seine eigene, für das erworbene Landesfürstenthum und dessen Behauptung, zu führen hatte. Neben der allgemeinen wurde ihm dadurch jest eine umsichtige territoriale Politik zur Pflicht;

vor allem mußte er in ein gutes Verhältniß zu dem angesehensten unter den Nachbarn, dem Churfürsten von Brandenburg, zu kommen suchen.

Brandenburg war noch bei weitem mehr in die europäischen Berwickelungen verstochten, als Mecklenburg; wie oft hatte man in Wien wenigstens unter der Hand davon geredet, daß Georg Wilhelm seinen Churhut zu verlieren nicht minder verdiene, als selbst Friedrich von der Pfalz. Aber auch eine andre Richtung ließ sich in der brandenburgischen Politik wahrnehmen. Der Gegensat der beiden Parteien, welche die Welt spalteten, versetze sich hier in das Cabinet selbst: das Uebergewicht der einen oder der andern Richtung entsprach dem momentanen Zustande der großen Angelegenheiten, so daß unter stetem innerem Streit eine Anknüpfung mit der entgegengesetzen Partei allezeit möglich blieb.

Mit bem Vertreter ber Hinneigung zu bem Kaiser und ber alten Unterordnung unter die Reichsgewalt, selbst einem guten Katholiken, Graf Abam von Schwarzenberg, kam nun Wallenstein auf der Reise nach seinem Herzogthum in Frankfurt a. D. zusammen. Die Conferenz sollte zur Vorbereitung einer Sendung des Grafen nach Wien dienen, die demnächst bevorstand. Wir durfen wohl aus den Berichten Schwarzenbergs einige die Menschen und die Situation bezeichnende Züge wiederholen.

Wallenstein war ben ersten Tag nicht zugänglich; er war in einer seiner bizarrsten Aufwallungen, in ber er nicht nur keinen Lärm, sondern keinen Laut vernehmen wollte: man durfte die Glocken nicht ziehen; die Hunde, deren Gebell ihm besonders verhaßt war, mußten von der Straße geschafft werden; und wehe denen, die auch dann mit ihm in Berührung kommen mußten: das geringste Versehen bestrafte er mit Schlägen.

Den andern Tag erschien er um so leutseliger und angenehmer. Früh am Morgen ließ er den Grafen zu Wagen zur Audienz absholen, empfing ihn, wie dieser bemerkt, sehr gnädig an der Treppe, behielt ihn später an seiner Tafel, bei der er dann sehr aufgeräumt war; trot der Anwesenheit einiger Gäste von fürstlichem Rang gab er dem Grasen den höheren Plat; er besuchte ihn am Abend in seiner Wohnung, und fuhr den andern Tag nach Tische wieder ein paar Stunden lang mit ihm spazieren.

Bor allem verlangte Schwarzenberg in seinen Anträgen eine Erleichterung der Einquartierung, über die er sehr ins Einzelne einging. Wallenstein hörte ihn, ohne ihn zu unterbrechen, vollständig aus, und versprach ihm dann, die Neumark vor Montecuculi, über den viel Klage war, sicher zu stellen, diesem lieber sein Regiment zu nehmen, als sein gewaltsames Gebahren zu dulden. Dann kam man auf die allgemeinen Berhältnisse zu reden. Friedland sprach sich besonders über den König von Schweden aus: das sei ein Fürst, bei dem man mehr auf das, was er thue, sehen müsse, als auf das, was er sage 1). Der Kaiser könne ihn nicht in Polen dulden; sollte er dort weitere Fortschritte machen, so werde er, Friedland, selbst wenn es die Polen nicht zulassen wollten, mit 100,000 Mann gegen ihn vorrücken und ihn mit Gottes Hüsse vertreiben.

Er bemerkte, der Churfürst sei von den Dänen angeklagt, alles angestiftet zu haben; Schwarzenberg erwiderte, die Antwort sei leicht: wären die Dänen Freunde von Brandenburg, so würden sie das nicht sagen.

Sie besprachen alle brandenburgischen Angelegenheiten. In Bezug auf Julich verhieß Wallenstein in Wien dahin zu wirken, daß dem Prozeß ein Ende gemacht werde. Schwarzenberg hatte keinen Zweisel, daß dies in seiner Macht stehe. Dagegen rieth er dem Churfürsten, auf Jägerndorf Verzicht zu leisten, das ohnehin kein Fürstenthum sei, sondern ein Landgut und nur wenig eintrage: er möge sich dafür etwas Anderes außerhalb erbitten. Den Anspruch Brandenburgs auf Pommern erkannte Wallenstein unbedingt an: er meinte, es würde besser sein, wenn der Herzog auf der Stelle mit Tode abginge; dann würde sich alles einrichten, und auf Mecklenburg mache es nur für sein Haus Anspruch. Das werde eher abgehen, als das der mecklenburgischen Fürsten; dann würde auch Mecklenburg an Brandenburg kommen.

Welch eine Förderung würde es für Wallenstein gewesen sein, sein Haus mit dem brandenburgischen so eng zu verbinden, wie er vorhatte.

Einverstanden mit Brandenburg und Pommern, und Herr und Meister von Mecklenburg, schickte sich der Herzog von Friedland an, die Belagerung von Stralsund, die bisher noch keinen Erfolg gehabt, zum Jiele zu führen. Man schreibt ihm das Wort zu: es musse herunter und wenn es mit eisernen Ketten an den himmel gebunden

<sup>1) &</sup>quot;Mehr auf bie Fäuste, als bas Maul." Bergl. Raumer, Ballensteins Auftreten in ber Marf Branbenburg, Berliner Kalenber 1844, S. 284,
nach ben Berichten Schwarzenberge; ich habe bie Notizen aus benfelben noch
erweitern fönnen.

4

ware; boch findet fich bafür tein glaubwürdiges Zeugniß. Bobl bat er einst in einer Audienz den stralsundischen Gesandten, indem er mit der hand über den Tisch fuhr, gesagt, so wolle er auch ihrer Stadt thun, gleich als benke er sie vom Boden zu vertilgen — ein Drohwort, wie er sie in momentaner Aufwallung nicht felten vernehmen ließ; mit aller Bestimmtheit aber barf man fagen, baß feine wohlbedachte Absicht damals nicht so weit ging. "Ich will mit den Stralfundern unterhandeln", fagt er in einem Brief an Arnim: "wenn ich ihnen einen Schlag beibringen kann", fügt er hinzu, "jo will ich es nicht unterlaffen, benn fie find Schelme" 1). Die Sauptfache war doch die durch die Gewaltmittel zu fördernde Unterhandlung. Indem er gegen Ende Juni wider die Stadt heranrudte, mit einer Beeresmacht, die man auf 20,000 Mann ichatte und einem trefflichen Beichut, das ihm aus brandenburgischen und pommerichen Zeughäusern geliefert worden war und auf deffen Wirkung er hauptfächlich gablte, erklärte er sich boch zu allem, was recht und billig fei, bereit, wenn die Stadt dem Raiser gehorsam bleiben wolle. Seine Ankunft vor ben Mauern bezeichnete er mit einem heftigen Sturm gegen bas Frankenthor, welches durch zwei Reihen von Verschanzungen gedeckt war; die äußeren wurden genommen; von einem plöplichen Schrecken ergriffen wichen die Bürger auch von den innern nach dem Thor zurud: fie können fich ihre Rettung nur dadurch erklären, daß Gott für fie ins Mittel getreten sei 2). Das Ereigniß ift, daß die eingetroffenen banischen und schwedischen Gulfsvölker, besonders die Schotten unter ben ersteren, ben Kaiserlichen einen Widerstand leisteten, bor dem diese, auch ihrerseits nicht gemeint alles an alles zu jeten und bes Sturmens mube, jurudwichen. Die zwar gludlich bestandene, aber noch immer obschwebende Gefahr bes Untergangs und ber Berftörung brachte in ber Stadt einen erschreckenden Gindruck Biele flüchteten ihre beste Sabe auf die Schiffe: andere, namentlich eine Anzahl Frauen, fuhren nach Schweden bavon. gewann nun boch bas Unsehen, als ob Wallenstein auf biese Weise ju seinem vornehmsten Zwed gelangen würde. Die Stadt schickte bem "driftlichen hochtapfern Reichsfürsten, auf deffen Gerechtigkeit und Billigkeit. Inade und Suld sie vertraue", ihre Abgeordneten in fein Lager im Sainholz. Er machte ihnen bann Borschläge, Die alles enthielten, was nur erwartet werden konnte; er versprach Vergeffenheit

<sup>1)</sup> Un Arnim, Brenglau 28. Juni. Förfter I, 352.

<sup>2)</sup> Aus bem gleichzeitigen Tagebuch bei Bober, Belagerung Stral- funds, 190.

alles Vergangenen und bestand weber auf den Dänholm noch auf die Aufnahme einer kaiserlichen Besatzung; er verlangte nur eine Besatzung mit herzoglichem Volk, welches zugleich dem Kaiser, dem Landesfürsten, sowie dessen Erben und der Stadt verpflichtet sein solle '). Denn nicht auf Zerstörung der Stadt war sein Sinn gerichtet, er wollte sie nur von den fremden Königen loszeißen und sich des Bortheils ihrer geographischen Lage im Sinne der kaiserlichen Volitik bedienen.

Seine Anwesenheit, das Vorrücken der Belagerungsarbeiten, die Wirkung der Geschütze bewirkten in der That, daß der Rath und ein Theil der Bürgerschaft, welche die Stadt nicht zu Grunde gehen lassen wollten, doch noch zu dem Entschluß kamen, die Bedingungen anzunehmen, die ihnen Friedland setzte. Sie erklärten sich bereit, eine herzogliche Garnison von 2000 bis 3000 Mann aufzunehmen 2), und nichts zu begehen, wodurch die Landesobrigkeit verletzt werden könne. Am 4/14. Juli ist eine Punctation darüber aufgenommen und bereits ein Schreiben abgefaßt worden, um bei den beiden Königen diesen Schritt mit der äußersten Noth und Gefahr, in der man schwebe, zu entschuldigen.

Lief nicht aber auch dies der einmal eingegangenen, feierlichen Bereinbarung entgegen? Man begreift es, daß als die Punctation der Bürgerschaft vorgelegt wurde, von den vier Quartieren derselben nur ein einziges sie ohne Einschränkung annahm.

Die Bürger hatten zwei Einwendungen dagegen. Sie meinten, daß die herzogliche Besatung bei der ungeheuern Uebermacht, welche der Kaiser und sein General im Lande besasen, wie man sich auch anstelle, doch immer eine kaiserliche sein werde, — die andere, daß man damit das eben eingegangene Bundesverhältniß mit den beiden Königen brechen würde. Unmittelbar vor der Ankunft Wallensteins, im Gedränge der Befürchtungen und Hoffnungen war ein Tractat

<sup>1)</sup> Aufzeichnung bes Synbicus Doctor Safert, bei Reubur 283.

<sup>2)</sup> Darüber mar ber vornehmste Streit. Die berzoglichen Beamten hatten ansangs die hoffnung gemacht, daß der General sich noch mit einer herzoglichs städisischen Besatung unter sener Berpflichtung begnügen werde. Ich sehe nicht, ob es zu einer Berhanblung darüber gesommen ist: wenn es aber in der Punctation heißt, der Herzog solle "Obers und Unterofficiers über dasselbe Bolk (2000 Mann) zu bestellen mächtig sein, jedoch mit unserm Borwissen, damit kein Officier, wider welchen wir etwas Erhebliches und Rechtmäßiges einzuwenden — aufgedrängt werde", so erkennt man die uns überwundene Schwierigkeit; die Recusation sollte möglich sein, aber doch wider geprüst werden können. (Neubur 286.)

mit Schweden verabredet worden, jum gemeinschaftlichen Schut ber Ditjee und ber Commercien, in welchem zwar die Berwandtniß ber Stadt zu Raifer und Reich, sowie zum Landesfürsten vorbehalten, aber boch zugleich eine beständige Verbindung mit der Krone Schweden zugefagt wurde. Wie ließ sich die Reichsangehörigkeit und ein dauerndes Verhältniß mit Schweden zugleich behaupten? Darin lag die große Streitfrage: Devotion gegen den Raiser, oder Allianz mit den benachbarten Königen. Noch war der Bertrag mit Schweden nicht ratificirt; die Verhandlungen mit dem kaiserlichen General konn= ten dem zum Trot ihren Fortgang haben. Der Rath und ein Theil ber Bürgerschaft neigten sich zu einer wenn auch sehr bedingten Unterwerfung unter den Raiser; benn es war das Altherkömmliche, ent= sprach einem tiefen nationalen Gefühl, das noch immer in den Gemüthern lebte, und sicherte jest zugleich vor den friedländischen Geschützen, beren brohender Donner alle Tage ju vernehmen war. Andere aber und zwar die Meisten waren dagegen: sie saben in Friedland den Repräsentanten einer ihnen principiell feindseligen Ge= walt: wohin würde man wohl ohne die Hülfe der fremden Truppen bei den letten Stürmen gekommen sein; man war den Königen dankbar, und fühlte sich ihnen durch das commercielle Interesse und die Gemeinschaft der Religion auf das engste verbunden.

Unter mannichfachen Unterhandlungen schwankte noch alles hin und her, als Wallenstein inne wurde, daß die nordischen Könige in diesem Augenblick ihm auf der Oftsee überlegen geworden waren.

Am 10/20. Juli erschien ber König von Dänemark mit 200 Fahrzeugen und einer Mannschaft von 8000 Mann an Bord, in den Gewässen von Rügen. Er traf Veranstaltung, den Kaiserlichen den Uebergang dahin zu sperren: man hörte seine Karthaunen die Schanzen beschießen. So war Gustav Adolf, durchdrungen davon, daß der Fall von Stralsund unmittelbar einen Ungriff auf die schwedischen Küsten zur Folge haben werde, zu dem Entschluß gelangt, einen anziehnlichen Theil seines Heeres dahin abgehen zu lassen, um es zu entsetzen. Sine Abtheilung war bereits unterwegs. Der See nicht mächtig, was konnte Wallenstein gegen die Könige ausrichten? Er besorgte sogar, wenn er sich weiter in die Fortsetzung der Belagerung verwickelte, so würden die Schweden vielleicht zu einem Unternehmen auf Colberg schreiten, die Dänen sich gegen Warnemünde wenden: ohne daß er Truppen frei habe, um sie abzuwehren 1).

1) Die schwebischen Gulfevoller unter Leglen find boch erft nach gefastem und ausgeführtem Entidluß, 17/27. Juli, in Stralfund eingetroffen.

Noch hielten die Stralsunder Stand und faßten sogar Muth zu Ausfällen, bei denen sie wieder Erfolg hatten. Bor ihnen allein wäre aber Wallenstein wohl nie zurückgewichen. Was ihn dazu bewog, war die Gefahr, daß, während er Stralsund zu nehmen trachte, der rührige Feind einen oder den andern Seeplat angreisen und in seine Hände bringen oder selbst ihm in den Rücken kommen könne.

Als die dänische Flotte bei Rügen anlegte, scheint er sofort seinen Entschluß gefaßt zu haben. Um 14./24. Juli traf er eine Berabredung mit dem Herzog von Pommern; am 15./25. verließ er sein Lager vor Stralsund, um sich nach seiner medlenburgischen Hauptstadt Güstrow zu begeben.

Einige Tage barauf hatten die Stralsunder das Bergnügen, die Kaiserlichen ihre Schanzen eine nach der andern verlassen zu sehen. Anfang August konnte die Belagerung, an welche das Schicksal der nordischen Welt geknüpft war, als aufgehoben betrachtet werden.

In berselben Zeit ist noch eine andere Stadt unter ähnlichen Umständen belagert worden: Rochelle. Wie in Deutschland, so erreichte die vordringende katholische Reaction auch in Frankreich die äußersten Spitzen des Landes: Rochelle wehrte sich mit demselben Belbenmuthe wie Stralfund. Die bies von ben nordischen Mächten, so erhielt jenes Hulfe von England, und an sich konnte Carl I nicht minder für thatfräftig gehalten werden, als Chriftian IV; aber bei weitem großartigere Anstrengungen machte Richelieu gegen Rochelle, als Wallenstein und die kaiferliche Armee. Diese konnte den Dänholm nicht behaupten, die Rhede von Stralfund blieb allezeit für bänische und schwedische Sulfe offen; dagegen schloß Richelieu ben Hafen von Rochelle, so daß die Versuche der Engländer es zu unterstützen, scheiterten; er fesselte, wie man sagen durffe, den Ocean. Der Protestantismus in Frankreich wurde des großen Bollwerkes feiner Unabhängigkeit beraubt: Rochelle bem König unbedingt unterworfen. Dagegen behauptete sich Stralfund ungebeugt in seiner Widersetlich: feit gegen den Kaiser, obaleich er mit der territorialen Autorität des Landes vereinigt war; es ließ die Fahnen des europäischen Protestan= tismus von feinen Zinnen fliegen.

Der spätere Charakter ber politischen Gewalt in Deutschland und in Frankreich wurde großentheils durch die Verschiedenheit dieses Aussangs bestimmt.

Aber dabei wirfte noch ein anderes Motiv mit. Wenn bie Katholiken sich wie Ein Mann um den König von Frankreich schaarten, so war das in Deutschland nicht ber Fall. In dem Gefühle, daß er

zur Eroberung ber Stadt nicht ftark genug fei, hatte fich Ballenftein an Tilly gewandt, der furz zuvor Stade genommen und dann von allen weiteren Unternehmungen absehend zur Pflege seiner Gesundheit nach Wiesbaden gegangen war, und ihn um Ueberlaffung einiger Regimenter erfucht, beren er auf das bringenofte bedurfte; diefer fragte barüber bei feinen Oberen, ben Churfürsten von Baiern und von Mainz, an. Maximilian war nicht geradezu entgegen, weil er noch immer ein gutes Berhältniß zu dem Kaiser sowohl wie Spanien aufrecht zu erhalten für nüplich hielt. Aber wenn er boch auch die Beforgniß aussprach, daß das Kriegsvolf zu Grunde gerichtet und Friedland in feinen bofen Absichten gegen die gehorsamen Reichsftande gestärft werden wurde, fo waren dies Betrachtungen, welche den Churfürsten von Mainz bewogen, sich mit Entschiedenheit dagegen zu er= Der General möge erft seine Werbungen einstellen und in Bezug auf die Quartiere nachgeben, sonst wurde die Sulfeleistung ihn stärken und die Liga schwächen 1).

So versagte das Oberhaupt der katholischen Hierarchie in Deutschland dem Feldhauptmann des Reiches seine Mitwirkung, die damals hätte entscheidend werden können zur Unterwerfung des letzten Bollwerkes des Protestantismus im Reiche, das den Widerstand aufrecht erhielt. Denn so stark auch der Religionshaß gegen die gemeinschaftlichen Gegner wirkte, so war doch die Sorge, welche die katholischen Stände für ihr eignes unangetastetes Bestehen trugen, noch stärker.

Wollte man die Macht der Geister wägen, die damals in Bommern über die Geschicke Deutschlands und des nördlichen Europa mit einander kämpsten, so dürfte man der Energie des protestantischen Widerstandes, der dort wenn nicht geradezu obsiegte, aber endlich doch einmal Stand hielt, den Preis zuerkennen. Jene stralsundischen Bürgermeister und Worthalter, Steinwig, Gosen, Hasert, Roch haben sich eine Stelle in der allgemeinen Geschichte verdient, zur Seite der norzbischen Könige und ihrer Minister.

Unverzüglich zeigte sich, wie vollkommen Recht Wallenstein gehabt hatte, die Belagerung in eine Blokade von ein paar Schanzen hier zu verwandeln, und sich für seine Hauptmacht die Hände frei zu machen.

In ben ersten Tagen des August landete Christian IV im Rücken berselben in Usedom. Er hatte nur die Ankunft der Schweden vor

<sup>1)</sup> Actenstüde aus bem reichserzfanglerischen Archiv bei hurter: jur Gesichte Ballenfteins, S. 272.

Stralsund abgewartet, um von Rügen aufzubrechen. Sein Landheer . bestand auch jett hauptsächlich aus Schotten und Franzosen. Er nahm die Schanzen von Peenemunde ein und bald darauf das Schloß zu Wolgast, wohin der Herzog von Pommern seine Geschütze und seine beste Habe in Sicherheit gebracht hatte.

Wallenstein war eben in Gustrow damit beschäftigt, die Verhaltnisse in Mecklenburg fester zu bestimmen; noch immer als Pfandträger — er unterzeichnete noch immer: H. z. F., Herzog zu Friedland verhandelte er mit den Ständen über die für die Soldaten aufzubringende monatliche Steuer, als er diese Nachricht empfing.

In welche Lage wäre er gerathen, wenn Christian IV sich in Wolgast behauptet hätte. Selbst des Herzogs von Pommern war er nicht sicher, wie viel weniger seiner Unterthanen, auch seiner Truppen. Den Besehlshaber in Wolgast hielt man für fähig, den Ort ohne Noth aufgegeben zu haben. Der Erfolg von Stralsund hatte einen Geist der Opposition im Lande erweckt, den man allenthalben spürte. In Mecklenburg regte sich die Sympathie für die verjagten Fürsten, die im niedersächsischen Kreise, in Magdeburg, waren. Wallenstein klagte über die "Impertinenzen" der Städte.

Da war kein Augenblick zu versäumen. Wallenstein zog das versügdare, auch das in jenen Schanzen entbehrliche Kriegsvolk bei Greifswald zusammen und ging unverzüglich auf Wolgast los, ehe es noch durch neue Verschanzungen befestigt und unzugänglich geworden. An dem vornehmsten Paß, bei Moor und Wald, kand er jedoch die dänische Armee, unter der persönlichen Führung des Königs und seines Prinzen, so gut und stark aufgestellt, daß er zum Angriff zu schreiten Bedenken trug. Er begnügte sich den Feind durch seine Geschütze, deren er neun bei sich führte, zu beschäftigen. Und indeß ward ein andrer Paß über den Morast gesucht und glücklich gefunden, welchen etwa zehn Mann auf einmal passieren konnten; das Wasser ging ihnen bis an die Kniee. Wallenstein ließ ein paar hundert Mann hindurchzgehen 1), die im Stande waren, ihn zu behaupten. Sigentlich war seine Ubsicht, erst den solgenden Tag zu einer vollen, wohlvorbereiteten Action zu schreiten. Aber indem nahm man wahr, daß das dänische

<sup>1)</sup> Unter biesem haben 3. F. Gn. ben Baß suchen laffen, so von einem Feldwebel nicht weit von bes Feindes Baß, ba er gehalten, ungefähr bis an bie Kniee ties, barüber etliche Mann neben einander bei zehen durchkommen, gefunden worden. Relation Wallensteins an den Kaiser, bei Khevenhiller XI, 217, ber einzig verständliche, glücklicherweise auch zuverlässigiste Bericht.

Fußvolf, durch die Auffindung und Besetzung des zweiten Passes erschreckt, an der Stelle, wo es den Kaiserlichen gegenüberstand, zu weichen ansing. Hierauf ließ Wallenstein seine Cavallerie, in der seine Ueberlegenheit bestand, angreisen: sie durchbrach die angefangenen Berschanzungen, wurde zwar einmal zurückgeworfen, sammelte sich aber wieder und drang aufs neue mit verdoppelter Heftigkeit vor: so daß Fußvolf und Reiterei des Königs vollsommen zersprengt wurden. Christian IV suchte seine Rettung auf dem Schloß. Da aber Wallenstein unverweilt die Stadt besetzen ließ und mit seiner Hauptmacht auf einer nahen Höhe die Racht hindurch eine drohende Haltung ansnahm, hielt es Christian IV für rathsam, sich auf seine Schlosses, auch die archivalischen, führte er mit sich davon; — nach kurzer Zeit capitulirte die Besatzung, die er auf dem Schloß zurückgelassen.

Für Wallenstein eine charafteristische Waffenthat, in welcher er, mit Raschheit und Umsicht, die drei Waffen aufs beste verwendet hat: und zugleich eine der bedeutendsten in ihren Folgen.

Denn baburch wurde die Herrschaft bes Kaisers, mit Ausnahme Stralsunds, über das gesammte diesseitige und jenseitige Pommern behauptet und Mecklenburg zu vollem Gehorsam genöthigt; die Stände mußten sich nun der angeordneten Contributionsordonnanz fügen, wenn sie nicht, wie Wallenstein sagte, ihm zu etwas anderm Anlaß geben wollten: denn er werde sich nicht behandeln lassen, wie die Herzöge disher behandelt worden: er werde es nicht leiden. Rostock, das die Rechte einer freien Stadt zu behaupten suchte, konnte sich nicht länger weigern, eine kaiserliche Besahung aufzunehmen. Wie war da Brandenburg, in der Mitte zwischen diesen heiben Herzogthümern und Schlesien, und selbst mit Einquartierungen heimgesucht, so ganz gefesselt.

Db man aber, felbst in dieser Lage, ben Krieg mit Danemark weiter führen könne, war doch fehr zweifelhaft.

### Friede zu Lübed.

Wohl hatte Tilly schon im März 1628 Stade eingenommen: und als nun im Spätjahr Wallenstein Medlenburg verließ und wieder in Holstein erichien, gelang es ihm Krempe zu nehmen; indem er sich zum Sturm anichickte, ergab sich ber Plat, dem alle Zusuhr abgeschnitten war. Aber weder bas Eine noch bas Andere konnte

als entscheibend betrachtet werden. Der Widerstand der Dänen an dieser Seite concentrirte sich in Glücktadt, das, in ungehinderter Berbindung mit Holland und England, durch die Nähe der eignen Marine noch besonders unterstützt wurde. In dem allgemeinen Ruin hatte dort Marquard Rantau den Ruf eines tüchtigen Capitäns erworden. Er hatte die Deiche und Außenwerke erneuert und die Mittel herbeigeschafft, auch die Soldaten immer munter und unternehmend zu erhalten: im Sommer 1628 waren die Angriffe der Kaiserlichen wie dort an Stralsund, so hier an Glückstadt gescheitert; auch Wallenstein konnte nichts gegen den Platz ausrichten. In den Marschen war dei eintretenden Springsluthen und Ueberschwemmungen seines Bleibens nicht. Im Januar 1629 erlebte man vielmehr, daß die Besatung die Quartiere der Kaiserlichen auf der Geest überfiel und ihre Werke zerstörte 1).

Es trifft sehr in die allgemeinen europäischen Bermicklungen, daß die Spanier mit oder ohne die Kaiserlichen die Insel Splt zu einem Stapelplat ihres Handels zu machen dachten, und die englischen Hulfsvölker, die noch in Glückstadt waren, von daher kommend an Splt anlegten und dann die in Nordstrand errichtete kaiserliche Schanze zerstörten, worauf sie sich nach Schleswig wandten und Tondern einnahmen.

Was ließ sich überhaupt gegen Danemark ausrichten ohne Seemacht?

Wie die Sachen standen, mußte man eher einen gefährlichen Angriff zugleich von Dänemark und Schweden auf die an der deutschen Küste eingenommenen Positionen erwarten.

Der König von Schweben, der durch Uebereinkunft mit Dänemark die Behauptung von Stralsund allein übernommen, ging mit dem Plane um, sich als Protector der Seestädte aufzustellen und ihre gesammte Macht unter seiner Führung zu vereinigen. Ein Glück war es noch, daß diese aus Rücksicht auf die Uebermacht der Kaiserlichen zu Lande nicht darauf eingingen. Aber eben so wenig mochten sie dem Kaiser Hülfe leisten; sie verweigerten es auf das bestimmteste. Wir werden der Umstände noch gedenken, die es auch für die Spanier zu einer Sache der Unmöglichkeit machten, gegen die Dänen Hülfe zu leisten.

In dieser Lage bildete sich unter Kaiserlichen und Ligisten die

<sup>1)</sup> Bgl. ben citirten Auffat in Mauvillons militärischen Blättern, Jahrgang IV, Bb. II, S. 286.

Meinung aus, daß man den Krieg nicht länger fortsetzen könne '). Denn an Offensive könne man nicht denken, da man keine Schiffe habe, um den König auf seinen Inseln heimzusuchen, und die Bertheidigung der Küste, die sich längs der Ostsee dritthalbhundert Meilen hin erstrecke, sei unmöglich, wenn der König etwas vom Krieg verstehe. Er könne sie, wo ihm beliebe, anfallen: würden die Kaiserlichen sich irgendwo zusammenziehen, so würden sie ihm das Land an den übrigen Stellen offen lassen; würden sie sich über die ganze Küste ausdehnen, so würden sie an jedem einzelnen Punkte zu schwach sein. Was man auch versuche und veranstalte, binnen zehn Jahren werde man der dänischen Seemacht nicht gewachsen sein.

Man kam zu dem Ergebniß, da man bei fernerem Krieg nicht gewinnen, sondern nur verlieren könne, so müsse man Frieden schließen. Um die Bedingungen zu vereinbaren, versammelte sich zu Anfang des Jahres 1629 ein Congreß in Lübeck, an welchem auch die Bevoll-mächtigten der Liga Theil nahmen 2).

Anfangs ist man hier einander noch einmal mit den alten Forberungen entgegengetreten. Bon deutscher Seite drang man auf die Abtretung der Landschaften, die der Kaiser in Besitz genommen, von dänisch-holsteinischer auf die Herstellung der Freiheit der Religionseübung in Deutschland und die Beodachtung der Reichsconstitutionen nach Maßgabe der kaiserlichen Capitulation. In diesem Sinne inftruirte auch Gustav Adolf seine Gesandten, die er für den Congreßabordnete, und zwar noch unumwundener; Obers und Riedersachsen sollten in den Zustand, in welchem sie im Jahre 1620 gewesen, hersgestellt, die Fürsten von Mecklenburg, wenn sie ja eine Schuld treffe, höchstens zu einer Geldbuße verurtheilt werden.

Hätten sich Schweden und Dänemark in diesem Sinne verstänbigt — und an Hülfe zur See würde es ihnen nicht gefehlt haben, die Emissare der fremden Höfe drängten dazu hin — so würden die deutschen Küsten nicht vertheidigt, in dem Innern des Reiches schwerlich ein Umschlag haben vermieden werden können; ein einziger Sieg der Schweden über die Polen würde dann auch die erhländischen Unruhen wieder erweckt und eine neue Kriegsbewegung im Often hervorgebracht

<sup>1)</sup> Wir ersehen bas aus bem Briefe bei Chlumech: Regesten, Briefe Ballenfteins S. 94.

<sup>2)</sup> Principes et maximes contre la continuation de la guerre, bei Billermont, Tilly I, 444.

haben '). Der ganze Erfolg ber bisherigen Siege würde in Frage gestellt worden sein.

Großes Aufsehen machte es, daß die beiden Könige im Februar 1629 eine Zusammenkunft in Schonen hielten. Sie fand auf einem Pfarrhof in altnordischer Einfachheit statt: es gab wenig zu effen; man trank um so mehr schlechten Wein, ber noch bazu gefroren gewesen war. Die Verhandlung war jedoch von der höchsten Wichtigfeit. Gustav Abolf trug auf eine Festsetzung ber Friedensbedingungen an, auf benen man gemeinschaftlich bestehen wolle, und brachte bann Art und Beise, wie der deutsche Krieg zu führen sei, zur Sprache. So weit aber wollte fich König Chriftian nicht einlaffen. Er hatte sich mit den Schweden zur Behauptung des gemeinschaftlichen baltischen Interesses verbunden; in dem Innern des deutschen Reiches wollte er sie nicht sehen. In ihm schlug noch die Aber eines deutschen Reichsfürsten; er fragte mit einiger Sastigkeit, was Guftav Abolf mit Raifer und Reich zu schaffen habe. Der König von Schweden, ber die Antipathie des Nachbars nicht erweden wollte, zog es vor zu schweigen. Bon einem Einverständniß blieb man weit entfernt: aber Christian IV hatte in so fern seinen Zweck erreicht2), als man in Deutschland ein solches befürchtete.

Den bringenden und doch zugleich mehr als man wußte günstigen Moment ergriff nun Wallenstein mit entscheidendem Entschluß. Seine Meinung und sein Rath war, dem König Christian Holftein, Schles-wig und Jütland zurückzugeben, und zwar unentgeltlich, ohne eine Forderung der Kriegskosten, wie sie die Liga aufstellte. Um keinen Preis wollte er die schwedischen Abgeordneten, welche alles gestört haben würden, bei den Unterhandlungen zulassen: er versagte ihnen ihre Pässe nach Lübeck: aber auch die ligistischen Delegirten, von denen sich neue Weiterungen erwarten ließen, die eine sehr gefährliche Folge haben könnten, schloß er von den eigentlichen Unterhandlungen aus. Nicht allein auf eine Pacification mit Dänemark kam es ihm an, sondern auf eine enge Verbindung zwischen König und Kaiser.

Für Dänemark war es gewiß eines ber wirksamsten Motive, daß es ohne Schweben gegen Deutschland nicht viel ausrichten und Schweben doch unmöglich ins Reich eingreifen lassen konnte; für die Stellung, die der Kaiser im nördlichen Deutschland und dem öftlichen

<sup>1)</sup> Bgl. Billermont, Tilly I, 467.

<sup>2) &</sup>quot;ad augendam famam" hatte er einige Schiffe geforbert. Schreiben Guftav Abolfs an Orenftierna, bei Geiger III, 136.

Europa einnahm, konnte ebenfalls nichts wichtiger fein, als Dane mark von Schweben nun loszureißen.

Eine große Concession bilbete es von Seiten des Kaisers, daß er sich entschloß, die eroberten Länder zurückzugeben: aber einen fast nicht minderen Gewinn, daß Christian IV seinerseits alle Einwirkung, außer der, die ihm als Territorialfürsten zustehe, aufgab. Er verzichtete auf die niedersächsischen Stifter, für sich selbst und seine Söhne 1); von seinem Kreisoderstenamt war nicht mehr die Rede, er verpflichtete sich ausdrücklich dem Kaiser in seiner kaiserlichen Rezierung nicht zuwider zu sein, was doch nichts andres heißt, als daß er sich gefallen lassen werde, was der Kaiser in Deutschland verfüge. Bisher hatte er seine Bundesgenossen durch einen Artikel, in welchem der Kaiser verspräche, Niemand gegen ordentliche Rechte zu beschweren, wenigstens einigermaßen zu sichern gesucht; auf die Antwort, das sei ja auch der Sinn des Kaisers nicht, gab er die Einschaltung diese Artikels auf.

So viel wir hören, hat er in Bezug auf die Herzöge von Mecklenburg, die wegen des Eifers, mit dem sie sich ihm angeschlossen, aus ihrem Lande verwiesen waren, einen Scrupel gehabt; man hat ihm aber denselben ausgeredet, denn er sei von ihnen zuerst verslassen worden.

Vornehmlich dadurch wurde die Politik Wallensteins bestimmt, daß Dänemark ihm den Besitz Mecklenburgs zugestand, Schweden bestritt. Zuweilen haben damals die wallenstein-mecklenburgischen und die schwedischen Schiffe vor den Häfen von Wismar und Rostock mit einander geschlagen.

Der König hat sich später noch einmal für seine Bettern, die Herzöge, verwandt, aber unter der ausdrücklichen Beschränkung, daß er damit dem getroffenen Vergleich nicht entgegenhandeln wolle?). Wohlmeinende Worte, aber ohne Bedeutung. Denn indeß war die Sache unter Einfluß seines Vergleiches selbst am kaiserlichen Hofe entschieden.

Der Kaiser versichert, er habe die von den Herzögen beigebrachten Entschuldigungen reiflich erwägen lassen, aber aus ihrem Inhalt und den Landtagsacten sei, was er früher nur als bekannt angenommen,

2) "Db er wohl 3. Kais. Maj. wiber ben getroffenen friedlichen Bergleich nicht bebelligen wolle —" Bei Kbevenbiller XI, 702.

<sup>1) &</sup>quot;Auch ber Erze und Stifter vor fich und bero geliebte herren Sone ferner nicht anmaagen — noch Rom. Kaif. Mt. in bero faiserlicher Regierung Eintrag zufügen." Friedenstractat 12./22. Mai bei Dumont V, 384.

erst recht gründlich bestätigt worden: indem sie sich mit Dänemark wider den Römischen Kaiser in Kriegsverfassung setzen und darin bis zur Entscheidung der Wassen verharrten. Und nicht um Sieg allein sei es zu thun gewesen: er hätte darüber selbst von Land und Leuten kommen können. Man hat in Wien noch einmal erinnert, daß er sich darüber mit dem König von Schweden in offenen Krieg verwickeln könne. Die Antwort war, von dem wäre nichts zu fürchten, da er in Preußen den Krieg gegen Polen führen müsse 1).

Unmittelbar nachdem der Lübecker Friede zum Abschluß gekommen war, sprach der Kaiser die Entsetzung der beiden Herzöge und ihrer Nachkommenschaft von den gehabten Land und Leuten zu ewigen Tagen aus, und übertrug das Herzogthum Mecklenburg, Fürstenthum Wenden, Grafschaft Schwerin, die Herrschaft der Lande Rostock und Stargard dem Herzog von Friedland, wegen der Dienste, die er mit heroischem Balor geleistet habe und noch zu leisten vermöge, mit allen ihren Hoheiten, Ehren, Rechten und Gerechtigkeiten. Er erklärte ihn und seine Erben durch seierliche Belehnung zu Basallen des heiligen Reichs und Herzogen von Mecklendurg und wies die Stände an, sich gegen ihn zu verhalten, wie es getreuen Unterthanen zusommt 2).

Das erste Ebict, in welchem sich Wallenstein Herzog von Medlenburg schreibt, ist vom 20. Juni 1629; es betrifft die Contribution. Wie den Friedländischen Engel und den Saganschen Abler, nahm er nun auch den Medlendurgischen Stierkopf, den Rostodschen Greif in sein Wappen. So erscheint es bereits auf einer Münze von 1629, mit dem goldnen Bließ umgeben 3).

Welche prächtigen Gebiete: in Böhmen, Schlesien und Nordbeutschland, vom hohen Gebirge bis zur See. Wallenstein legte Hand an, sie in eine administrative Verbindung zu bringen; für ihr Emportommen trug er sich mit den großartigsten Entwürsen. Der oceanischbaltischen Admiralschaft, von der jetzt nicht mehr die Rede war, hatte es entsprochen, wenn er einmal die Absicht ankündigte, die Ostsee, wie er sich hochtrabend ausdrückte, in den Ocean abzuleiten; in seinen mecklendurgischen Kammern hat man sich aber in der That mit dem Gedanken der alten mecklendurgischen Fürsten beschäftigt, einen Canal

٤.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 713.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Förster: Wallensteins Prozeß, Urfb. S. 94. Bortrag von Walmerobe, bei Spalbing: Medlenburgische Landesverhandlungen II, 201.

<sup>3)</sup> Bgl. Murr, Beitrage 384.

v. Rante's Berte XXIII.

von Wismar durch die schwerinschen Seen nach der Elbe zu führen; ein Werk, das einen unbeschreiblichen Vortheil verhieß 1).

Wallenstein hatte keinen Sohn; aber bereits war eine Dispositiongetroffen, nach welcher sein Better Maximilian des Geschlechtes derer von Waldstein, zweiter Sohn des Oberstburggrafen Adam, und dessen Nachkommen nach dem Recht der Erstgeburt ihn beerben sollten. In diese Bestimmung schloß er jett die medlenburgischen Lande ein<sup>2</sup>): er verordnete "als ein Herzog und Fürst des heiligen Römischen Reiches, im Namen des Allerhöchsten". Bon dem Chrzeiz großer Emportömmlinge, eine Dynastie auf immer zu gründen, gleich den großen Fürsten der Welt, war auch Wallenstein erfüllt.

Daß er aber dafür weiter werde kämpfen mussen, darüber konnte er sich nicht täuschen. Denn noch war sein Besitz nicht anerkannt, nicht einmal im Reich, noch viel weniger in Europa.

1) Rotizen bei Reichard 190, und Bittich (in ben Preugischen Jahrbuchern). Bgl. D. Frant, Alt- und neues Medlenburg XIII, 77.

2) Die Urfunde ift schon vom 12. Juni; vor bem Act ber Belehnung war fie bereits aufgesetzt.

#### Bunftes Capitel.

## Epoche bes Restitutionsedictes.

Ballenstein und die Churfürften.

Bon Anfang war es die politische Stellung von Desterreich, zu deren Bertheidigung Wallenstein die Wassen ergriffen hatte. Er acceptirte die intime Bereinigung des deutschen Desterreich mit Spanien, durch die er selbst emporgekommen war, und versocht sie, obwohl nicht gleichmäßig in jeder Form, die sie annahm, an seiner Stelle. Seine eigne Macht und fürstliche Würde war damit identissicirt und reprässentirte das gewonnene Uebergewicht.

Eigenthümlich bedeutend war die Stellung, die er schon seit einem Jahr im Reiche einnahm, und konnte es noch mehr werden.

Wallenstein setzte sich zum Ziel, vor allem die Macht des Kaiserthums herzustellen, auf die er seine eigene Thätigkeit basirte. Denn nur auf eine oberste Autorität gestützt, konnte er sein Heer ausbringen, im Reiche erhalten, über die weitesten Gebiete ausdehnen, zugleich die Gegner als Rebellen behandeln, und die große Wasse des Kaiserthums anwenden, das Recht der Consiscation; die Aussicht, an diesem unzgeheuren Erwerd Antheil zu nehmen, hielt sein Heer zusammen; es war, obwohl durch seine persönlichen Anstrengungen und seine Vorschüsse zusammengebracht, doch auf den Namen des Kaisers geworben.

Der Gebanke ber Religion, ber einst bei ber Dämpfung ber böhmischen Rebellion, in ber sich Protestantismus und ständische Rechte verbanden, eine so große Rolle gespielt hatte, trat hierbei weit zuruck. Bei jener Abkunft mit Eggenberg nach dem türkischen Feldzug, deren wir gedacht, hatte sich Wallenstein ausdrücklich ausbedungen, daß er sein Heer so gut aus Protestanten zusammensetzen könne, wie

Katholiken. Sine Anzahl von Fürstensöhnen aus protestantischen Häufern, Lüneburg, Lauenburg, Holstein, dienten in seinem Heer. Siner seiner damaligen vornehmsten Kriegsgehülsen, Hans Georg von Arnim, war ein unerschütterlicher Protestant. Man bemerkte, daß die Regimenter, die sie befehligten, großentheils in protestantischen Landschaften einquartiert wurden und sich mit der Population in erträglich gutem Berhältniß hielten. Wie hätte der General an ihrer Spize die Wiedersherstellung und Ausbreitung des Katholicismus zu seinem besonderen Zweck machen können?

Bei ihm beherrschte die Idee der militärischen Autorität alles Andere. Wir kennen die Conflicte, in die er wegen seiner Werbungen und Durchzüge mit den Fürsten der Liga und ihrem Heere gerieth. Wenn dieselben im Jahre 1627 noch so leidlich vermittelt wurden, so daß Tilly selbst an dem Feldzug nach Holstein anfangs Theil nahm, so brachen sie gleich darauf, sobald man keinen mächtigen Feind im Felde gegenüber hatte und die Bortheile des Sieges zu vertheilen waren, in vollen Haber aus. Mit scharfem Befehl hatte Wallenstein, schon voll von seinem Erwerbungsplan, das Heer der Liga von den Quartieren in Mecklenburg ausgeschlossen, was diese, die auch ihrerseits nicht ohne Absicht auf das Land war, auf das empsindlichste verletzte.

Das Verhältniß mag baran ermessen werden, daß die katholisschen Churkürsten schon gegen Ende bes Jahres 1627 in wenig vershüllten Worten auf die Enthebung Wallensteins vom Generalat anstrugen 1), und dieser dagegen die Meinung kund gab, nur dem Kaiser stehe es zu, Garnisonen in den eingenommenen Plätzen zu haben, nicht der Liga.

Und ohne alle Rücksicht auf die erhobenen Klagen, gemachten Erinnerungen wurden die Regimenter Wallensteinst unaufhörlich verstärkt. Man hatte gemeint, die schwachen würden aufgelöst und ihr Bestand den übrigen hinzugefügt werden; aber die Werbungen gingen vielmehr mit so vielem Erfolge fort, daß auch jene zu einer regelsmäßigen Stärke gebracht wurden. Die Kaiserlichen behaupteten nicht allein ihre alten Quartiere, sondern erweiterten sie unaushörlich. Der Unwille, den die Ligisten hierüber faßten, war der Grund, weshalb

<sup>1) &</sup>quot;Daß bero taiferlichem Exercitus mehreres eingezogen — und ein solches ansehnliches Directorium verordnet werbe, zu welchem die Stände ein gutes Bertrauen, die Soldatesta aber allen schuldigen Respect haben muffen, und also ben geklagten, länger unleiblichen Preffuren abgeholfen werbe". — hurter, zur Geschichte Wallensteins, S. 111.

sich im Sommer 1628 Wallenstein vor Stralsund so ganz vergeblich um eine Hülfe bemühte, die dort hätte entscheidend werden können. Ganz im Gegentheil, man ging darüber zu Rathe, wie die Bundesearmee zur Abwehr der Bedrückungen der friedländischen Soldateska verwendet werden könnte.

Der Generalfelbhauptmann versäumte nichts, um die Excesse der Truppen zu verhindern. Aber das Meiste mußte dabei doch den unteren Besehlschabern überlassen werden. Und in der Natur dieses durch freie Betheiligung und Hoffnung auf Genuß und Gewinn zusammengebrachten Heeres lag es, daß eine strenge Mannszucht doch nicht gehandhabt werden konnte. Dies war von jeher die unglückliche Eigenschaft deutscher Landsknechtshausen gewesen. Bei dem Uebergang der Kriegführung in größere militärische Körper trat sie noch einmal auf das stärkste hervor. Die Bewegungen der Regimenter waren mit Gewaltsamkeiten und Verwüstungen bezeichnet. Und an eine allgemeine Ordnung war um so weniger zu denken, da die oberste Leitung selbst gespalten war. Sinander gegenüber suchten die beiden Urmeen sich wechselseitig die besseren Quartiere abzugewinnen. Es war nahe daran, daß sie gegen einander die Wassen ergriffen hätten.

Die alten Ordnungen und Institute, durch welche die Landsschaften sich zu schüßen gedacht hatten, wurden nicht mehr beobachtet. Die Durchzüge wurden unternommen, ohne bei den Landes-Obrigkeiten anzufragen; denn diese selber wurden mehr oder minder als Feinde angesehen. Die Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben waren sie bei weitem zu schwach.

Die ganze bestehende Verfassung, aus andern Zuständen hervorgegangen und den militärischen Einrichtungen früherer Zeiten entsprechend, gerieth dadurch in Frage.

Und widersprach nicht die Aufstellung eines Heeres mit der absoluten Autorität, wie sie Wallenstein ausübte, der Reichsverfassung selbst? Eben darauf war diese berechnet gewesen, die höchste Gewalt in enge Schranken einzuschließen, die nun nach allen Seiten durchbrochen wurden. Die Aufstellung einer kaiserlichen Armee, in dem Umfang wie sie geschah, unter einem Führer mit den ausgedehntesten Rechten, welcher sich vom Hofe her nicht viel gebieten ließ: — denn er selbst wisse am besten, was zur Herstellung der kaiserlichen Autorität gehöre; — mit dem System der Contributionen, von welchen die Landschaften, und der Consiscationen, von welchen die Fürsten und herren heimgesucht wurden, bildeten den größten Eingriff in die Reichsverfassung, den man seit Jahrhunderten erlebt hatte.

Da war nun aber nichts so wichtig, als die Uebertragung Medlenburgs an den kaiserlichen Felbhauptmann.

Biewohl man ein Vorbild dafür in der Uebertragung der pfälzzischen Chur an Baiern sah, so waltete doch der große Unterschied ob, daß die geistlichen Churfürsten — in jenem Augenblick die Mehrsheit des Collegiums, an dessen Beistimmung der Kaiser bei Handslungen dieser Art gebunden war — dafür gewesen waren, die Uebertragung von Mecklenburg dagegen sammt und sonders verzwarsen. In dringenden Anschreiben nahmen sie sich der verjagten Herzöge an.

Aber schon war es dahin gekommen, daß sie hierbei auf ihrer Hut sein mußten. Wallenstein hatte seine Truppen in der Wetterau und der Eisel; von dort konnte er jeden Augenblick den Churfürsten von Mainz, von hier aus den Churfürsten von Trier überwältigen: Söln war ohnehin unbewehrt. Den Churfürsten von Brandenburg hatte er durch die Besatungen in der Mark in Fesseln gelegt. Der Churfürst von Sachsen ward im Besitz der Lausitz bedroht.

Der einzige, ber auf eignen Füßen stand, war ber nunmehrige Träger ber pfälzischen Chur, Maximilian von Baiern. Er nahm sich ber verjagten Herzöge, die an ihm ihre vornehmste Stütze zu haben meinten, mit besonderem Eifer an. Wie die churfürstliche Prärogative, so versocht er auch die Erbrechte der Fürstenhäuser mit lebenz diger Sympathie. Die Absicht, aus den Spolien des Hauseschren, wies er, obgleich diese Offiziere der Liga waren, ebenso energisch zurück, wie die Erhebung Wallensteins zum Herzog von Mecklenburg.

Es war nicht so sehr ein persönlicher Streit, nicht einmal zwischen Friedland und Maximilian, noch viel weniger zwischen den beis den Generalen, der die katholische Welt in Deutschland zersetze, als der natürliche Gegensatz der großen Stellungen, welche im Kampf erzgriffen worden waren: der kaiserlichen, die in ihrer militärischen Repräsentation aller alten Schranken spottete, und der churfürstlichen, welche, durch die erstere neu constituirt, doch nun die Besugnisse der alten reichsständischen Opposition für sich in Anspruch nahm.

Wallenstein, ber sich auf jedem Schritte durch die Churfürsten gehemmt und selbst gefährdet sah, ließ sich in seiner hochfahrenden Weise gegen sie vernehmen. Er hatte noch keinen andern Begriff, als den, daß vor der höchsten Gewalt jede andere Berechtigung weischen oder von ihr zu Grunde gerichtet werden muffe, wie das vor Kurzem die mächtigen Stände in Böhmen erfahren hatten. Waren

bie Churfürsten und Fürsten bes Reiches nicht ebenfalls Stände? Man hörte ihn sagen: es bedürfe ihrer nicht mehr; ber Kaiser müsse Herr in Deutschland werben, so gut wie die Könige von Frankreich und Spanien in ihren Gebieten das seien. Man sprach damals viel von einer beverstehenden Kaiserwahl. Man meinte, Wallenstein denke dabei den engen Verpflichtungen, die dem Kaiser bei seiner Wahlscapitulation aufgelegt zu werden pflegten, ein Ende zu machen. Er wollte nichts von den Rücksichten hören, die deshalb auf die Churstürsten genommen zu werden pflegten. Er ließ verlauten, es bedürfe keiner Wahl; dem Sohne des Kaisers stehe das Recht der Succession auch ohne Wahl zu.

An den churfürstlichen Höfen sammelte man alle Nachrichten aus. der Umgebung Wallensteins, die sein hoffärtiges, von großen und weitaussehenden Entwürfen erfülltes Wesen kennzeichneten. Man schloß daraus, er habe die Vernichtung der churfürstlichen Macht und allgemeine Unterwerfung der Reichstände beschlossen. Dort in Bingen sprachen sie dem Kaiser die Besorgniß aus, "daß ein neuer unherzgekommener Dominat zu endlicher Eversion der löblichen uralten Reichsberfassung eingeführt werden wolle" 1).

Um es dahin nicht kommen zu lassen, haben sie ihre religiösen Antipathien so weit überwunden, daß sie den beiden protestantischen Churfürsten eine Vereinigung der Waffen zu diesem Zweck, die Aufstellung einer aus beiden Parteien zusammengesetzten Armee, der kaisserlichen gegenüber, in Vorschlag gebracht haben.

Wohin würden aber Sachsen und vollends Brandenburg gerathen sein, wenn sie das Ansehen des Churfürstenthums, so weit es an ihnen haftete, und ihre Truppen der überwiegenden Macht der Liga zur Verfügung gestellt hätten?

Aus der Mitte der churfürstlichen Mehrheit ging in Folge des Einflusses, den sie als die Präeminenz der Churfürsten repräsentirend ausübte, ein Beschluß hervor, welcher die Gesammtverfassung des Reiches auf ständischer Grundlage und das Fortbestehen der Religion, die sie bekannten, sehr gefährdete.

<sup>1)</sup> Actenstüd bei Hurter, Ballenstein 229. Die zuerst von Aretin publiscirten und von Hurter aufgenommenen Mittheilungen über Ballenstein verstienen nur ba Beachtung, wo sie von factischen Zuständen Melbung thun. Ihre Schlußsolgerungen beruben großentheils auf Untunde ober Berbacht.

Das Restitutionsedict und Raifer Ferdinand II.

Lon allen Fragen, welche die Zukunft der deutschen Nation bestimmen mußten, bei weitem bie wichtigste war damals boch die, welche ben Protestantismus ber geiftlichen Stifter in Nordbeutschland betraf: große Gebiete, in benen die bem Genius ber Nation entsprechende, durch dessen eigenste Anstrengungen ins Leben gerufene Form der Religion die tiefsten Wurzeln geschlagen hatte, die reichsten Früchte hervorzubringen verhieß. Die Uebertragung ber Stifter an protestantische Abministratoren, die man sich bei dem Eingehen des Religions: friedens und der Annahme des geiftlichen Borbehalts durch den Sinn, in welchem man biefen auslegte, offen gehalten hatte, fnupfte bie Fürsten, ben Abel, die Städte und die Einwohner ber benach: barten Gebiete an einander, und gab ihnen ein Gemeingefühl von einer Größe und Bedeutung, die felbst als ein nationales erscheinen fonnte, so lange das Gesammtbewuftsein der Nation als solcher un= entwickelt, ober durch ben geiftlichen Einfluß zurückgedrängt wurde. Dennoch war hauptsächlich durch die klerikalen Mitglieder der Reichs: versammlung der Beschluß gefaßt worden, in Folge der alten Satungen bes Reiches und ber Kirche, die fie nie aufgegeben hatten, jene Stifter zurückzufordern 1). Die Majorität des Reichsfürstenrathes war dafür gewonnen: sie meinte sich badurch im Besitz ber Reichs: gewalt, die constitutionell großentheils eine ständische war, zu behaupten, oder vielmehr erft vollkommen bazu zu gelangen.

Durch ben Gegensat, welchen diese Tendenzen hervorriesen, war der lette Reichstag zersprengt worden; alle Versuche einen Ausgleich herbeizuführen waren an ihrer Stärke gescheitert; sie hatten zur Wahl Kaiser Ferdinands II vornehmlich beigetragen und zu den Diensten angeseuert, die ihm dann im Felde geleistet wurden; doch hatte der Kaiser noch immer nicht das lette Wort gesprochen; die Entscheidung, welche in einer authentischen Interpretation des geistlichen Vorbehalts im antiprotestantischen Sinne bestehen sollte, hatte er noch nicht gezeben. She man mit voller Entschiedenheit darauf drang, mußte es sich doch erst möglich zeigen.

Die Niederlage Christians IV, der das entgegengesetzte Prinzip versocht, eröffnete die erste gegründete Aussicht; wir erfahren, daß auf

<sup>1)</sup> Ich beziehe mich auf bie naheren Ausführungen in ber Abhandlung "Bur Reichsgeschichte". Werke VII.

bie erste Nachricht von dem Ereigniß in einer Zusammenkunft des kaiserlichen und des bairischen Gesandten mit dem päpstlichen Nuntius die Rede davon gewesen ist. In der Sache selbst waren sie einverstanden, aber über die Anwendung der eingezogenen Güter gingen die Meinungen auseinander. Der kaiserliche Gesandte war der Anssicht, daß sie zur Belohnung der wohlberdientesten Großen des Hoses, der bairische, daß die Einkünste wenigstens fürs erste zur Befriedigung der Soldaten, der Nuntius, daß sie unmittelbar zum Unterhalt rechtsgläubiger Bischöfe und zur Herstellung der katholischen Kirche verswendet werden sollten 1).

An andrer Stelle hat man den Gedanken gefaßt, die Verfügung über die geistlichen Güter zu einem Mittel der Reduction lutherischer Fürsten, z. B. des Churfürsten von Sachsen, dem man zugleich das Patronat über die von ihm eingezogenen Stifter lassen dürfte, zu machen <sup>2</sup>). Aber der geschäftliche Weg, auf dem die Sache sich bezreits bewegte, war nicht der der Unterhandlung, sondern der Beschlußznahme der Reichsgewalt.

Auf bas ernstlichste kam sie auf bem Churfürstentag in Mühlshausen zur Sprache. Die katholischen Churfürsten erklärten in einem besonderen Gutachten, daß der Kaiser als oberster Richter im Reiche die Besugniß habe, die Herausgabe der von protestantischen Ständen eingezogenen Güter zu befehlen. Sie erinnerten ihn, daß ihm als dem Bogt der katholischen Kirche auch die Verpflichtung dazu obliege: die Verhältnisse seien nunmehr so angethan, daß er ohne alle weitere Besorgniß dazu schreiten könne. Es war nicht eine neue Verfügung, zu der sie ihn aufforderten, sie verlangten nur eine Declaration über den Sinn des Religionsfriedens, namentlich des geistlichen Vorbehalts.

Die protestantischen Reichsstände hatten von jeher dem Kaiser ein solches Recht bestritten. Sie hatten weder dem Kammergericht noch auch dem Reichshofrath das Recht zuerkennen wollen, irgend eine maßgebende Bestimmung über die Frage zu treffen. Denn nur der Versammlung aller Stände auf einem Reichstag könne es geziemen, eine Satzung zu interpretiren, die unter ihrer Theilnahme gefaßt worden sei.

<sup>1)</sup> Tagebuch Prepfings 19. Gept. 1626, bei Aretin, Baierns auswärtige Berhaltniffe 211.

<sup>. 2)</sup> Consultatio de modis Lutheranos reducendi, bei Defer, Patriot. Archiv VI, 385. Die Schrift kann nicht, wie bort angegeben ift, in bas Jahr 1640 gehören, ba Ferbinand II barin als Kaifer erscheint.

Bohl willigten nun in Mühlhausen die protestantischen Churfürsten ein, daß der Kaiser zur Erörterung der von den Ständen eingebrachten Beschwerben nach Maßgabe des Religions: und Profanfriedens aufgesordert werden sollte; sie thaten es in einem Gedanken des Friedens, damit das Mißtrauen gehoben werde; sie fügten ausbrücklich hinzu, es solle nur in so weit geschehen, als es dem Kaiser anheimgestellt sei.

Diese Worte "so viel und so weit darin submittirt" bilben, man möchte sagen, die Zunge in der Wage der allgemeinen deutschen Vershältnisse"). Sie waren in den Gesammtbeschluß der Churfürsten aufgenommen und enthielten eine sehr bestimmte Beschränfung des kaiserlichen Willens; in dem Wortlaut waren auch die protestantischen Beschwerden mitbegriffen, sie wurden ebenfalls einer Erörterung durch gemeinschaftliche Berathung vorbehalten. In dem besonderen katholischen Gutachten ist von einem Bedenken dieser Art nicht die Rede; die Voraussezung herrscht darin vor, daß die Entscheidung unbedingt in der oberstrichterlichen Besugniß des Kaisers liege. Die Ausübung berselben erschien als eine Abstellung der Beschwerden der Katholiken, die eben durch die Vorenthaltung des obersten Richterspruchs beeinträchtigt seien.

Es war, wie man sieht, zugleich eine Frage über die kaiserliche Autorität überhaupt. Kaum läßt sich denken, daß man in den kaisserlichen Räthen dieser formellen Schwierigkeit besondere Beachtung gewidmet haben wird; anders verhielt es sich mit der Entscheidung in der Sache selbst. Niemand konnte sich ihre Tragweite verhehlen. Sie enthielt die Summe dessen, was für die Herstellung des Kathoslicismus geschehen sollte; aber auch dessen, wogegen die Protestanten immer angekämpst hatten. Daß der Krieg, der bisher noch immer als Unterdrückung der Beleidigung der kaiserlichen Majestät, Züchtisgung der Rebellen und ihrer Anhänger betrachtet worden war, namentlich da, wo Friedland mit seinen Truppen waltete, durch Action und Reaction das Gepräge eines Religionskrieges erhalten mußte, lag am Tage.

Es war ber lette Schritt in der Abweichung von der Politik, die bei dem Religionsfrieden und seit demselben eingehalten worden war. Sollte Ferdinand II sich dazu entschließen?

Beitgenoffen und Spätere haben in Ferdinand gleichsam bas

<sup>1)</sup> Tagebuch Prepfings vom December 1627, bei Aretin, Baierns a. B. 274.

Ideal eines katholisch-religiösen Fürsten zu erblicken gemeint 1). Dabei ist jedoch viel Uebertreibung. Er hatte eine Borliebe für Musik, die weit über das hinausging, mas das Bedürfniß der Capelle erfordert hätte, und eine Leidenschaft für Baigen und Pirschen 2). Man besitt noch seine Schreibkalender, in benen er die Erfolge seiner Jagden aufgezeichnet hat, die Zahl der Thiere, die er jedesmal erlegt hatte, ihr Gewicht, die Enden der Sirsche. Mit scherzhaftem Behagen schreibt er einmal an Colalto, daß er nun auch einen Baren gefällt habe, von der Gattung, die man Ameisbären nennt — b. h. einen Myrmekophagen; — er habe ihn bei 70 Schritt auf's Korn genommen: und so gut getroffen, daß das Thier sogleich verendete. Auch auf ben Jagben begleitete ihn die junge, schöne Gemablin, die fich immer in einem fehr gartlichen Berhältniß zu ihm hielt. In späteren Jahren fanden seine Aerzte die Jagden nicht mehr rathsam; aber er ließ sich barin nicht stören. In seiner Diat hielt er nicht viel beffer Maß, als einst Carl V. Der Impuls der Natur war auch in ihm meistens stärfer, als die Erwägung. Er war leutselig von Natur und liebte es so zu erscheinen. Nach seiner Capelle kommend und gehend nahm er Bittschriften entgegen, bie bann meistens Rüchstände betrafen, die man von feiner Hoffammer zu fordern hatte: er las fie burch und sprach wohl mit einem Letenten von der Sache, wenn er ihm auf der Strage begegnete; daß ihm aber Abbulfe seiner Beschwerde zu Theil geworden ware, war damit keineswegs gesagt. Man fand es unverantwortlich 3), daß er seine Jäger und Musiker beschenkte, aber seine Gläubiger unbezahlt ließ. Böser Wille lag babei nicht zu Grunde: bas Gelb verschwand, sowie es in seine Sande fam. Wie er ben Genuft bes Lebens liebte, so war es ihm ein Bedürfniß, seine Umgebung zu beschenken: er liebte, seine Minister und Generale groß zu machen, wenn es auch auf fremde Rosten, mit zweifelhaftem Rechte, oder in Folge der Kriegsentscheidungen geschah.

<sup>1)</sup> Lamormain, Ferdinandi II chriftliche und heroische Tugenden Abevenshiller XII, 2399. Daraus hurter (Ferdinand, XI, 576) bessen Charafteristit eine Erneuerung ber Lamormain'ichen ist, mit etwas moderner Färbung.

<sup>2)</sup> Relation eines Auntius, 1621: Ha S. M. gusto indicibile non solo nelle caccia, má anche di poi in racontare le fatiche fatte in quella, la grossezza degli animali uccisi con tutte le circonstanze avvenutegle in campagna.

<sup>3)</sup> Venier, relatione di 1630, in Fieblers Sammlung I, 145: Si scandalizzano molti che per poter esser prodigo non ascolti l'instanze di tanti miserabili.

Man zweifelte selbst an der Aechtheit seiner kirchlichen Gesinnung, wenn man sah, daß er seinen zweiten Sohn, Leopold Wilhelm, mit Pfründen überhäufte und dann doch zögerte, ihm die Weihen ertheilen zu lassen, weil es rathsam schien, damit zu warten, dis die Nachstommenschaft des älteren Bruders gesichert wäre. Seine Kirchlichkeit ging immer mit den Interessen der Familie und des großen Hauses, dem er angehörte, Hand in Hand.

Nicht als ob seine Religiosität erheuchelt gewesen wäre: sie war ohne Zweifel von ächtester Farbe, nach bem Sinne ber Zeit. Ferbinand hat Pferde zu Tode jagen laffen, um nicht zu spät bei ber Besper zu erscheinen. Giner Procession aus der Hoffirche nach St. Stephan in Wien wohnte er in einem jener Regenguffe bei, die bort sonst Jebermann ins Saus treiben: man mußte Breter über bie entgegenströmenden Bäche legen: so überschritt er sie mit niedergeschlagenen Mugen, die Sände unter dem durchnäßten Mantel: Die Stulpen seines hutes hingen ihm ins Angeficht, das Waffer lief ihm ben hals hin= Dafür, sagte man damals, sei einer feiner gefährlichsten Feinde in berselben Stunde geschlagen worden. Denn das war überhaupt die herrschende Gesinnung. Die mancherlei Rettungen und unerwarteten Successe, die dem Raifer begegneten, führte man auf Gelübbe, die bann gelöft wurden, zurud. Man hat ihm gefagt, selbst seine Kaiserwahl habe er einer Erscheinung ber Jungfrau Maria, Die bem Churfürsten von Mainz in seinen Besoranissen Muth eingesprochen habe, zu verdanken. Er selbst gab zu vernehmen, es gebe keine bessere Bastion für eine Festung, als eine Kirche unserer lieben Frauen. Er hat ihr Bild in die Sauptfahnen seines Kriegsbeeres aufnehmen lassen. Er betrachtete sich selbst wohl als den Kriegsherrn: für das alleroberste Kriegshaupt erklärte er bie allerseligste Jungfrau und Mutter Gottes.

Nicht mit Unrecht, da diese Verehrung die Summe des Dienstes in sich schloß, von dem sich die Protestanten abgewendet hatten, und zu dem sie zurückgebracht werden sollten.

Die Religiosität hatte insofern eine sehr individuelle, man möchte sagen, egoistische Aber, als sie zugleich als bas vornehmste Mittel zur herstellung und Ausbreitung der Macht betrachtet wird.

Nun war Ferdinand in seiner Jugend, zu Ingolstadt, mit den Doctrinen durchdrungen worden, die dem Protestantismus weder eine theologische, noch eine politische Berechtigung zugestanden. Die große Rolle an der Universität zu Ingolstadt spielte damals Gregor von Balencia, der die Unentbehrlichkeit einer infalliblen Autorität in der

Kirche in der Beise behauptete, die später immer in Geltung geblieben ist, und diese Autorität dem Römischen Stuhle vindicirte; er wurde von Canisius mit kirchenrechtlichen, von Gretser mit reichsgeschichtlichen Argumenten unterstützt. Man betrachtete den Protestantismus als eine Biederholung früherer Ketzereien, welche, wie diese, nicht allein ohne jede Berechtigung sei, sondern mit allen Mitteln vernichtet werden müsse.

Welchen Einbruck mußte es nun auf den Kaiser hervorbringen, daß ihm das vornehmste Collegium im Reich, auf dessen Rath er durch die Verkassung angewiesen war, die Pflicht vorstellte, hierin eine Entscheidung zu geben, der Niemand zu widerstreben die Macht haben werde.

Nach ben großen Ereignissen bes Jahres 1627, bei ber Anwesenheit des Hofes in Brag, kam die Sache in ernstliche Erwägung. Man begründete die Aufforderung dazu auf das zwiefache Motiv, daß es das Seelenheil so vieler Hunderttausende gelte, und Gott die kaiserlichen Waffen gesegnet habe. Der Kaiser erwiderte, alle seine Intentionen seien auf die Wohlkahrt der katholischen Kirche gerichtet, wie er das wegen der göttlichen Wohlthaten, die er empfangen, schulz dig sei. Noch einmal belebte ihn der politisch-theologische Begriff des Mittelalters, in dem die weltlichen Interessen mit denen der Kirche als einer Sache Gottes identificiert erscheinen. Der päpstliche Nuntius unterstützte die Anmuthung mit dem Gewicht seiner Autorität.

Bei der Lage der allgemeinen Angelegenheiten und dem forts dauernden Schwanken der Kriegsgeschicke verwundert man sich nicht, wenn die Entscheidung noch verschoben ward. Erst als Wallenstein in Norddeutschland festen Fuß gefaßt, und wenngleich Stralsund nicht erobert, aber doch durch den Sieg von Wolgast das Uebergewicht der kaiserlichen Wassen aufs neue befestigt hatte, schritt man dazu. Aus den Berichten des Nuntius ergiebt sich, daß der göttliche Segen in dem Glück der Wassen mit der definitiven Entschließung in Verdinzbung gebracht wurde 1).

Am 13. September 1628 ist dann einer Deputation von geheimen Räthen und Reichshofräthen der kaiserliche Befehl zugegangen, zu einer Erörterung der Reichsbeschwerden — b. h. eben der von den katholischen Churfürsten angeregten — und ihrer Decision zu schreiten.

1) Die Zeitbestimmung bei Caraffa (Germ. sacra 350): Deus post paucos ab ipsa deliberatione dies Caesarem insigni victoria remuneratus est, giebt zu Zweiseln Anlaß; die Berbindung der Idee aber liegt am Tage. Wohin es führen würde, war gleichsam ein öffentliches Geheimniß.

Eines Tages hörte der brandenburgische Minister Schwarzenberg, der in Folge jenes Gespräckes mit Wallenstein nach Wien gegangen war, die Messe bei den Jesuiten. Nach der Feier kam er mit dem Pater, der sie gelesen hatte, zu reden. Dieser drückte ihm sein Bebauern aus, daß nicht auch der Churfürst, sein Herr, katholisch sei, wie der Minister; — "wie dem aber auch immer sei", suhr er fort, "die Katholisen müssen wieder bekommen was ihnen entrissen ist, im Brandenburgischen z. B. Havelberg, aber überhaupt alle Stifter, welche ihnen nach dem Religionsfrieden entzogen worden sind; sie müssen alle mit katholischen Bischösen besetzt werden". Schwarzenzberg erschraf vor diesem Gedanken; er bemerkte, man habe ohnehin Lärm und Unruhe genug, ein solches Beginnen werde zu neuen Empörungen führen.

Am Hofe war die Sache bald entschieden. Man trat mit den katholischen Churfürsten in nähere Berathung, und ward mit ihnen einig, die vor dem Passauer Bertrag eingezogenen Güter noch unsangesochten zu lassen, aber alle die zu reclamiren, welche nach demzielben in den Besitz der Protestanten übergegangen waren. Man wollte erst sehen, wie weit man mit diesen kommen würde; über die andern sei ohnehin noch keine Reichsbeschwerde formulirt.

Alles ging in den reichsrechtlichen Formen, die seit der Wiederserstarfung der katholischen Majorität an den Reichstagen eingeleitet worden waren, vor sich. Der geistliche Vorbehalt ward in ihrem Sinne ausgelegt, die alte ferdinandeische Declaration als nicht vorhanden betrachtet; die Beschwerden über die Vertreibung der Protestanten aus den geistlichen Gebieten, so wie über die Ausschließung der proteskantischen Administratoren von Sitz und Stimme auf den Reichstagen wurden für null und nichtig erklärt, und die Verfügung ausgesprochen, daß die seit dem Passauer Vertrag von diesen eingezogenen Stifter den Katholischen zurückgegeben werden sollten. Was die Majorität des Fürstenrathes von jeher gefordert, ward von der nunmehr gebildeten Mehrheit des Churfürstenrathes in Antrag gebracht. Der Kaiser sprach sich als höchster Richter dasür aus.

Jene Einrebe ber Protestanten, daß weber dem Kaiser und seinen Gerichten, die ja selbst Partei genommen, noch der Majorität der Reichsstände, die eben durch die Exclusion der reformirten Stifter und ihrer Inhaber gebildet war, ein Recht der Entscheidung in Fragen austebe. welche über die Auslegung des Friedens entstanden waren:

daß zu einer Interpretation der Gesetze dieselbe Autorität gehöre, welche sie gegeben habe, nämlich eine Bersammlung der Reichsstände,
— fand keine Rücksicht weiter. Der böhmische Krieg und was damit zusammenhing, hatte an sich auf diese Frage keine unmittelbare Beziehung. Aber in dem Kampfe der Waffen waren die Protestanten niedergeworfen und besiegt worden. Nichts verhinderte, daß man nun den Streit in einem ihnen entgegengesetzen Sinne entschied.

Eine Commission, aus einem Reichshofrath und dem in dem Geschäft der Herstellung des Katholicismus schon geübten Bischof von Osnabrück bestehend, wurde ernannt, um das kaiserliche Decret zu-nächst in Niedersachsen in Bollziehung zu setzen. General Tillh erstlärte sich bereit, mit allen seinen Kräften dazu mitzuwirken.

Damit wurde nun der Protestantismus nicht geradezu verpönt oder aufgehoben; aber man hatte vorlängst bemerkt, daß die Beränsberung in den Bisthümern einen durchgreifenden Einfluß auf alle Stände in ihren Gebieten, sowie in den Nachbarlanden ausüben werde und müsse. Durch das Sdict wurde die Art an die Burzeln der Reformation gelegt. Es war die ganze Form des norddeutschen Glaubens, Denkens und Lebens, der man den Krieg ankündigte.

Wie dann, wenn die beiden Commissionen, die weltliche der Constiscation und die geistliche der Restitution, zusammenwirkten? Wir erinnern uns, daß auch die Entsetzung der Herzöge von Mecklenburg auf den Grund, daß der Kaiser durch Ungehorsam berechtigt werde die ertheilten Lehen einzuziehen, verfügt wurde. Die kaiserliche Autorität entfaltete alle ihre Ansprüche auf einmal nach allen ihren Seiten. Nicht sowohl auf ein wassenstantes und geistesmächtiges "Deutschsland war es abgesehen, als auf ein unterthäniges und wesentlich katholisches.

## Innere Gahrung und außere Gefahr.

Ob man in der kaiserlichen Umgebung die Ausstührbarkeit dieser Entwürfe recht überlegte, ob man sie zusammengedacht hatte, obwohl sie zusammenwirken sollten, mag noch bezweifelt werden. Wie sie austraten, widersprachen sie einander. Der eine war der Ausdruck jener Ivee der katholischen Mehrheit, der seit sechszig Jahren, gar oft im Widerspruch mit dem Kaiser, emporgestrebt hatte; der andere realisirte noch einmal die kaiserliche Machtvollkommenheit, welche die katholischen Stände selbst nicht wollten.

ţ,

Und wie wollte man dabei dem Auslande gegenüber bestehen, wenn man in dem Innern alles in volle Verwirrung brachte?

Gegen das Vorhaben des Restitutionsedictes sprach sich unter Anderen vornehmlich der Hoffriegsrathspräsident aus: in einem besondern Gutachten setzte er auseinander, daß ein Religionskrieg in aller Form, dessen Ausgang sich nicht absehen lasse, daraus entstehen könne.

Und wie hätte der Herzog von Friedland nicht von ganzer Seele dagegen sein sollen? Der Antrag kam eben von den vier Churfürsten, in denen er seine vornehmsten Gegner sah: er ging auf eine Erneuerung der meltlichen Autorität des Klerus, die ihm principiell verhäßt war. Bei seinem Aufenthalt in Italien hatte er die Ansicht gefaßt, daß es auch in Deutschland so sein sollte, wie dort; die Bischöfe sollten keine weltliche Administration noch Autorität besigen. Mit den meisten Bischöfen, mit denen er in Contact kam, war er in Haber gerathen: namentlich auch mit den fränklichen. Bon ihrem Widerstand gegen die weltliche Macht, von ihren ständischen Bevorzechtungen wollte er nichts hören; er soll gesagt haben, es werde nicht gut im Reiche, als dis man Einem von ihnen den Kopf vor die Füße gelegt habe.

Und ganz außer ber Zeit schien es ihm, zu geiftlichen Reformen, welche die Wiederherstellung des Katholicismus betrafen, zu schreiten; er sagte, der Kaiser brauche keine Reformen, sondern Rekruten.

Schon im Sommer meinte er in dem stärkeren Widerstand, den er fand, die Wirkungen des Edicts zu bemerken. Es war abermals, wie zu Carls V Zeiten, die Stadt Magdeburg, die denselben leistete; er stand wenigstens in indirectem Zusammenhang mit den Differenzen über die Besetzung des Erzbisthums.

Dem Kaiser war es gelungen, die Halberstädter Domherren

1) "Allein haben sie — ber Bischof von Osnabrud — mir gesagt, es habe ein Commissari, Mezger genannt, ben ansang alles misbrawens vervesacht, Ihnbem Er ben Derrn Bischofen von Wirzburg und andern Cur und Fürsten Ihns gesicht gesagt, es thue Kein guett bis man Einmall Sinem Curssüllisten ben Kopf zwischen bie Bein lege, vnd geistlichen die geistlichkeit absministriren lasse, wollen Sie weltliche fürstliche obrigkeit vnd vberslissige guetter anlange, wollen E. F. G. es Ihnen nehmen vnd wie die bischofse Ihn Italien sie reduciren, Solches werden Ihr F. G. von Würzburg nit allein geschehen und beweisen, Sondern Es setz geclagt worden, aber nichts darauss Ersolget." — Schreiben Pappenheims, bei Chlumechy: Regesten Briese Albrechts von Waldstein, S. 196.

soweit zu bringen, daß sie seinen zweiten Sohn, Erzherzog Leopold Wilhelm, zu ihrem Bischof erwählten; benn auf das bloße Eroberungszecht wollte er es nicht ankommen lassen, und lieb war es ihm zuzgleich, nicht genöthigt zu sein, die päpstliche Autorität anzurufen.

Aber Halberstadt bedeutete ohne Magdeburg nur wenig, und hier gingen die Dinge nicht so erwünscht. Das Domcapitel entschloß sich freilich, den Administrator Christian Wilhelm aus dem Hause Branzbenburg zu entsetzen, weil er das Stift eigenmächtig in Krieg verwickelt und in Beziehung auf den Gehorsam gegen den Kaiser seine Capitulationsartikel gebrochen habe; aber es war doch weit entsernt, indem es von Brandenburg, von dem es keinen Schutz erwarten durfte, zurücktrat, sich an Desterreich zu wenden. Das Capitel postulirte vielmehr den sächsischen Prinzen August zu seinem Administrator— eine Combination von allgemeiner Bedeutung, durch die das dynastische Interesse von Sachsen, des einzigen protestantischen Fürstenzthums, das noch auf festen Füßen stand, mit dem österreichischen in Conslict gerieth.

Die kaiserlichen Einwendungen gegen die Wahl kamen zu spät: ber Churfürst erklärte, die sehr berechtigte Wahl seines Sohnes beshaupten zu wollen.

An sich war nun der Sitz des Erzbisthums, die Stadt Magdeburg, mit dem Stift nicht einverstanden. Es geschah im Widerstreit mit den stiftischen Rechten, wenn Wallenstein die Stadt gleich bei seiner ersten Ankunft ermächtigte, ihre Mauern und Wälle zu erweitern. Wie viel hätte es unter den damaligen Umständen ausgetragen, wenn die Stadt hätte vermocht werden können, eine kaiserliche Garnison aufzunehmen. Er stellte ihr vor, die Kosten werde das Erzstift tragen.

Allein indessen war die Stimmung der Zeit verändert, das Werk der Herstellung schon überall in der Nachbarschaft begonnen und an vielen Stellen ausgeführt worden. Magdeburg war nicht weniger als Stralsund von dem Geist des protestantischen Widerstandes durchdrungen. Es wollte den unter Carl V ersochtenen Ruhm behaupten, das Bollwerk der evangelischen Kirche zu sein; bei der ersten Begegnung mit den kaiserlichen Truppen trat der volle Gegenssatz hervor.

Die Bürger wurden als lutherische Buben von den Andringenden begrüßt. Sie dagegen erklärten, daß ihr Gewissen, die Rücksicht auf ihre Nachkommen sie verhindere, kaiserliche Besatzung aufzunehmen. Nur zu einer geringen Contribution wollten sie sich verstehen, welche v. Kante's Werte XXIII.

bie kaiserlichen Obersten ihrerseits nicht annahmen. Wallenstein selbst kam herbei; aber er sollte inne werben, daß seine Streitkräfte nicht hinreichten, die Stadt zu überwältigen. Alle benachbarten Städte verwandten sich für Magdeburg, und Wallenstein mußte Bedenken tragen sie zu entfremden.

Er behauptete, ber Grund ihres Widerstandes sei allein das Ebict, das man in Wien wohl hätte aufschieben können: wie habe man dadurch Bremen, wo die ernstlichsten Versuche der Rekatholisirung gemacht würden, gleichsam zur Verzweiflung gebracht.

Er traf eine Abkunft mit Magdeburg, so gut sie eben möglich war; benn er empfand jeden Augenblick, daß die ganze Bevölkerung bereit sei sich zu erheben. Darin lag das welthistorische Moment, daß, indem ein umfassender Plan gemacht wurde, durch eine katholische Universität und eine Anzahl jesuitischer Collegien das Reich von Grund auß zu katholisiren, der General, der das Schwert in den Händen hatte, des Landes und des Volkes nicht mehr Meister war und selbst von diesen Bersuchen nichts hören wollte.

Wallenstein war als Katholik emporgekommen und hielt an diesem Glauben fest; er hätte, es ist kein Zweifel baran, das Uebergewicht bes Katholicismus, in so fern es nicht jum Vortheil ber großen Bischöfe und der Liga biente, unter kaiserlicher Autorität gern gesehen: aber von aller Verfolgung war er weit entfernt. Den mecklen= burgischen Ständen versprach er bei ihrer Erbhuldigung, sie bei ihrer Religion augsburgischer Confession, wie hergebracht, auch ferner zu belaffen; benn immer sei es seine Regel gewesen, Niemand in feiner Religion und seinem Gewissen zu beunruhigen: bas habe er in allen seinen Herrschaften und Landen, in der Armee und in seinem Hofhalt beobachtet 1). So hatte er vor Kurzem feinen Landeshauptmann von Sagan, ber religiofe Reformen ins Werk feten wollte, feiner Stelle entsett. Der Statthalter, ben er in Medlenburg einsette, war ein Protestant; und hier hatte er selbst in seiner landesfürstlichen Eigenschaft, ein Motiv, bem Ebict zu wiberftreben. Wenigstens ist in seiner Erbbisposition bas Anrecht an bas ihm verpfändete Bisthum Schwerin und andre geiftliche Guter eingeschlossen. Noch viel widerwärtiger aber war es ihm als Vorkämpfer und Repräsentanten der kaiserlichen Macht. Daß man durch das Edict voreilig die Antipathien ber mächtigen Städte, die Feindseligkeit bes ganzen protestan-

<sup>1)</sup> Baffus aus ber Instruction, bei Spalbing, Medlenburgische Landes-verhandlungen II, 208.

tischen Ramens in Nordbeutschland erweckte, gereichte ihm zu Verdruß und Besorgniß.

Er erinnerte auf das bringenbste, mit den Restitutionsversuchen nun nicht auch in Schlesien die Gemüther zu verwirren; wie das damals in Breslau und Brieg erfolgte. Sei das System einmal befestigt, so werde sich alles ohnehin geben.

Indem aber in Germanien, das man hatte pacificiren wollen, um den auswärtigen Feinden gewachsen zu sein, der große Zwiespalt erst recht hervorgerusen wurde, und zwar nicht allein der tiefste und vornehmste zwischen den beiden Religionen, sondern ein andrer unter den Führern der Katholiken, über die geistliche und weltliche Macht, das Kaiserthum und ständische Rechte, erhob sich die Feindseligkeit gegen das Haus Desterreich in etwas andrer Form als bisher, aber noch nachhaltiger und umfassender. Wersen wir einen Blick auf die Beränderung der politischen Lage.

Alles hängt von der erwähnten Eroberung von Rochelle ab, nach welcher die französische Politik freie Hand nach Außen bekam. Bald darauf wurde der Krieg zwischen England und Frankreich durch die Bermittelung der Benezianer beendigt. Denn eben die italienischen Staaten und besonders Benedig sahen ihre einzige Rettung vor dem drückenden Uebergewicht der Spanier in einer freien Bewegung von Frankreich. Cardinal Richelieu war nunmehr im Stande, ihnen die Hand zu bieten. In den ersten Monaten des Jahres 1629 zogen die Franzosen über die Alpen; — eine Conföderation der italienischen Staaten unter seinem Schutze kam zu Stande, die zugleich gegen Spanien und den Kaiser gerichtet war, der seine oberherrlichen Gerechtsame zu Gunsten von Spanien ausübte.

Die drohende Haltung, welche Frankreich hierdurch zugleich in Bezug auf die Pfalz und Oberdeutschland überhaupt annahm, gehört mit zu den Motiven des Friedens von Lübeck 1), gegen den deshalb auch die Spanier nichts einzuwenden hatten.

Bergebens hatten sie bennoch gehofft, burch die Aufstellung einer maritimen Macht im Norden und Osten Holland zu beeinträchtigen; das Borhaben rief die Feindseligkeit erst recht wach. Auf das gewaltigste regte sie sich in Folge eines Ereignisses, das in eine andere Reihe von Begebenheiten gehört, aber hier wegen seiner Einwirkung doch erwähnt werden mag.

٠.

<sup>1)</sup> Bgl. ein Schreiben bes Abts von Kremsmunfter bei Rlopp, Tillp I, 546.

Auf die Erneuerung des Krieges von Seiten der Spanier hatten bie Generalstaaten badurch geantwortet, daß sie, was lange gewünscht, aber aus politischer Ruchsicht noch immer verzögert worden war, eine westindische Compagnie errichtet, von der man sagt, fie babe zwar für sich selbst nicht gar viel erreicht, aber übrigens ihre Rolle sehr wohl gespielt. Eine Eingabe von ihr liegt vor, in welcher fie den Generalstaaten ausführlich vorstellt, wie viel sie aufgewendet, wie viel Nupen fie bem Cande gebracht, und welchen Abbruch fie, benn bagu war fie eigentlich gestiftet, der spanischen Monarchie zugefügt habe: fie fasse Fuß in Brafilien, allenthalben unterbreche fie ben Baarenaustausch awischen den Colonien und dem Mutterlande, so daß die Bolle abnahmen und der Credit verfiel; dagegen die Niederlande versehe sie unmittelbar mit den sudamerikanischen Producten, mas fie zu ihrem Welthandel bedürften. Bas fie aber, und ohne Zweifel mit Recht, am höchsten anschlug, war ein Sieg, ben ihr Abmiral Beter Bein, ein Mann, der fich bom Matrofen bis jur bochften Stelle in der Marine aufgeschwungen, in den westindischen Gewäffern über die spanischen Galeeren, die dort noch für unbesiegbar galten, bavontrug. Es war eine mit Waaren und Silber reich beladene Flotte, die auf ihrem Weg von Veracruz nach der Havanna, ohne von der Nähe bes gefährlichen Feindes eine Ahnung zu haben, plötlich auf die Bollander itiek, welche ihrer warteten. Den Spaniern gelang es noch. die Ruste von Cuba zu gewinnen; sie liefen in die Bai von Matanzas ein; hier aber konnten fie fich ber Hollander, die ihnen nach: eilten, nicht erwehren; die fämmtlichen Schiffe mit ihrer Ladung fielen in deren Sande. Es war eine ungeheure Beute: fo groß, sagt jener Bericht, wie noch nie eine nach Holland gekommen war; man kann benken, mit welchem Jubel sie empfangen wurde. Auch der König von Böhmen machte in seiner Freude sich auf, sie zu besehen. Denn auf der Stelle fühlte gein Jeder, welchen Busammenhang der westindische Sieg mit allen europäischen Angelegenheiten habe. Die spanischen Truppen blieben nun vollends unbezahlt; und wurden wie por Alters meuterisch. Die Spanier konnten zunächst die gewohnten Subsidien nicht mehr aufbringen; ben Hollandern ward es möglich, ihre Freunde mit Geld zu unterstützen, und vor allem sie wurden freudig zum Krieg. Die Eroberungen von Berzogenbusch und von Wefel, die ihnen gelangen, gaben ihnen ihr fast verlorenes Unsehen im nördlichen Deutschland wieder gurud

Zwischen ber spanischen Regierung und der Republik war eine Zeitlang sehr ernstlich von der Erneuerung des Stillstandes die Rede

gewesen. Aber mit dem lebendigsten Interesse, dem maritimen, versband sich der durch die religiöse Krisis aufgeregte Eiser der Prediger. Man beschloß vielmehr, die Sache der Pfalz auf das ernstlichste in die Hand zu nehmen. Indem man Tilly von Oftfriesland her an den Ausslüssen der Weser mit einer Uebermacht begegnete, die er kaum bestehen zu können meinte, wurde noch ein anderes Heer, 40,000 Mann stark, am Niederrhein aufgestellt, um den Churfürsten Friedrich nach der Pfalz zurückzuführen; man wollte die Gebiete der rheinischen Churfürsten besetzen und verwüsten, um sie zu nöthigen, bei dem Kaiser die Wiederherstellung des pfälzischen in Antrag zu bringen.

Bon allen Feindseligkeiten die für Ballenstein selbst gefährlichste trat noch an einer britten Stelle in Aussicht.

Bon ber Nothwendigkeit durchdrungen, den König von Schweden, ber fich als ber unversöhnliche Feind bes kaiserlichen Shitems und zugleich der Wallensteinischen Politik erwies, von weiterer Einwirkung auf die deutschen Angelegenheiten fern zu halten, hatte der General als das hierfür dienlichste Mittel angesehen, ihn in dem preußischen Kriege zu beschäftigen, und sich entschlossen, den Bolen eine ansehn= liche Hulfe gegen die Schweden zuzuschicken. Sie sollten im Stande bleiben, benfelben die Spipe zu bieten und fie zu beschäftigen. 10,000 Mann seiner besten Truppen rückte ber Feldmarschall Sans Georg von Arnim im Mai 1629 im polnischen Gebiete vor; vergebens versuchte der König seine Verbindung mit den Volen zu verhindern; indem er von Marienwerder nach Marienburg zurückzog, um auch seinerseits Verstärfungen an sich zu ziehen, konnte er doch nicht ein Zusammentreffen mit dem überlegenen Feind vermeiden — bei Stuhm — in welchem er perfonlich in Gefahr gerieth, gleichwohl nur unbedeutende Verlufte erlitt und an der Fortsetzung seines Marsches nicht gehindert wurde. In dem festen Lager bei Marienburg, wo er seine Verstärfungen an sich zog, war er ben Kaiserlichen und Bolen. welche schlecht bezahlt waren, vollkommen gewachsen. Es scheint fogar, als sei bem Feldmarschall an einem Siege bes faiserlichen Systems, wie es sich jett durch das Restitutionsedict entwickelte, nichts gelegen gewesen: er hatte badurch ben trefflichen Besitz der Klostergüter zu Boitenburg selbst zu verlieren gefürchtet: unmittelbar auf die Nachricht von seinem Sieg folgte sein Abschiedsgesuch.

Eine ber Absicht ganz entgegengesette Folge hatte nun aber das Bordringen der kaiserlichen Bölker auf polnischem Gebiet bei den Polen. Den polnischen Magnaten erschien die enge Berbindung ihres Königs mit dem kaiserlichen Hofe, bei der sie nicht zu Rathe gezogen

waren, als eine Gefahr für ihre Freiheit. Das Uebergetwicht ber Deutschen war ihnen nicht minder verhaßt, als das der Schweden, und noch war auch hier der Protestantismus stark vertreten. Biele hätten lieber mit den Schweden gegen die Kaiserlichen gemeinschaftzliche Sache gemacht, als mit den letzteren gegen die Schweden.

Auf ben König von Schweben mußte es Eindruck machen, daß ber Feind, bessen er vor Kurzem Meister zu werden hatte hoffen dürfen, sich ihm kräftiger als jemals entgegenstellte; wie einer seiner Gesandten sagt, es sei so klar wie das Licht ber Sonne, daß es nur durch den Vorschub der Kaiserlichen geschehe.

Aus diesen Gründen hielt man zu beiden Seiten einen Stillstand der Waffen für rathsam, der unter der Vermittelung eines eben eine treffenden französischen Gesandten am 16. September zu Stande kam, und zwar auf die Zeit von sechs Jahren, welche Raum zu weizteren Entwickelungen bot. Der König von Polen ward durch seine Wagnaten dazu genöthigt. Gustav Adolf fühlte sich von seinem Geschief auf einen andern Schauplat berufen.

Denn in den Begegnungen, die ihm zulet widerfahren waren, der Abweisung seiner Gesandten von Lübeck und dem Andringen kaiserlicher Bölker, unter dem wenig bedeutenden Borwand, daß sie im polnischen Solbe seien, lag eine offenbare Feindseligkeit.

Es war im Anfang bes October, daß Wallenstein diese Nachricht empfing; er fühlte vielleicht unter allen Lebenden am meisten, was sie bedeute, denn um sich her nahm er die freudige Erregung wahr, welche sich allenthalben in Norddeutschland kund gab. Er bemerkte, daß der geringste Anlaß eine allgemeine Rebellion hervorrufen werde.

Die Protestanten legten die bitterste Feindseligkeit an den Tag. Man sprach davon, einen allgemeinen Bauernausstand zu veranlassen, das heißt, die gesammte Bevölkerung Mann bei Mann in den Kampf zu berusen. Das Wort ist verlautet, man wolle Germanien eher der alten Barbarei und Wildniß zurückgeben, als die Sache so fortgehen lassen. Wallenstein sagt, die norddeutschen Protestanten seien in einer so verzweiselten Stimmung, daß sie sich dem Teusel in der Höllegen würden, wenn er sie rette: und dürfe man etwa auf die Katholischen trauen? Er bemerkt, man dürfe sich nicht einbilden, daß es nicht die Absicht der Franzosen sei, im Reiche vorzudringen, oder daß sie keine gute Aufnahme in Deutschland sinden würden: mit den Katholischen seien sie schon verbündet.

In diesem Zustand hatte nun ber faiferliche Feldhauptmann die

Aufgabe, nach allen Seiten Front zu machen, und schickte sich dazu an: doch fand er allenthalben in den eigenen militärisch-politischen Zuständen Schwierigkeiten.

In Pommern standen 17,000 Mann; doch bat ihr General Torquato Conti um Versetzung. Arnim war auf sein Gesuch ent-Lassen worden, und zwar auf der Stelle: benn man musse ihn nicht zu der Einbildung verleiten, als könne der Kaiser seinen Krieg nicht ohne ihn führen.

Am Niederrhein standen der Graf von Nassau und Montecuculi: boch waren sie unter einander nicht einverstanden, und überdies bestagten sich die Obersten über die schlechte Behandlung, die ihnen Seitens der Spanier widerfahre.

Dieselbe Klage hörte man aus Italien: Nichts sei bort vorbereitet; selbst das Geschütz, das man vortrefflich im Stande zu sinden gehofft, sei unbrauchbar. Allerdings meinte man selbst am kaiserlichen Hose, man könne sich bei diesem Anlaß der venezianischen Gebiete bemächtigen; auch Wallenstein war dieser Meinung; aber die Venezianer hüteten sich im Felde zu erscheinen, wo sie hätten geschlagen werden können, und setzen ihre Plätze so gut in Stand, daß man sie schwerlich erobern würde.

Trot bes gewaltigen Kriegsheeres, das er aufgestellt hatte, fühlte er sich doch zu schwach, alle Feinde auf einmal zu bekämpfen. Aus seinem Briefwechsel mit dem Hofkriegsrathspräsidenten Colalto, seinem damals vertrautesten und einverstandensten Freunde, lernt man die Besorgnisse kennen, welche vom militärischen Standpunkt aus in den Gesichtskreis traten. Man hielt selbst einen seindseligen Anfall von der Türkei her für möglich. Bor allem sürchtete man für den Elsaß, wo man ohne Zweisel einen Einfall der Franzosen zu erwarten habe.

Indem man sich nun nach neuen Truppen und Kriegsvorräthen umsah, schien es das Nothwendigste, dem innern Zwist zwischen Kaisserlichen und Ligisten ein Ende zu machen.

Im Januar 1630 empfing Wallenstein in Halberstadt ben Besuch Tilly's, Bappenheims und des Bischofs von Osnabrück; benn vor allem darauf kam es an, indem man nach allen Seiten hin zu kämpfen hatte, nicht die innere Entzweiung zum Ausbruch kommen zu lassen. In der Hauptstreitfrage selbst gab er keinen Schritt breit nach, die Quartiere konnte er sich nicht streitig machen lassen. Wenn Tilly sich über die Unzulänglichkeit der seinen beklagte, so rieth er ihm, sie ebenfalls über die katholischen Landschaften auszudehnen. Für sich bewies er durch eine und die andere Execution aufs neue, daß er Ordnung

halten wolle. Er wußte den Bischof zu überzeugen, daß die neuen Werbungen, zu denen er schritt, gegen die auswärtigen Feinde undes dingt nothwendig und außer Beziehung zu den inneren Streitigkeiten seien; er wußte auch ihm die Befürchtungen auszureden, die durch die Neußerungen jenes Agenten, die gleichwohl ihre Wahrheit hatten, entstanden waren.

Indem er die katholischen Churfürsten zu versöhnen hoffte, richtete er sein Augenmerk auch auf die Beruhigung der protestantischen. Er hatte ben Churfürsten von Sachsen zu besuchen gewünscht; boch wurde er durch den Ausbruch eines Anfalles von Gicht hieran gehindert. In der Absicht, sobald wie es möglich würde, nach Carlsbad zu geben, begab er sich, in einer Sanfte getragen, durch die Lausit und Schlesien nach seiner hauptresidenz Gitschin. Wohin aber feine Absichten in Bezug auf die protestantischen Churfürsten gerichtet waren, erkennt man aus einer Verhandlung mit dem brandenburgischen Mi= nifter Schwarzenberg, unmittelbar vor feiner Abreife von Salberftadt. Er fagte bemfelben alles Gute für Pommern und Preußen und Schonung für den Churfürften ju, wenn berfelbe bem Raifer nur treu bleibe. Schwarzenberg forderte eine Assecuration für Innebehal= tung der märkischen Bisthümer und Klöster. Wallenstein antwortete, es sei schwer, mit den Geistlichen — wie er fagt, den Pfaffen zu verhandeln; doch hoffe er die Mittel zu treffen, um diese Affecuration auszuwirken.

Und niemals fürwahr wäre eine Berficherung aller beutschen Interessen, eine Bereinigung nicht allein, sondern verdoppelte Anstrenzung aller Kräfte nothwendiger gewesen, als in diesem Augenblick. Es war der, in welchem Richelieu, der in einem ähnlichen Gesundheitszustand sich befand wie Wallenstein, aber sich ebenso in dringenden Momenten wieder zusammenraffte, seinen zweiten Zug nach Savohen unternahm, bei welchem er sich Pinerolo's bemächtigte.

Wallensteins vornehmste Absicht war gegen die Invasion gerichtet. Er meinte, man müsse dem Herzog von Savohen unter allen Umständen zu Hülfe eilen, und flagte nur, daß sich der kaiserliche Hof vorzugsweise nur mit kirchlichen Dingen beschäftige: dort glaube man, was man wünsche glauben zu dürfen; man werde bald sehen, wie man dabei bestehen könne.

Durch einen Brief, den er über die italienische Sache an den Beichtvater Lamormain, der bisher auf seiner Seite, geschrieben hatte, und den dieser indiscreter Weise dem papstlichen Runtius mittheilte, gerieth sein Beschützer Eggenberg in nicht geringe Verlegenheit, und

Wallenstein selbst in Mißcredit. Aber seine Ansicht drang noch ein= mal durch.

Colalto begab sich selbst nach Italien; Wallenstein, der von demselben immer als sein Commandeur betrachtet wurde, beabsichtigte ihm in Person nachzusolgen; eine stattliche Verstärkung zog bereits über Graubünden und Como den Piemontesen zu Hülfe. Wallenstein war mißvergnügt über Spinola, der sein mit seinem König getroffenen Verabredungen nicht beobachtete. Er schickte einen Vertrauten nach Spanien, um Olivarez zur Leistung der versprochenen Geldmittel zu bewegen. Dann, sagte er, wolle er hineinziehen, ohne eine Stunde zu verlieren. Er schätze den Herzog, der sich jest ehrlicher Weise an den Kaiser schließen wolle; man solle ihm unmittelbar zu Hülfe kommen, ohne sich mit der Belagerung von Casale, die Spinola unternommen, aufzuhalten. Man dürfe ihn von den Franzosen nicht unterdrücken lassen.

Einer seiner Obersten war nach Nanch zu dem Herzog von Lothringen gegangen, um ihn zu einer Diversion in Frankreich selbst zu veranlassen, und kein Zweifel ist, daß Wallenstein den Venezianern zu Leibe gehen wollte. Es war schon lange im Werk gewesen; doch hatte man noch keine Gelegenheit dazu gefunden. Jest meinte Wallenstein dennoch, wie er sagt, ihnen "Etwas auf den Ropf zu geben". Darauf bezieht sich ohne Zweisel, wenn er die Ankunft spanischer Galeeren an einen Ort, den man wisse, erwartet, um eine Landschaft, die man kenne, anzugreisen. Er meinte die Rechte des Reichs in Italien wieder herzustellen, was zu Zeiten selbst den Spaniern bedenklich vorkam.

Er lebte und webte in imperialistischen Entwürfen. Daß ber Papst mit den italienischen Fürsten und mit Frankreich verbunden war, hielt ihn in denselben keineswegs zurück. Er hat wohl einmal das drohende Wort verlauten lassen: "es seien schon hundert Jahre, daß man Rom nicht geplündert habe; und jetzt sei es noch viel reicher, als damals."

Weit ausgreifende Worte, wie er fie liebt, die mehr die äußerfte Grenze des in einer bestimmten Richtung liegenden Möglichen bezeichnen, als ein Beschlossens oder vollends Ausführbares.

Wie weit sollte man von einem solchen Ziel entfernt bleiben!

#### Sedistes Capitel.

# Churfürstentag von 1630. Abdankung Wallensteins.

Indem sich der Herzog von Friedland — vorzugsweise mit diesem Titel ward Wallenstein auch nach seiner Belehnung mit Mecklenburg bezeichnet — in alle dem Wirrwarr entgegengesetzer Bestrebungen, bei dem ihm nicht wohl war, doch noch mit der Idee kriegerischer Unternehmungen trug, welche die Weltherrschaft seines Kaisers behaupten oder erweitern sollten, schwankte der Boden unter seinen Füßen.

Einzelnen äußeren Unnäherungen jum Trot wuchsen die Feindseligkeiten ber Liga gegen ibn alle Tage ftarker an. Im Frubjahr 1630 bielten die vornehmsten Stände bieser Berbindung einen Convent in Mergentheim, in welchem sie ihre Beschwerden auf bas nachbrudlichste wiederholten. Satten fie aber bisber auf eine Gleichstellung bes "victoriösen" Seeres der Liga mit den kaiserlichen Truppen in Bezug auf die Quartiere gedrungen — wie benn auch jest die Anwerbung ligiftischer Offiziere für den kaiserlichen Dienst ernstlich verboten wurde - so blieben sie dabei nicht mehr stehen: sie forderten eine durchareifende Reform des faiferlichen Beeres, die fie in den beiden Punkten zusammenfaßten: Die protestantischen Oberften sollten abgeschafft, zugleich aber auch die Direction der Armee geändert Das heißt, fie wollten ben General, ber feines eignen werden. Weges ging, verbrängen, und die nicht katholischen Obersten, die er mit gutem Bedacht aufgenommen hatte, ausstoßen, ba fich von ihnen in den Restitutionsbestrebungen kein Gehorfam erwarten ließ. Die Ligisten klagten, an sich nicht mit Unrecht, daß bas Reich allenthalben aus ben Fugen gewichen sei, keine Conftitution berücksichtigt, namentlich Recht und Würde der Churfürsten nicht mehr geachtet

werde; doch gingen die Folgerungen, die fie daraus zogen, und die Antrage, die fie barauf grundeten, weit über eine Abstellung ber hervorgetretenen Uebelftande hinaus. Statt des verhaften Feldhauptmannes follte ber Raifer felbst bie Beerführung übernehmen, wenn nicht in Person ober vielleicht burch ein Mitglied seines Sauses, bann burch einen angesehenen Reichsfürsten. Sie meinten ben Churfürsten Maximilian von Baiern, den weltlichen Führer der Liga; diefer würde dadurch die volle Direction der nunmehr in vornehmlich religiöser Zusammensetzung constituirten bewaffneten Macht im Reiche in Die Sand bekommen haben. Ueberhaupt hielten fie mit bem Gedanken nicht zurud, bem durfürstlichen Collegium, bas ift seiner katholischen Mehrheit, die entscheidende Autorität im Reiche zu verschaffen. weit wollte jedoch der kaiserliche Commissar, Anton Abt von Kremsmunfter, später Bischof von Wien, die Sand nicht bieten. fonnte bort ju feinem Berftanbnig gelangen. Die weiteren Erörte: rungen wurden auf die bevorstehende Zusammenkunft, den nach Regensburg ausgeschriebenen durfürstlichen Collegialtag verschoben, von welchem bann - so baten sie im voraus - ber Kaiser "passionirte Gemüther" fern bleiben laffen moge.

Den Collegialtag hatte ber Kaiser vornehmlich in der Absicht berusen, um die Nachfolge seines ältesten Sohnes Ferdinand, der bereits zum König von Ungarn erhoben worden war, auch im Kaiserthum noch bei seinen Lebzeiten zu sichern. Es war sein dringenostes Unliegen; aber es leuchtet ein: da er dabei von dem guten Willen der Chursürsten abhängig war, so mußten ihre Gegenforderungen um so größeres Gewicht bei ihm erlangen.

Die in Mühlhausen von den katholischen Churfürsten formulirten Anträge waren auf die Restitution der geistlichen Güter und die Entfernung des Herzogs von Friedland von dem Oberbefehl der Armee gegangen. Der Kaiser hatte das erstere angenommen, und zwar durch eine eigenthümliche innere Regung seiner Religiosität bewogen: sollte er aber auch den General fallen lassen, der ihn erst zu einem selbständigen Kriegsherrn gemacht hatte? Für diesen sprachen, abgesehen von persönlicher Gunst, andere Gemüthsregungen, die dem Kaiser fast nicht minder tief gingen; es waren seine dynastischen Gefühle.

Bei weitem mehr als Maximilian und seine Linie, lebte Ferdi-'nand II in der Idee des Gesammthauses Desterreich-Spanien. Schon Matthias hatte sich derselben mehr genähert, als Rudolf; Ferdinand aber verdankte sein Emporkommen in den Erblanden und im Reich ursprünglich einem noch engeren Einverständniß mit den Spaniern gegen Matthias selbst. Wenn die spanischen Subsidien auch nicht sehr reichlich flossen, so gewährten sie doch bei allen Unternehmungen eine wesentliche Beihülfe. Die Idee des Gesammthauses beherrschte die Politif in Madrid wie in Wien. Wie der spanische Minister Olivarez die Verbindung mit dem deutschen Desterreich jeder andern vorzog, namentlich, selbst zum großen Nachtheil des spanischen Handels, der Allianz mit England, so hielten hier die vorwaltenden Minister Ferdinands an der Verbindung mit Spanien sest, durch welche sie selbst emporgesommen waren. Der spanische Gesandte in Wien, der die Angelegenheiten der beiden Linien vereinbarte, war einer der mächtigsten Männer von Europa.

Meistentheils gingen nun die firchlichen und die spanischerreichischen Interessen Sand in Sand mit einander; jedoch nicht immer.

In der pfälzischen Sache hätte Spanien, um mit den Stuarts in England nicht geradezu in Feindseligkeit zu gerathen, Concessionen von Seiten des Kaisers gewünscht, zu denen sich dieser wegen der Berpflichtungen, die er gegen die Liga und Baiern eingegangen war, nicht verstehen konnte. Wenn dagegen Ferdinand den Spaniern die österreichischen Besitzungen im Elsaß und die Unterpfalz einräumte, so regte er damit den Antagonismus der Macht zwischen Frankreich und Spanien auf, welcher die größte Schwierigkeit bildete, die der Erneuerung der Weltherrschaft des Katholicismus überhaupt im Wege stand, und nun in die deutschen Angelegenheiten eingriff.

Denn indem Cardinal Richelieu die große europäische Opposition gegen das Haus Desterreich wieder belebte, fand er auch Eingang bei den Fürsten der Liga. Daß das kaiserliche Scepter in Ferdinands II Hand mächtiger geworden war, als einst selbst in der Hand Carls V, war den Spaniern sehr willkommen: aber den Franzosen unerträglich. Wir wissen, welch ein nachhaltiger Widerstand sich in den Fürsten der Liga, vor allem in den vier Churfürsten darüber regte. Frankreich und die Liga begegneten einander in dem Wunsch, die kaiserliche Macht einzuschränken. Wenn dann Frankreich dem Churfürsten von Baiern die Behauptung seines Churfürstenthums in seinem Hause zu ewigen Zeiten zusagte, so versprachen die Churfürsten dem König die Entwassnung des Reiches und den Frieden in Italien; dem Cardinal siel es auf, mit welcher ungewöhnlichen Entschiedenheit sie sich darüber ausdrückten 1).

1) Mémoires de Richelieu V, 318.

Dem gegenüber erschien Wallenstein als ber vornehmste Repräfentant und Vorfechter des faiferlichen Unsehns. Er hätte, wenn es möglich gewesen ware ben Frieden mit Frankreich zu erhalten, die europäischen Waffen nach bem Drient zu tragen gewünscht. Als nun ber Streit mit Frankreich wieder losbrach, so lag es nicht an ihm, wenn der Krieg nicht in großem Styl in Italien geführt und durch eine Invasion in Frankreich unterstützt wurde. Er trug sich mit bem Gedanken, den Ausbruch der großen religiösen Feindseligkeit awischen Katholifen und Protestanten burch Schonung der letteren vermeiden, und zugleich ben Zwiespalt zwischen Liga und Kaifer burch verfonliche Einwirkung auf die Führer zuruchalten zu können. Der Unfall der Schweden schien ihm für den Anfang nicht gefährlich, so lange er nicht von den Brotestanten unterstützt werde. Vor allem mußte Frankreich selbst genöthigt werden die Waffen niederzulegen. Darin beruhte bie großartige, in ber beutschen Geschichte unvergleich: liche Stellung, welche er noch in den letten Monaten des Rahres 1629 und ben ersten bes Jahres 1630 einnahm, bag er bie für das Reichsoberhaupt errungene Macht, die Barteiung zurückbrängend. nach allen Seiten bin aufrecht zu halten ben Entschluß gefaßt und eigentlich auch den Beruf, selbst einen egoistischen Antrieb dazu hatte. In dem Uebergewicht seiner Armee im Norden und Guben von Deutschland lag zugleich die Autorität des Raiserthums. Seine bochfahrenden Worte scheinen anzudeuten, als habe er eine Beränderung ber Reichsverfassung beabsichtigt. Und wenigstens so viel ergiebt sich mit Sicherheit, daß er die weltliche Macht der Klerikalen überhaupt verwarf und sie zu verringern suchte, und daß er namentlich dem Churfürstenrath die Prärogative, die ihn über das Kaiserthum erhoben hätte, nicht zugestand. Die Summe ber militärischen und politischen Gewalt vindicirte er dem Raifer, der ihm durch eine rucksichtslose Ausübung berselben ein großes Reichsfürstenthum verschafft In der Hauptsache waren die Spanier, wiewohl es in ben Nebendingen mancherlei Migverständnisse gab, sehr mit ihm einver-Sie wollten einen bewaffneten Raifer in Deutschland, ber sie in Italien unterstützen könne. Und auch am Hofe hatte man recht wohl das Bewußtsein, daß fein Andrer ein folches Seer im Felde zu halten fähig sei, als Wallenstein. Noch bestand allen Zwischenfällen zum Trot jene Combination, die einst in dem Feldlager von Gradisca geschloffen worden, vor der Raiser Matthias und Cardinal Rlefel erlegen waren. Roch hielt fich Eggenberg in vollem Unsehen; wenn er sich, was nicht selten geschah, seiner Gesundheit

wegen nach feinen Gutern in Steiermart begab, erfette ein unaufhörlicher Courierwechsel die perfonlichen Conferenzen; feine Entscheidung von einiger Bedeutung ward gefaßt, ohne daß man seinen Rath eingeholt; Erfahrung und politischer Tact machten benselben unentbehrlich, und in der Regel wurde er befolgt. Bon den inneren Reibungen ber Großen des hofes erfährt man, daß Trautmanns: borf und Meggau bem vorwaltenden Minister nicht selten widerftrebten; er fette ihnen Männer von Geift und Talent entgegen. wie Anton Wolfrath Abt von Kremsmünfter und Werda Freiherr von Werdenberg, ihm vollfommen ergeben, die für bie geschicktesten Mitglieder bes geheimen Rathes galten. Werbenberg erschien als ein Gunftling bes Gludes: feit Kurzem waren ihm anderthalb Millionen Gulben zu Theil geworden. Die Familienverbindung ber Harrache, welcher Wallenstein von Anfang angehörte, übte noch ihren Einfluß aus: feine Rriegshandlungen und beren Erfolg, bie Erwerbungen, die er möglich machte, die Geschenke, die er nicht sparte, verschafften ibm allezeit mächtige Kürsprache.

Man kann kaum von einer andern Partei sprechen; aber eine andere von einflußreichen Persönlichkeiten versochtene Direction der Politik gab es am Hofe. Sie beruhte auf den Reichshofräthen, welche die Reichsverfassung nur mit dem vollen Uebergewicht des katholischen Elementes suchten, den päpstlichen Nuntien, die ihr kirch-liches Ansehn dem politischen der Spanier entgegensetzen, und den Beichtvätern, die in der Gelehrsamkeit und dem Eiser der Controverse mit der Jugend empfangenen Eindrücken sessierten und den Kaiser bei seinen in der Jugend empfangenen Eindrücken sessierten und den kaiser bei nalige Pater Confessor Lamormain, ein geborener Luzemburger, war von Kom aus noch besonders angewiesen worden, sich mit dem Nuntius einzuberstehen.

Die wichtigste Frage nun, über welche damals die Meinungen auseinander gingen, bildete die mantuanische Succession. Denn das ganze spanisch-österreichische Spstem beruhte auf der Fernhaltung des französischen Interesses von Oberitalien, wo die Spanier Mailand besaßen und die kleinen Fürsten in Unterordnung hielten. Es ersichien als eine Gefahr desselben, daß ein in Frankreich erzogener

<sup>1)</sup> Unterrichtend find die Briefe Abam Schwarzenbergs über feine Miffion nach Wien, August und September 1628, im geheimen Staatsarchiv zu Berlin. Da erscheint auch Klefel noch einmal, ber aus ber Berbannung wieder zuruck gekommen war und von ben geheimen Rathen viel consultirt wurde. Sie betrachteten ihn, so sagte er selbst, wie eine alte Registratur.

Brinz, Gonzaga Nevers, zum Besitz von Mantua, wozu die here kömmliche Erbsolge ihn berief, gelangen sollte. Die Spanier benutzten ihren ganzen Einfluß, um den Kaiser zu vermögen, seine kaisekliche Autorität, denn Mantua war Reichslehn, dawider einzusetzen.

Dagegen waren die Bevollmächtigten des Römischen Papftes und die angesehensten Geistlichen am Hofe, welche die Sache bes Nevers nicht allein für die gerechte hielten, — was fie, benke ich, war, - sondern die Entzweiung mit Frankreich, weil sie die Intereffen der Kirche gefährden werbe, migbilligten. In den vorläufigen Berabredungen ber Liga mit Frankreich waren auch allerdings reli= gioje Momente begriffen, 3. B. die Aufrechthaltung bes Katholicismus auch in ben Gebieten, die man den protestantischen Fürsten zuruckgeben durfte. Pater Lamormain sagte jedem, ber es hören wollte, daß er bem Kaifer die Gefahr feiner Seele, in die er fich burch den Krieg sturze, vorgestellt habe, und man wunderte sich, daß er nicht aus seinem Umt geschieden sei, ba er nicht durchdrang. Auch jener Domenico, ber in ber Prager Schlacht die katholischen Solbaten mit borgetragenem Crucifig angefeuert hatte, und ber für einen Beiligen galt, hatte fich mit freimuthigem Gifer bagegen ausgeiprochen. Aber in bem Kaiser überwogen die politisch-dynastischen Betrachtungen, benn zulett fah er in ber Uebermacht feiner Dynastie selbst eine Angelegenheit ber Religion.

Noch einmal werden bei diesem Conflict die Briefe von Bedeutung, die Colalto, der das kaiferliche Heer in Italien commandirte, und Wallenstein, der noch in Deutschland verweilte, mit einander wechselten.

Sie waren beibe Gegner des Restitutionsedicts gewesen, und verbargen sich um so weniger die allgemeine Aufregung, welche daburch entstanden war. Colalto war dennoch oder vielmehr ebendeschalb der Meinung, daß man den Krieg in Italien fortsetzen müsse. Denn dadurch beschäftige man Benedig, so daß es den Mißvergnügten in Deutschland kein Geld zukommen lassen, und Frankreich, so daß es seine Truppen nach Deutschland schiefen könne; in Italien setze man die faiserliche Gewalt über allen Zweisel hinaus fest. Er meinte, die Truppen der Liga und des Kaisers zusammen seien so start, daß man sie in Deutschland nicht alle brauche; er wollte sie zu einem Ungriff auf Frankreich verwendet sehen 1).

<sup>1)</sup> Instruttione al Collonello Piccolomini da riferir al Duca di Meckelburg li 5. Genaro 1630. Chiumeth, Regesten 329.

Ballenstein sah die Sachen nicht in so günstigem Lichte an. Auf den Gehorsam der Unterthanen in den Erblanden, auf den Colalto zählte, meinte er sich nicht verlassen zu können. In Nordebeutschland, und wo er damals war, in Schlessen, empfing er den Eindruck, daß nicht allein die deutschen Protestanten, sondern auch die Neubekehrten in den Erblanden in wachsender Erbitterung die Unkunft des Königs von Schweden auf das sehnlichste erwarteten, mit dem sie sich selbst auf die Gefahr des äußersten Verderbens verbinden würden. Die kaiserlichen Truppen, sagt er, dürsen keinen Ort verlassen, sonst lasse man dieselben gewiß nicht wieder ein. Die ligistischen seien gegen die Holländer unentbehrlich; der König von Frankreich ein mächtiger Monarch, der das Vertrauen von allen Katholiken in Jtalien, der Schweiz, vielleicht auch in Deutschland genieße 1).

Im Gefühl ber außeren Berwickelungen und ihrer Beziehung ju ben innern anderte Wallenstein von Zeit zu Zeit seine Ansicht über das unmittelbar Vorliegende. Er tritt in Unterhandlung mit ben Hollandern ein, und verspricht boch gleich barauf bem Könige von Spanien eine stattliche Kriegshülfe gegen die Republik. Einmal hat er sogar eine friedliche Abkunft mit Frankreich für rathsam und burchführbar gehalten. Aber bald barauf muffen alle biefe Gebanken schwinden. Richelieu hat durch eine abermalige Invasion in Italien Biemont in die äußerste Bedrängniß versetzt und dadurch die Autorität bes haufes Desterreich in ber Lombardei in augenscheinliche Gefahr gebracht. Wiewohl unzufrieden mit dem spanischen Feldhauptmann Spinola, der seinen in Bezug auf die Verpflegung der faiferlichen-Truppen gegebenen Rusicherungen nicht nachgekommen mar, spricht Wallenstein im Mai 1630 seine Meinung dahin aus, daß berfelbe gegen Cafale, und ber Bergog von Savoven gegen die Franzosen unterstütt, und ben sitalienischen Fürsten die Ueberzeugung gegeben werden muffe, ber Kaifer verlange nichts, als was gerecht fei-Jene Invasion brachte auch eine für ben Raiser vortheilhafte Wirfung bervor. Daß sich Richelieu Binerolo's bemächtigt hatte, machte Die italienischen Fürsten aufmerksam, wie gefährlich bas Eingreifen ber Franzosen in Italien selbst ihnen werden könne. Wallenstein hatte früher die Benezianer und den Lapst bedroht; jett hielt er es

<sup>1)</sup> Schreiben Ballensteins, Sagan 10. Februar, bei Chlumech 208: wahrscheinlich an Questenberg. (Piccolomini war "bieser Tage" bei ibm gewesen.)

für beffer, alle Feindseligkeiten selbst gegen Benedig zu vermeiden. Sein Sinn ware babin gegangen, die Frangofen durch eine Diverfion bom Elfaß ber, zu ber die Spanier bon ber andern Seite mit Freuden mitgewirft haben wurden, in ihrem eigenen Gebiet zu be-Dem aber widersetten fich die katholischen Churfürsten, Die ja dem König von Frankreich ihr Wort verpfändet hatten, daß er vom Reiche nicht angegriffen werden wurde. Gie erklärten un= verhohlen, daß man den König von Frankreich zu keinen weiteren Keindseligkeiten reizen sollte, und machten damit Gindruck auf den faiserlichen Sof. Richelieu batte bem Churfürsten von Baiern ausbrudlich banken laffen, daß er die Ausführung jener Absicht verhinbert habe. Bei bem Schwanken ber Berhältniffe und ben entgegenaesetten Ginfluffen konnte am faiferlichen Sofe fein fester Plan er-Wallenstein klagt, der Gine ziehe her, der Andere ariffen werben. bin, die größte Confusion trete ein; er habe mit den faiserlichen Ministern mehr zu streiten als mit allen Feinden; Eggenberg könne nicht allen widerstehen, und schon mache man ihm ben italienischen Rrieg überhaupt zum Vorwurf; in ein paar Monaten aber werde man seben, wohin man gerathe. Es gebort zu ben friegerischen Tendenzen gegen Frankreich, daß damals Unterhandlungen mit dem König von Schweden eröffnet wurden; es geschah zu Danzig unter banischer Bermittelung. Wenn aber bie Danen bort felbst ben Schweben mittheilten, der Raiser habe in seiner Instruction es vermieden. ben König von Schweden zu nennen, ohne Zweifel, weil er bas Recht Sigismunds III auf den schwedischen Thron noch anerkannte: wie batte sich da an eine Vermittelung benken lassen. ware die Verständigung nach dieser Seite hin entscheidend gewesen. Wallenstein fürchtete nicht so febr den König selbst, als sein Gin= verständniß mit ben nordbeutschen Städten und ben Migveranügten überhaupt, die mit ihm unter Giner Decke liegen; bas, fagt er. mache ihm Gedanken. Da trat die Rudficht, die der kaiserliche Sof auf die versönliche Freundschaft des Königs von Volen nehmen mußte. ihm beim ersten Schritt entgegen. Aber so war seine Stellung nun einmal. Roch an ber Spite bes faiferlichen heeres, ber vornehmste Repräsentant der kaiserlichen Autorität im Reiche, und an sich ge= willt, sie geltend zu machen: muß er jedoch jeden Augenblick empfinden, daß er die Situation nicht beherrscht. Seine Gedanken, über benen immer die große Idee schwebt, konnen doch nicht maßgebend fein: sie bewegen sich im Einzelnen ben Umständen gemäß in berschiedener Richtung, finden jedoch in Folge andrer Beziehungen allent-

...

halben hinderniffe. Im Mai 1630 beabsichtigte er nach Munchen zu gehen, um noch einen letten Beriuch zu machen, sich mit Churfürst Maximilian zu veritändigen; dann wollte er sich nach Memmingen begeben, von wo er seine Augen am besten nach allen Seiten richten könne.

Da traf ihn nun aber von eben ber reichsständischen Potens, ber er sich zu nähern suchte, ber längst vorbereitete auf seinen Sturg angelegte Angriff.

Die fatholischen Churfürsten in Person und bie Bevollmächtigten ber protestantischen versammelten sich Ende Juni 1630 in Regenseburg, wo dann auch der Raiser mit seinem ganzen Hofe eintraf.

Anfangs war noch viel von einer Fortsetzung bes italienischen Arieges bie Rebe. Der Bergog von Guaftalla war ericbienen, um feine Unsprüche gegen Nevers geltend zu machen: wodurch die alten Gerechtsame bes beutschen Reiches in Italien aufrecht erhalten werben wurden. Den beutschen Fürsten ftellte er vor, daß fie fich auf biefe Beije am sichersten ber überläftigen Solbatesta entledigen wurden. In biesem Sinne erklärten sich auch die Spanier. Gin spanischer Dberft Ajaga, der viel mit den brandenburgischen Gefandten verfehrte, wiederholte ihnen von Seiten seines Königs, daß berfelbe als Reichsftand (im burgundischen Kreise) die Bersuche ber Frangosen fich in die Reichsgeschäfte, benen fie fremd bleiben sollten, zu mischen, nicht zugeben könne. Bon Wallenstein, ber nun nach Memmingen gefommen war und von dort seine militärischen Befehle ergeben ließ. erzählt man, er habe auf die Aufforderung selbst nach Regensburg zu kommen, mit einem seiner weitausgreifenden stolzen Worte geant= wortet: er habe bort nichts zu suchen, sein wahres Quartier würde er in der Hauptstadt von Frankreich zu nehmen haben 1).

Das war aber nicht im entfernteften die Stimmung in ber durfürftlichen Versammlung ju Regensburg.

Die Churfürsten fürchteten mehr von den spanischen, als von ben französischen Eingriffen. Der Churfürst von Trier befand sich in offenem Zerwürfniß mit der spanischen Regierung und galt bereits damals für französisch gesinnt. Der neue Churfürst von Mainz, Anselm Casimir Wambold von Umstadt, war gegen den Wunsch des Hauses Desterreich gewählt worden und wurde als ein entschiedener

<sup>1)</sup> Ich benute hierfür die Berichte ber brandenburgischen Gesandten, die jeboch so wenig wie die sächsischen in das Geheimniß der katholischen Majorität des Collegiums eingeweiht waren.

Gegner ber spanischen Entwürfe betrachtet: die Berhandlungen ber Liga leitete er in einem ber kaiferlichen Politik entgegengesetten Sinne. Der Churfürst von Coln war übrigens gut faiserlich, boch stand ihm bas Interesse seines Sauses, bes bairischen, und bie durfürstliche Autorität allezeit höher. Wahrhaftes Erstaunen erweckt bie Tiefe und Macht ber Antipathie gegen Desterreich, welche sich in ben Churfürften regte. Sie wollten jett keinen Raifer wieder, ber qugleich König von Ungarn: so viele Gewaltsamkeiten seien ihnen von bem Raifer begegnet. In bem Sinne ber Churfürsten bes breizehnten und vierzehnten Jahrhunderts ift davon gesprochen worden, daß man wenn der Kaiser nicht nachgebe, nach den Reichsconstitutionen befugt fein wurde, ihn abzuseten: und wenigstens auf die Wahl eines Romischen Königs, wie fie ber Raifer für seinen Sohn wünschte, einzugehen, hatten fie großes Bebenken. Was foll man fagen, wenn man erfährt, daß sie die Absicht aussprachen, lieber den König Ludwig XIII zum Römischen König zu wählen: benn ber habe keinen Sohn und werbe nicht baran benken bas Reich erblich zu machen; er könne wenigstens dazu bienen, um die Krone bem Haus Defterreich zu entreißen und sie für andere deutsche Fürsten zu retten; Louis XIII sei muthvoll, wohlberathen und unternehmend; der Segen Gottes begleite ihn. Sie haben den alten Sleidan aufgeschlagen und die Rede, durch welche nach ihm der Churfürst von Trier die Wahl eines Königs von Frankreich empfohlen haben foll, dem französischen Gefandten mitgetheilt 1). Es geschah auf ihren ausbrücklichen Bunsch und Willen, daß der König eine Gefandtschaft an den Churfürstentag abordnete, um den Frieden mit dem Raifer zu Stande zu bringen, die dann in die engsten Beziehungen zu den Churfürsten trat. In ihrer Mitte erschien ber vielgewandte, mächtige, geheimnisvolle Capuziner Pater Joseph, der mit dem Abschluß eines besondern geheimen Vertrags mit ben Churfürsten betraut mar, welcher die Grundlage von allem, was man verhandelte, sein muffe. Die beiden Hauptpunkte, die dabei zur Sprache kamen, waren auf ber einen Seite Sicherung ber Pfalz für Baiern, auf ber andern ber brei Bisthumer für Frankreich; man suchte nach einem Ausbruck, ber fie beibe begriff. Baiern follte sich nicht gegen die Franzosen erklären, wenn sie mit Spanien brechen wurden; Frankreich genehmigte, daß babei ber Kaiser nicht erwähnt zu werden brauche, wofern man nur die Neutralität gegen Holland aufrecht halte. Diese Berhandlung,

<sup>1)</sup> Mémoires de Richelieu V. 320.

von welcher ber eigentliche Gesandte Leon Bruslart nichts erfuhr, hatte für Richelieu noch mehr Werth, als der Friede mit dem Kaiser; er erklärte, jede Concession, die er in dem Frieden mache, geschehe nur aus Rücksicht auf Baiern. Man kannte diese Verhältnisse nicht:
— wie würde sonst Wallenstein gehofft haben, Maximilian zur Theilenahme an seinen antifranzösischen Entwürfen fortzuziehen; — aber man empfand ihre Wirkung. Die Liga, ohne deren Mitwirkung der Krieg nicht weiter geführt werden konnte, drang auf den Frieden mit Frankreich.

Daß in diesen Tagen den Kaiserlichen die Eroberung von Mantua gelang, bildete eher ein Motiv dafür, als dagegen. Denn eine mal wurde die kaiserliche Autorität dadurch so gewaltig erneuert, daß sie auch dann unerschütterlich bestand, wenn der Fürst, dem die Beslehnung bisher versagt worden war, dieselbe nunmehr erhielt: unter Bedingungen, wie sie schon früher angedoten worden. Und zugleich mußte etwas geschehen, um die wegen der dabei vorgekommenen Geswaltsamkeiten aufgeregten italienischen Fürsten zu beruhigen. Man hätte sonst fürchten müssen, ihre Sifersucht gegen die spanisch östersreichische Macht könne noch einmal in helle Flammen ausbrechen.

Aber das wichtigste Moment für den Frieden lag doch auf einer In dem Augenblick, als die kaiserlichen Truppen in andern Seite. einer großen militärischen Bewegung nach Italien und Frankreich bin beschäftigt waren, und der Churfürstentag zusammentrat, welcher das Zerwürfniß zwischen dem Kaiser und den Ständen an den Tag brachte, landete der König von Schweden an der pommerschen Küste. Eben da sette er an, wo es zwei Jahre früher ber König von Dänemark versucht hatte, den Inseln Ruden und Usedom vorüber bei Beenemunde. indem er sich ebenfalls auf den Rückhalt an Rügen, das bereits in seine Hände gebracht war, und an Stralfund stütte, sowie im Bertrauen auf die Unterstützung der norddeutschen Bopulation. äußerster Anstrengung aller Kräfte hatte Wallenstein damals bei Wolgast die Dänen zurückgewiesen: ben Schweden stand nur eine mäßige Heeresmacht gegenüber, bie jeden Augenblick empfand, daß fie bes Landes nicht mächtig war. An dem Churfürstentag selbst er= schienen Gesandte bes Herzogs von Pommern, welche die Hülfe bes Reiches gegen den König, zugleich aber Erleichterung des Landes und Sicherung bes Stiftes von Camin verlangten. Gine eingehende Resolution hierauf wäre bei den dortigen Stimmungen nicht einmal möglich gewesen. Man sieht, daß die veränderte Lage im Lande selbst das Gefühl der alten Selbständigkeit unter dem Schutz des

Reiches und seine auf den Religionsfrieden begründeten Ansprüche erneuerte. Was aber in Regensburg nicht zu erreichen war, bas bot ber waffenmächtige König, immer unter ausdrücklichem Borbehalt ber Rechte des Reiches, von freien Studen an: die Behauptung von Camin im Gegenfat mit bem Restitutionsedict, selbst die Berftellung ber landesfürstlichen Autorität in Stralfund und militärischen Schut. Im Gedränge zwischen der ohnmächtigen und boch brohenden, innerlich feindseligen faiferlichen Macht, und der vordringenden religiös= befreundeten schwedischen entschloß sich der Herzog, "nun benn in Gottes Namen" die Truppen bes Königs in Stettin aufzunehmen, bas fie fogleich in Bertheibigungsstand setten. Das Ereignis machte ben größten Eindruck auch auf Wallenstein, ber in diesen Landschaften halbwegs zu Sause mar; er sah mit Recht barin nur eben ben Beginn einer allgemeinen Erhebung, die er immer vorausgesagt hatte. Aber auch noch eine andere Betrachtung regte fich in ihm. Was ber Herzog von Bommern that, war bei weitem mehr, als was die Herzöge von Mecklenburg verbrochen hatten; er erblickte darin eine Kelonie, welche ein gleiches Verfahren begründe; er ließ den Kaiser wissen, er benke ihm ein Herzogthum zu verschaffen, das sich über siebenzig Meilen bin ausdehne. Seine imperialistischen Tendenzen erwachten noch einmal. Er meinte jett felbst, man muffe ben italieni= ichen Frieden schließen: Colalto werde sich ein Berdienst erwerben. wenn er ihn baldmöglichst zu Stande bringe 1).

Mollte ber Kaiser die Wassen zur Vertheibigung ober zur Weiterentwickelung der Macht nach Nordosten wenden, so mußte man im Süden und Westen Frieden haben. Die Barteien, die den Hof theilten, stimmten hierin zusammen. Die Gründe dafür waren die Unmöglichkeit den Krieg ohne Theilnahme der Churfürsten zu führen, das Borrücken der Schweden, und die wachsende Macht der Holländer 2). Es kam nur darauf an, Bedingungen zu sinden. Die Absicht regte sich, mit dem italienischen Frieden zugleich den Austrag der zwischen Spanien und Frankreich schwedenden Frrungen zu Stande zu bringen. Die vornehmsten Bevollmächtigten, der Capuzinerpater Joseph und der Abt von Kremsmünster, stellten beide die Idee der Union der katholischen Mächte, zu deren Durchführung auch die Beihülse des

<sup>1)</sup> Schreiben an Colalto, bei Chlumedty S. 241.

<sup>2) &</sup>quot;Der schwebischen Moffa und ber hollanber alleweil zunehmenbe und um fich fressende Gewalt." Khevenhiller XI, 1199; eines ber besten Stücke in biefer Sammlung.

Papstes in Anspruch genommen wurde, in den Vordergrund. Wäre aber so viel nicht zu erreichen, so wollte man wenigstens vermittelst der italienischen Pacification den Zustand des Reiches sichern und nicht etwa die Besorgniß aufkommen lassen, daß der König von Frankreich später doch direct oder indirect die Feinde der Kaisers in Deutschland unterstüßen dürfte. Pater Joseph ging mit Eifer darauf ein; er forderte nur, obgleich sich seine Bollmacht nicht so weit erstreckte, daß man doch ohne Verzug zu näheren Berhandlungen schreizten möge: er wolle, sammt dem Gesandten, mit Leib und Leben dasür haften, daß der König alles approbiren werde, worüber man hier übereinkomme. Cardinal Richelieu hat sich damals allerdings bewogen gefunden, dem Gesandten, dem sein vertrautester Rath zur Seite stand, eine unbedingte Bollmacht zu ertheilen 1).

Waren nun aber die ersten Schritte, welche in jedem Geschäft die entscheidenden sind, zur Herstellung des Friedens in Italien im Sinne der Churfürsten geschehen, so erhoben diese in wachsendem Selbstgefühl auch ihre anderweiten Forderungen, den Beschlüssen won Mergentheim gemäß, auf das nachdrücklichste.

Sie verlangten vor allem, bei ihren von dem Reiche in feiner Machtfülle herrührenden Rechten und Hoheiten geschützt zu werden gegen Jedermann, der sie beleidige, wer es auch sei; sie brachten in Erinnerung, daß der Kaifer die von seinem Beer eingenommenen Länder nicht versetzen noch veräußern dürfe: das Reich werde dadurch in Kriege verwickelt, von denen ihm nichts bewußt sei. Hauptsächlich drangen sie auf die Abstellung der Gewaltsamkeiten, durch welche alle Reichsordnungen über den haufen geworfen würden, namentlich der Contributionen, wie man sie bis jett eintrieb, und auf die Errichtung regelmäßiger auf die Rreise zu vertheilender Leiftungen: wozu bann ein einheitliches Kriegsbirectorium nothwendig fei. Wallenstein, gegen den alle ihre Rlagen zielten, follte schlechterdings von dem Kriegsdirectorium entfernt werden. Der Kaiser hatte sich bisher bagegen gesträubt; er hatte nur einmal, als ihm bie Sache besonders bringend vorgestellt wurde, geäußert: auf Cavalierparole, er werde dem Uebel Mit dieser Art von Ehrenwort aber ließen sich die Churabhelfen. fürsten nicht befriedigen. Sie gaben zu vernehmen, daß sie vor ber Gewährung ihres Ansuchens zu feinen weitern Berhandlungen ichreiten würden. Der Raifer, welcher gefommen war, um die Dahl feines

<sup>1)</sup> On envoye un pouvoir non limité à Mr. de Léon pour faire le traitté. Vers le 24, août 1630. Lettres de Richelieu III, 82.

Sohnes zum Römischen König wenn nicht durchzuführen, doch in den herkömmlichen Weg einzuleiten, mußte nun die ihm geschehene Unmuthung ernstlich ins Auge fassen. Um 5. August ist bann barüber in einer geheimen Rathssitzung, welcher ber Kaifer beiwohnte, Berathung gepflogen worden. Die Rathe waren ber Meinung, daß die Vorwürfe; die man gegen Wallenstein erhob, ohne Mühe abzulehnen waren, wie benn berselbe immer zur Zufriedenheit bes Kaisers ge= handelt habe. Einige Aeußerungen über die Mängel der kaiserlichen Politik verwarfen fie mit Empfindlichkeit und Unwillen. Aber den Churfürsten in der Forderung, auf welche sie den größten Nachdruck legten, entgegenzutreten, hielten fie doch nicht für rathsam. Denn bann würde in der Körperschaft des Reiches kein weiteres Einverständniß zu erhalten, und hauptsächlich es würde unmöglich sein, das Successionswerk, an welchem in diesen schwierigen Zeiten um so mehr liege, in Gang zu bringen und zu fördern. Mit der Entschließung meinten sie noch so lange zurückzuhalten, bis man mit dem Churfürsten von Mainz über die zu erwartenden Gegenleistungen gesprächs= weise übereingekommen sei. Es scheint aber nicht, als ob man damit etwas erreicht hätte. Nachdem der italienische Frieden auf eine Weise begründet worden war, daß man dort freie Hand zu behalten nicht zweifelte, hielten die Churfürsten den Augenblick für gekommen, ihre Forderung mit doppeltem Nachbruck zu wiederholen. Am 13. August fuhren die geistlichen Herren perfönlich bei dem Kaifer vor, um ihm diesen Antrag zu machen. Sie überreichten ihm eine Denkschrift barüber. Perfönlich gedrängt, fagte ber Kaifer endlich: ja, er wolle bas Rricasbirectorium bei seiner Armada ändern 1).

Bald hernach ließ er den Churfürsten eine schriftliche Resolution nach ihrem Sinne zugehen; er forderte sie zugleich auf, ihm Mittel anzugeben, um den General mit Glimpf und Ehre und mit Versichezungen in persönlicher und sachlicher Beziehung zu entlassen.

Freier von persönlicher Ungnade war wohl nie eine Dimission, als diese Entlassung Wallensteins aus dem Dienst. Zwei seiner besten Freunde am Hofe, die kaiserlichen Räthe Werdenberg und Questensberg, wurden an ihn abgesertigt, um ihm die Unvermeidlichkeit des gefaßten Entschlusses vorzustellen. Denn der Kaiser könne nun einsmal die Afsistenz der Churkürsten nicht entbehren; bei der neuen Sins

<sup>1)</sup> Hurter, — bem hierfür bie Originalacten zustanden — zur Geschichte Wallensteins 376. Die Mittheilungen Hurters sind von Lorenz: Desterreichs Stellung in Deutschland 1858, Anmerkungen S. 29, aus benjelben Acten wesentlich ergänzt worben.

richtung, die man dem Kriegswesen gebe, würde der General das Directorium nicht führen wollen.

Gang so weit aber, wie die katholischen Churfürsten wollten, war ber Raiser nicht zu bringen. Eines Tages sagte einer ihrer Rathe ben Brandenburgischen, es sei-beschloffen, den Oberbefehl dem Churfürsten von Baiern zu übertragen. Diese, die an dem Verfahren gegen Wallenstein niemals Theil genommen hatten und die neue Combination vielmehr fürchteten als wünschten, fragten nur, ob fich faiserliche Majestät gern dazu verstehen werde. Die Antwort war: der Kaiser werde sich dazu verstehen; wie gerne, das könne man nicht sagen. Es wurde aber boch nicht durchgesett. Die Rathe bes Rai= fers machten die nachdrücklichsten und triftigsten Einwendungen bawider. Sie haben selbst aus der römischen Geschichte in Erinnerung gebracht, daß immer berjenige, welcher bie Waffen in ben Sänden gehabt, auch bas Kaiserthum an sich gerissen habe; — sie machten so viel Vorbehalte zur Behauptung der kaiserlichen Machtfülle über Krieg und Frieden, daß der Churfürst, der nicht schlechter gestellt sein wollte als Wallenstein gewesen war, auf das Generalat Berzicht leistete. Man kam überein, daß Tilly dasselbe zugleich im Namen des Raisers und der Liga führen sollte.

Noch immer fuhr Wallenstein fort nach allen Seiten hin militärische Befehle zu erlassen, denn noch war der Frieden in Italien nicht gesichert; er sagte wohl, wenn man den Frieden wolle, müsse man sich zum Kriege gerüstet halten. Mit dem größten Nachdruck drangen die Churfürsten darauf, daß ihm seine Autorität definitiv entzogen würde; sie wiederholten ihre Drohung, keine Geschäfte zu verhandeln, bevor das geschehen sei; — so wenigstens versichert der vänstlicke Nuntius.

Es gab einen Gesichtspunkt, unter welchem ber Herzog von Friedland sogar zufrieden damit war. Bei der ersten Nachricht von den in Regensburg gesaßten Beschlüssen sagte er, er werde dadurch von den Wirrsalen im Reiche erlöst, er komme damit aus einem großen Labyrinth 1). Und wie oft war schon von seiner Abdankung die Rede gewesen; er hatte sie selber gesordert. Als er den Gesandten Audienz gab, die ihm seine desinitive Abdankung ankündigten, hatte er eine lateinische Schrift neben sich, in welcher die Nativität des Kaisers und des Herzogs von Baiern, also die Constellation, unter

<sup>1)</sup> Schreiben an Colaito vom 23. August (Chlumedh 242) in Bezug auf ben in Regensburg gefaßten Entschluß.

ber sie auf die Welt famen, verzeichnet waren. "Wie die Herren feben", fagte er ihnen, "bie Sterne beuten an, bag ber Geift bes Baiern den Geift des Kaisers beherrschen wird." Indem er fich aber in Bezug auf bas Generalat unterwarf, aus Migmuth über bie allgemeine Verwirrung, ober auch aus aftrologischer Grille, meinte er boch nicht etwa ben ihm übertragenen Landen und Leuten und feinen reichsfürstlichen Rechten zu entfagen. Die beiben Gefandten versprachen ibm im Namen bes Reichs und ber Churfürsten alle Satisfaction. Hierauf äußerte Wallenstein bie Absicht, Medlenburg acgen die Schweben zu behaupten, wie das einem jeden Reichsfürsten zukomme sein Land zu vertheidigen. Die Abgeordneten wußten aber wohl, daß die Churfürsten bas Recht Wallensteins auf Medlenburg in Zweifel zogen, weil die über die Berzöge ausgesprochene Achtserklärung ungultig fei: unter ben Motiben gegen feine Beerführung war bemerkt worden, daß er keine anerkannte reichsfürstliche Würde habe; fie machten ben Bergog auf den schwebenden Rechtsftreit aufmerksam. Auch darin also, in der Sandhabung seines großen Rechtes ber Berfügung über die verwirften Güter und Lande, gab Ferdinand II ben Ansichten der Churfürsten nach. Der General ließ ihn aufmertfam maden, wie viel er durch die neue militärische Ginrichtung, burch die Berringerung seiner Armee verliere: die Armee sei der beste Ruwel in seiner Krone. Er hoffte ihn noch bei seinem eigenen Interesse festzuhalten, und erwartete einen eingehenden Bescheid von ihm. Daß ein solder nicht erfolgte, daß er überhaupt gar feine Untwort bekam. war die vornehmste Kränkung, die er erfuhr, und die ihn auf das tiefste verwundete. Go febr er biefelbe in sich zu verschließen suchte, so ließ er boch bas Wort verlauten, er werbe bem haus Desterreich ferner nicht dienen. Denn burch diese Dienste hatte er sich seine reichsfürstliche Würde und seine Ausstattung mit einem großen Serzogthum erworben, welche die vornehmfte Befriedigung seines Chrgeizes ausmachte, die man nicht mehr anerkannte. Er löste ben prächtigen Sofhalt auf, ber ihn umgab, und verfügte fich nach Bitidin, bem vornehmften Plat feiner bohmifden Befitungen.

In Italien ward nun ein Stillstand verabredet; die kaiserlichen Befehlshaber wurden angewiesen, ihre Befehle nur unmittelbar von dem Kaiser anzunehmen; ein Theil der Armee ward entlassen, der arößere unter den Oberbefehl Tillb's gestellt.

Die Kaiserlichen hatten die Hoffnung gehegt, daß die Anführung der Truppen dem jungen König übertragen werden würde, den sie zum Nachfolger erhoben zu sehen erwarteten: ein solches Amt werde bie Römische Arone wie ein Aleinod zieren — ber Kaiser wäre das durch für die Entlassung Wallensteins entschädigt worden; — aber die Churfürsten hatten, wie berührt, ihren Mitchurfürsten, den Herzog von Baiern empfohlen: der Kaiser mußte glücklich sein, daß man ihm Tilly zugestand.

Es war ein vollkommener Sieg bes churfürstlichen Interesses über das kaiserliche. Ferdinand II verdankte den Churfürsten noch mehr als den Spaniern. Sie hatten ihn seiner religiösen Haltung wegen auf den Thron erhoben, mit Vorbehalt ihrer Prärogative; er hatte dann durch Wallenstein einen Versuch gemacht, sich über dieselben zu erheben und das Kaiserthum im alten Sinne zu erneuern. In dem Augenblick, als von der Bahl eines Nachfolgers die Rede war, nöthigten sie ihn in der Hauptsache davon abzustehen.

Es läßt sich nicht anders erwarten, als daß die Churfürsten im Besitz dieses entscheidenden Uebergewichts nun auch jenes Edict über die geistlichen Güter, zu dem sie ihn bewogen und gedrängt hatten, zu voller Ausführung zu bringen bescissen waren. Die Politif Wallensteins ist so eng mit dieser wichtigsten aller Fragen verslochten, daß wir ihrer in seiner Geschichte nochmals gedenken dürfen.

Die beiden weltlichen Churfürsten, Sachsen und Brandenburg. waren mit aller Entschiedenheit gegen das Ebict. Noch vor der Eröffnung des Churfürstentags hatte Sachsen dem Hofe zu Wien eine Aufforderung, davon abzusehen, in so starten Ausbrücken vorlegen laffen, daß der Reichsbicekanzler fie dem Kaifer vorzutragen Anstand nahm. Die Gefandten hatten den Befehl, feiner Deliberation barüber im Churfürstenrath beizuwohnen, damit sie nicht durch ihre Anwesenheit die Beschluffe der Majorität zu bekräftigen schienen; dem sich anzuschließen, hielten auch die brandenburgischen Gesandten für rathfam: benn wurden fie erscheinen und bann ben Beschluffen ber Uebrigen widersprechen, so wurde das doch nicht die mindeste Wirkung haben. Man erkennt ben damaligen Zustand ber Verfaffung. katholischen Churfürsten, durch die Anwesenheit der übrigen Ligisten verstärft, hielten ihre besondern Conferenzen mit den faiferlichen Rathen, über beren Ergebniß ben protestantischen späterhin Mittheilung geschah. Un ben Berhandlungen mit Wallenstein hatten biese feinerlei Untheil; sie empfingen selbst, wie die Protokolle ausweisen, keine rechte Kunde bavon. Wäre es auf sie angekommen, so würden beide Armeen aufgelöst und mit dem König von Schweden ein Friede vereinbart worben sein, - wie namentlich ber Churfürst von Brandenburg bean= tragte, unter ber Bedingung ber Serstellung bes alten Zustandes ber

÷

Dinge in ben Areisen Obersachsen und Niedersachsen, b. h. in Nordbeutschland überhaupt. Damit wurde auch ber König von Schweben zufrieden gestellt worben sein.

Wie ware aber bei bem Uebergewicht ber katholischen Fürsten baran zu benken gewesen, daß sie so nahe an dem Ziele, das sie seit einem halben Jahrhundert verfolgt hatten, bavon zurückgewichen waren.

Indem der Kaiser den Churfürsten von Sachsen zur Theilnahme an den Rüstungen gegen Schweden einlud, fand er rathsam, auch dieser Frage zu gedenken; er erklärte sich bereit, den gütlichen Mitteln, die ihm von dem Churfürsten vorgeschlagen werden würden, Statt zu geden. Zu einer eigentlich collegialen Erörterung ist es auch dann nicht gekommen, wohl aber zu einer vermittelnden Vershandlung. Der Schwiegerschn des Churfürsten, Landgraf von Darmsstadt, und einige andere Stände, aus verschiedenen Kreisen, haben der Mainzischen Kanzlei eine Neihe von Punkten eingereicht, deren Geswährung für die Erhaltung des inneren Friedens nothwendig sei; nach einiger Zeit erfolgte die Antwort aus der Mainzischen Kanzlei darauf: allerdings mit dem ausdrücklichen Borbehalt der Unverdindslicheit, — doch ist es der Mühe werth, der Momente zu gedenken, von denen die Entscheidung abhing.

Ueber die Mediatstifter schien eine Bereinbarung, so schwer sie sonst sein mochte, noch im Bereiche der Möglickfeit zu liegen; dagegen nicht in Bezug auf die reichsunmittelbaren Stifter, auf die doch den reichsfürstlichen Häusern das Meiste ankam.

Die Protestanten, die sich überhaupt nicht auf den Bassausschen Vertrag verweisen lassen, sondern an dem Datum des Religionsfriedens festhalten wollten, waren nicht abgeneigt, alle die Stifter, die erst nach demselben eingezogen worden, zurückzugeben; nicht aber die, welche vorher eingezogen worden seien; für die, in welchen damals ein gemischter Zustand obgewaltet, verlangten sie die Ferstellung eines solchen. Brandenburg und Sachsen machten überdies auf eine Ausnahme Anspruch: die volle Herstellung des Zustandes von 1621 und eine Versicherung des Besitzes, wie er damals Statt gehabt hatte, auf fünfzig Jahre, — sollte dann eine Klage gegen sie erhobenwerden, die Erörterung derselben vor dem paritätisch eingerichteten Kammergericht.

Die Concession zu Gunften der beiden Churfürsten, auf die für den Augenblick das Meiste ankam, verwarfen die Katholiken nicht schlechthin, und es hat wenig zu bedeuten, wenn sie die Beit beschränkten; aber sie behielten sich ihren Begriff von der Reichsverfassung vor; die Erörterung sollte auch alsdann vor dem Reichshofrath und dem Kammergericht nach der herkömmlichen Form stattsinden. Bon einem paritätischen Gerichte wollten sie nichts hören. Die Herstellung der Immediatstifter forderten sie aber unbedingt, gleichviel ob sie vor dem Passauschen Bertrag oder nach demselben eingezogen worden, und ob damals zum Theil schon die kirchliche Reformation daselbst eingedrungen gewesen oder nicht.

In diesem Anspruch liegt das vornehmste Moment. Darauf beruhte die Herstellung des katholischen Bekenntnisses in den nordebeutschen Gebieten überhaupt, sowie das Interesse der fürstlichen Häuser. Man hat wohl gesagt, diesen würden die Stifter in ihrer Nachbarschaft wie vor Alters wieder zu Theil werden, wenn Gott sie erleuchte, d. h. wenn sie zum Katholicismus zurücksehren würden.

Was ware in dem Augenblick des schwedischen Einfalles nothwendiger gewesen, als die beiden nordischen Churfürsten sicher zu stellen und sie zu eifriger Theilnahme gegen denselben zu vermögen.

Wohl wäre der Kaiser, wenn Sachsen und Brandenburg ihm in seinen stiftischen Prätensionen nicht mehr widerstrebt hätten, auch seinerseits geneigt gewesen, sie in ihren besonderen Forderungen zu begünstigen. Richelieu behauptet zu wissen, daß der leitende Minister des kaiserlichen Hoses daran gedacht habe; allein schon war man in Wien nicht mehr mächtig genug dazu.

Der päpstliche Nuntius Pallotta sette fich ber Suspenfion ber Wiederherstellung ber Güter und ber vermittelnden Auskunft, welche in Bezug auf Sachsen und Brandenburg im Werke mar, eifrig ent= gegen. Er verwarf die Erneuerung des Vertrags von Paffau, welchen ber Römische Stuhl nie anerkannt habe. Und wenn bann in Deutschland von der Berwendung des Einkommens der eingezogenen Güter zu andern als kirchlichen Zwecken die Rede war, so wollte er auch bavon nichts hören. Wie man bamals von Staatsraison redete, so sprach man auch von einer Ragione della Chiesa als ber allgemeinen. Regel des firchlichen Verhaltens, die den Unsprüchen des Raiserthums und der weltlichen Gewalt nicht viel weniger entgegenlief, als dem Protestantismus. Der Nuntius verwarf eine gemischte Commission aus Kirchlichen und Weltlichen, die zur Prüfung ber bereits geschehe= nen Provisionen des Römischen Stuhles errichtet war, und wenn am Churfürstentag zwar nicht von der Wahl eines Römischen Königs. aber doch von der Borbereitung einer folden die Rede fein follte: fo brachte ber Nuntius die Ansprüche, die der Römische Stuhl von jeher

auf Bestätigung einer solchen Bahl machte, mit allem Nachbruck in Erinnerung.

Die Herstellung ber kirchlichen Autorität in dem beabsichtigten Umfang wäre mit der Herstellung der geistlichen Güter und der alten Sierarchie verbunden gewesen.

Der päpstliche Stuhl hielt auch die geringste Concession für verzberblich, und übte auf die Beschlüsse der katholischen Churfürsten allezeit einen maßgebenden Einfluß aus. Der Runtius rühmte sich seines Berständnisses mit dem Churfürsten von Baiern und der guten Birzfung, die dadurch erzielt worden sei. Sämmtliche Churfürsten haben ihm zugesagt, in allen Dingen, betressend die Autorität des Römischen Stuhls, die firchliche Gerichtsbarkeit und die Ausbreitung der kathozlischen Religion, mit ihm zusammenzuhalten.

Zu weiterer Erörterung bes obengedachten Vermittelungsvorschlags war eine Zusammenkunft in Frankfurt am Main angesetzt, bei der zugleich der Wahl halber auch die Churfürsten von Sachsen und von Brandenburg erscheinen sollten. Papst Urban hörte mit Mißbehagen von einer Conserenz zwischen Katholiken und Protestanten, und nahm sich vor, sie mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu hinterstreiben 1).

Die Protestanten, die von den Berhandlungen innerhalb der katholischen Kreise keine Uhnung hatten, fühlten doch, daß alle Conscessionen, die man ihnen etwa zugestände, durch den Einfluß des päpstlichen Stuhles rückgängig gemacht werden könnten 2).

Wohl vernahmen sie noch von dem kaiserlichen Vicekanzler, daß man einen Unterschied zwischen den Immediat: und den Mediatstiftern machen werde: bei den ersten könne der Passauer Bertrag nicht bevbachtet werden, wohl aber bei den letzten. Es wäre eine sehr ungenügende Abkunft gewesen, aber zugleich eine höchst unsichere. Die an Würtemberg gemachten Eröffnungen bewiesen, daß man auch bei den Mediatstiftern nicht darauf Rücksicht nehmen werde, ob sie vor dem Vertrag eingezogen worden oder nicht. Man sagte gerade heraus, dieser Vertrag sei durch Wassengewalt erzwungen, und man habe nicht die Verpflichtung ihn zu halten. Auch die exceptionelle

ĵ.

<sup>1)</sup> Questa mescolanza di cattolici con eretici non piacque in modo alcuno ad Urbano, sicche si pose in animo quanto gli fosse possible di distornarla. — 3ch benute bie Berichte bes Nuntins sowie ber branbensburgischen Gesanbten, ohne sie jebesmal im Einzelnen zu citiren.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 7. Juli: "fann ber Papft ebensowohl bie Sincerationes (biese Buficherung) cassiren, als er bie Brebmijchen cassirt hat".

Stellung, die für Brandenburg und Sachsen in Aussicht gestellt worben war, würde keine Haltbarkeit gewonnen haben: die herrschende Ansicht war, daß alle kirchlichen Güter wieder herausgegeben werden müßten.

In biesem Sinne predigte besonders Pater Weingarten in Regensburg in Gegenwart des Kaisers und der katholischen Fürsten. Er führte aus, daß Kaiser Carl V für seine Connivenz in Bezug auf die Besitzthümer der Kirche und den Fortschritt des Protestantismus überhaupt durch den Umschlag seines Glückes und die Nothwendigseit, das Kaiserthum schimpslich abzugeden, bestraft worden sei; in der Aufregung der Rede warf er sein Barett auf die Kanzel mit den Worten; "werde Seine jetzt regierende kaiserliche Majestät die entwandten geistlichen Güter nicht herstellen, so werde ihn Gott strasen."

Der Einbruch des Königs von Schweben, weit entfernt in diesen Absichten irre zu machen, bestärkte vielmehr darin. In Kurzem glaubte man seiner Berr zu werden: webe bann seinen Anhängern. freute sich im voraus der Confiscationen, die über sie verhängt wer= ben würden; benn ber Beschluß sei gefaßt, keinen Frieden mit bem König von Schweden einzugehen. Daß sich dieser Mecklenburgs annehme, wäre noch zu dulden, aber nicht, daß er fich der Ausführung bes Restitutionsedicts widerseten wolle; man werde ihn schlagen, biefen angeblichen Liberator, biefen evangelischen Maccabaus; bann werbe der Partei nicht weiter zu helfen sein, man werde auf ihre Ausrottung gebenken. So ließ fich besonders der Churfürst von Trier vernehmen. "Wenn die Schweden geschlagen seien, so würden die Evangelischen ihr Felleisen paden muffen, benn im Reich werbe man fie nicht dulben." Es erweckte Erstaunen, daß gegen die Schweben feine ernstlichen Vorfehrungen getroffen wurden; Truppenzüge, die ihre Richtung nach Often hin genommen hatten, sah man balb nachher nach Westen bin abruden: es scheint, als habe man handlungen ber Feindseligkeit von Holland her gefürchtet; "indeß", so wollte man von Stralendorf gehört haben, "möge ber Rönig von Schweben nur weiter beraufkommen; möge sich zu ihm schlagen, wer ba wolle: kaiserliche Majestät werbe baburch Gelegenheit zu neuen Confiscationen erhalten."

Die Gewaltmaßregeln waren in vollem Zuge. Die, welche gegen den Kaiser gedient hatten, wurden mit Consiscation heimgessucht — damals auch solche, die einst unter der Union Dienste gesleistet hatten, wie Friedrich von Mons, Kraft von Hohenlohe; — man hatte ein Verzeichnis Aller, die sich jemals gegen den Kaiser

erklärt hatten, ber Anhänger bes Königs von Dänemark, bes Bischofs von Halberstadt und andrer Gegner; Leute waren darin verzzeichnet, die sich sehr sicher wähnten; bei Berechnung der Kosten der Truppen und ihrer Aufbringung spielten die Erträge der zu erwartenden Gütereinziehungen immer eine große Rolle.

Was waren das für Proceduren, die soeben im Reich über die alten Widersacher, z. B. über Braunschweig-Wolfenbüttel verhängt wurden!

Um Tilly's Dienste zu belohnen, hatte ber Kaiser bemselben eine Schenkung von 400,000 Athlir, gemacht, mit denen er hauptssächlich auf den Grund einer von Dänemark abgetretenen Schuldsforderung an Friedrich Ulrich von Braunschweig Bolsenbüttel auf bessen Landschaft angewiesen wurde. Bergebens stellte Friedrich Ulrich die ganze Schuld in Abrede. Dem Grafen Tilly wurden dafür sieden fürstliche Aemter erblich zuerkannt, aber auch noch eine Anzahl anderer auf so lange in Besitz gelassen, die Agnaten jene Alienation anerkannt haben würden. So lautete eine Berstügung der Hofkammer, welche ansing sich in diese Angelegenheiten zu mischen 1).

Die Churfürsten waren mehr für die Restitution der geistlichen Güter, in der der Kaiser vielleicht einiges nachgegeben hätte; der Kaiser bestand auf seine Consiscationen, welche die Churfürsten zu beschränken wünschten: aber im Allgemeinen wirkten sie beide zussammen.

Der Kaiser konnte sich ber Restitution boch niemals widersetzen, da er an der Einziehung der Erzstifter ein so großes Interesse hatte; wenn es darüber mit den Churfürsten zu mancherlei Zerwürfnissen kam, so war das den kaiserlichen Käthen nicht gerade unangenehm, weil sie dann den Kaiser um so mehr ausschließend in ihrer Hand behielten.

Immer in Geldverlegenheit, traf der kaiserliche Hof eben Anstalt, die Reichsstädte als Hypothek seiner Anleihen einzusetzen; mit Um wurde der Anfang gemacht.

Die Kirchengüter zum Vortheil ber Liga und bes Kaisers zurückgegeben, die Besithumer ber protestantischen Fürsten confiscirt, die

7.

<sup>1)</sup> So big brandenburgischen Gesandten, 29. Sept. 1630: Tilly werbe auch so die übrigen Aemter behalten, "sintemal der Consens schwerlich ersfolgen wird." Die Erhebungen bei v. d. Decken über diese Sache sind noch unvollständig.

Lehen eingezogen, die Reichsstädte zur Hypothek der Schulden der kaiserlichen Regierung gesetzt: — in dieser Gestalt erschien die Aussbreitung des Katholicismus über die evangelischen Gebiete. Es waren die Umstände, unter denen Gustav Adolf in Deutschland auftrat.

Nimmermehr konnte man erwarten, daß die protestantischen Fürsten, die bei dem Fortgang des eingeschlagenen Spstems ihren Ruin vor Augen sahen, sich dem König entgegensehen würden.

Alles überlegt, meinten die eifrig Katholischen ihrer auch nicht zu bedürfen; wenn man nur durch den französischen Frieden in den Stand kam, die ganze Gewalt der katholischen Waffen unter einem bewährten und zuverlässigen General wie Tilly gegen ihn zu tvenden.

Die Unterhandlungen über ben Abschluß bieses Friedens bildeten noch einmal ben Mittelpunkt aller Geschäfte.

Nachdem jene Einleitungen, auf die man fußen zu können meinte, getroffen worden, hatten die Churfürsten von weiterreichenden Forderungen abgerathen; weder auf eine allgemeine Schlichtung ber Frrungen zwischen Frankreich und Spanien, noch auf eine Bineinziehung der alten Ansprüche des deutschen Reiches auf die drei Bisthumer wollten fie eingehen; fie riethen nur die mantuanische Sache zum Austrag zu bringen. Um es nicht zu einem Zusammentreffen ber Armeen bei Casale kommen zu lassen, wodurch jedes Verständ: niß unmöglich geworben ware, traf man in einem Moment, in welchem die kaiserlichen Truppen im Uebergewicht waren, einen Stillftand; als berfelbe ablief, ward bann auch ber Friede geschlossen. Der bom Kaiser gurudaewiesene, von Frankreich in Schutz genommene Brätendent Nevers: Gonzaga wurde als Herzog von Mantua aner: fannt: der Raiser versprach, den frangösischen Forderungen gemäß, seine Truppen aus ben graubundener Baffen gurudgugieben. französischen Gesandten nahmen dagegen eine Bedingung an, die allerdings von der obersten Bedeutung war: es war die Verzicht= leistung auf alle Allianzen zum Nachtheil bes Raifers und bes Reiches. "Der allerchriftlichste König", so lautet der erste Artikel, "werde weder Kaiser und Reich, noch auch die Erblande der kaiserlichen Majestät anfeinden oder anfeinden lassen, oder sich bei ihrer Anfeindung betheiligen, weder direct, noch indirect, auf keinerlei Art und Weise: weber mit seinen Truppen, noch mit seinem Rath, auch nicht mit Geld, Waffen ober Munition zu Gunsten ber Feinde bes Kaisers und des heiligen Reiches, die es gegenwärtig sind, oder die sich noch als folde fundgeben werben." In benfelben Ausdrücken verpflichtete sich seinerseits der Kaiser gegen den König. Man hat ein Schreiben des Kaisers Ferdinand, in welchem er sein Versahren mit der durch das Restitutionsedict erweckten Aufregung der protestantischen Reichstände entschuldigt, gegen die er jetzt die Kräfte aller Katholiken verzeinigt zu haben meinte. Unmittelbar den Tag nach dem Abschluß begab sich der Kaiser nach der Kirche auf der Donauinsel am Orth, berühmt durch eine Legende der heiligen Jungkrau, und ließ eine Messe zur Danksagung für den Frieden celebriren. Er betrachtete denselben ganz vom religiösen Standpunkt aus und meinte nun der Ausstührung des Edictes, in welchem sich religiöse und dynastische Insteressen, sicher zu sein.

Allein wie fehr täuschte er fich.

Richelieu hatte ursprünglich der Gesandtschaft unbedingte Loumacht gegeben, und fein Vertrauter, Pater Joseph, selbst ben ersten Artifel, an welchem den Deutschen Alles lag, entworfen, soviel man sieht, in autem Glauben an seine Nothwendigkeit und aus katholischer Sympathie. Es dürfte bemerkenswerth fein, daß in dem Schreiben bes Cardinals an Pater Joseph auch die Königin, Maria Medici, als einverstanden erscheint. So war die damalige Combination in Aber indem der Kaiser und die Churfürsten, langsam und bedächtig, Worte, Umstände und alte Zwistigkeiten erwägend, auf die Borschläge, denen sie zu Grunde lag, eintraten, geriethen fie in Berührung mit den Gährungen des ewig beweglichen Frankreich. Mit Einemmal veränderte sich dort die ganze Lage der Dinge. Bei einer Krankheit des Königs im Sept. 1630, die ihn dem Tode nahe brachte, waren die alten Gegenfate der Regierung und ber Versonlichkeiten' wieder hervorgetreten; Richelieu bedurfte, um fich ju behaupten, der Fortsetzung des Krieges: er fürchtete, eine Bereinbarung in der katholischen Idee wurde seiner Macht Eintrag thun. überdies die eingegangenen Verbindlichkeiten waren ihm zu ftark. Er meinte, die Benezianer, mit denen er in autem Bernehmen stand. die Hollander, mit denen er soeben einen Tractat geschlossen hatte. und die Schweben, mit benen er fortwährend unterhandelte, würden sich nach einem solchen Friedensschluß für verlassen und aufgegeben halten. Er felbst wollte aus ber Stellung ber Opposition gegen bas Haus Desterreich nicht weichen. Er fand auch manche andere Ausstellungen in den einzelnen Artikeln zu machen, obgleich diese im Ganzen so günstig waren. Genug, er erklärte, den Frieden, so wie er vorliege, nicht annehmen zu können.

War man betrogen, oder hatte man sich selbst betrogen? v. Nante's Werte XXIII. Die beutschen Truppen konnten nun fürs erste Italien nicht verlaffen; die politischen Berhältniffe blieben, wie sie waren; gegen den König von Schweden waren keine Vorkehrungen getroffen; täglich machte er neue Fortschritte.

Weit entfernt zu einer Vereinbarung im beutschen Reich zu führen, hatte ber Churfürstentag nur die Entzweiung in Evidenz ge= stellt. Wenn ber Raiser ben katholischen Churfürsten in ben großen Angelegenheiten nachgegeben hatte, so war boch sein Sauptanliegen, die Borbereitung der Wahl seines Sohnes, keinen Schritt breit weiter gedieben; nur zur Repression ber Protestanten war man einverstanden. Diese sahen sich von ber übermächtigen Restaurationspolitik mit bem Untergang bedroht. Da erschien ber frembe Fürst, ber eben burch feine Bilbung und Religion ihnen angehörte, burch seine Berfunft ihnen sehr nahe stand; in ihm stellte sich bie europäische Opposition gegen bas haus Defterreich bar, bas nun nochmals in bie Gestaltung ber beutschen Angelegenheiten einzugreifen trachtete. Bei ihm wirften die eignen schwedischen Interessen bei weitem stärker mit, als bei Christian IV die dänischen; die schwedischen Reichsstände waren zu Rathe gezogen worden und mit dem Unternehmen vollkommen ein= verstanden. Wie aber die Dinge lagen, hatte sich die protestantische Bevölkerung feit geraumer Zeit nichts Besseres gewünscht als seine Ankunft. Ihre Lage hatte sich seit dem dänischen Kriege unendlich verschlimmert. Indem Guftav Adolf Desterreich anariff, kam er ihnen unmittelbar zu Gulfe. In seinem Succes, seinem Schicksal concentrirten sich die beutschen Geschicke.

## Siebentes Capitel.

## Wiedereintritt Wallensteins.

Die Entscheidung lag darin, ob die protestantischen Reichsstände sich mit dem Könige von Schweden, obwohl er ein fremder Fürst war, vereinigen würden. Sie waren zunächst nicht dieser Meinung.

Im Angesicht der Verbindung der katholischen Stände und des Raifers zur Durchführung bes Restitutionsedictes hatte sich in ben Protestanten die Absicht erhoben, eine Vereinigung dagegen zu bilben. Noch in Regensburg war sie gefaßt worden; bann waren die beiden Churfürsten, auf die alles ankam, Johann Georg von Sachsen und Georg Wilhelm von Brandenburg, in Annaburg jusammengetreten, um sie näher in Betracht ju ziehen. Unter ben Rathen ber beiben Fürsten gab es zwei Parteien, von denen bie eine vor allen Dingen an dem Kaifer festzuhalten, die andere das evangelische Interesse unter allen Umftänden zu behaupten anrieth. Befonders ber brandenburgische Rath Götzen, der eben von Regensburg guruckgekommen war, bewirkte, daß die lette die Oberhand gewann: man muffe, fagte er, ben Ratholischen zeigen, bag man unrechte Gewalt nicht leiben wolle. Der Beschluß war, unverzüglich einen Convent ber Evangelischen zu berufen, bann erft auf jene Tagfahrt nach Frankfurt, wo über ein Compromiß berathen werden follte, einzugehen 1).

Wir untersuchen nicht, ob man sich ohne bas Erscheinen bes Schwebenkönigs bazu entschlossen haben würde? Die ganze Lage wäre eben eine andere gewesen. In Annaburg sagte Götzen: man müsse sich ber gegenwärtigen Occasion, die durch Schweden und die Staaten geboten werde, bedienen; — als aber gleich darauf ein schwe-

<sup>1)</sup> Benne, ber Churfürstentag ju Regensburg 174.

bischer Oberst in Berlin erschien, um auf eine Bereinigung anzutragen, sehnte man das doch mit Entschiedenheit ab 1). "Denn das Kriegsglück sei ungewiß, auch der König sterblich, und der kaiserliche Hof sest in der Gewohnheit der Consiscationen und der Translationen der Fürstenthümer von einer Familie auf eine andere."

Zunächst meinten die Protestanten noch im Stande zu sein, durch eine starke Haltung den Katholiken zu imponiren, und den Schwedenskönig, auf den sie sich factisch lehnten, doch im Reiche nicht mächtig werden zu lassen. Ihr Ziel war die Herstellung des Bestandes und der Sicherheit der Evangelischen in Deutschland; der König von Schweden schien nicht mehr zu begehren.

In diesem Sinne wurde im März 1631 zu Leipzig eine zahlereich besuchte Zusammenkunft gehalten, in der doch endlich einmal der protestantische Name sich zu einem männlichen Beschluß vereinigte. Die Evangelischen erneuerten vor allen Dingen ihre Protestation gegen das Stict, und forderten Zurücknahme desselben, so wie alles dessen, was von der Commission für die Aussührung desselben verzügt worden sei; zugleich aber beschlossen sie, sich zu ihrem Schutz in eine militärische Verfassung zu setzen. Die ihnen aufs neue angertragene Conjunction mit dem König von Schweden wiesen sie abermals zurück.

Mit ihrem Gesuch fanden sie bei den Katholischen, wie sich benken läßt, keinen Eingang. Die Stände der Liga beschlossen zu Dinkelsbühl, auf ihrer Auslegung des Religionsfriedens zu bestehen und sich lieber in neue Kriegsbereitschaft zu setzen, als davon zurückzutreten; der Kaiser gab über die eigenmächtige Bewassnung der Evangelischen ein sehr lebhaftes Mißfallen kund.

Und indeß wurde das Gedränge der in Kampf begriffenen Gewalten immer stärker. Der König schloß nun erst ein förmliches Bündniß mit Frankreich, zu Bärwalde, dem der Grundsat des Gleichgewichts der beiden Bekenntnisse zu Grunde lag; dagegen wandte sich der Vorsechter des Restitutionsedictes, der ihn nicht zurückzudrängen vermochte, mit aller seiner Macht gegen Magdeburg, die schon durch ihre geographische Lage unendlich wichtige Vorderstadt, wie vor Alters so auch damals, für die Vertheidigung der Protestanten. Es gelang ihm sie zu nehmen, ehe der König von Schweben fähig war zu ihrem Entsat herbeizukommen.

Sehr wahrscheinlich, daß zu dem Brande von Magdeburg, der

<sup>1)</sup> Chemnits I, 114.

bann erfolgte, von dem militärischen Befehlshaber, einem Deutschen in schwedischem Dienst, und selbst von den entschiedenen Mitgliedern des Rathes eine eventuelle Beranstaltung im voraus getroffen war. Es wäre ein früheres Moskau gewesen. Die Flamme bezeichnete den Punkt, dis zu welchem die nationale Berzweislung getrieben war. Die wilde Buth einer ungebändigten Soldateska verwandelte die blühende Stadt vollends in einen Schutthausen. Nur die geistlichen Gebäude wurden gerettet, und der katholische Gottesdienst im Dom erneuert.

Damit hatte aber das kaiserlich-ligistische Heer doch wieder einen Sieg davongetragen. Es gedachte nun, die von den Protestanten vorgenommenen Werbungen zu unterdrücken, und wie durch eigene Werbungen, so besonders durch Heranziehung kaiserlicher Truppen aus Italien die volle Ueberlegenheit im Felde zu erlangen 1). Zu diesem Zweck war dort endlich der Friede geschlossen worden — zu Chierasco, 26. April — auf Bedingungen, durch welche den Franzzosen keine weitern politischen Verpstichtungen auferlegt wurden. Die Kaiserlichen sügten sich, weil sie nur dadurch stark genug zu werden meinten, die Empörungen im Reiche niederzuschlagen und gegen den König von Schweden offensib zu Werke zu gehen: "dann können wir" — ruft Pappenheim in einem seiner Briese aus — "den Feinden noch diesen Sommer den Garaus machen. Gott gebe seine Enade dazu."

In dieser äußersten Krisis war es nun, daß die protestanztischen Fürsten sich entschlossen, die Hülfe von Schweden anzusnehmen.

Indem die kaiserlichen Truppen sich zuerst gegen die Gebiete von Hessen und von Thüringen, von welchen hundert Jahre früher die ganze protestantische Bewegung ausgegangen war, wendeten, um hier allem Widerstand ein Ende zu machen, schlossen die Fürsten die ihre alten Erbeinungen wieder erneuerten, eine Allianz mit dem König, in welcher derselbe versprach, die Wassen nicht niederzulegen, ehe ihnen und ihren Landen in geistlichen und allen andern Dingen Satisfaction zu Theil geworden sei. Als nun auch das Churfürstenzthum Sachsen überzogen wurde, wie Johann Georg sich ausdrückt, "zuwider den hochverpönten Verfassungen des Reiches, besonders dem Religions- und Profansrieden", schwanden in diesem Fürsten alle

٤.

<sup>1)</sup> Aus ben "Kriegsichriften" von 1820, ein Schreiben Pappenheime. Du Jarrye, ber 30jährige Krieg, II, 85.

Bebenken; er entschloß sich zur Conjunction ber Truppen, die indeß in einer stattlichen Zahl aufgebracht waren, mit bem König.

Also in dem Augenblick, daß den Restitutionsexecutionen durch ein überlegenes Beer freie Bahn gemacht, und die zum Widerstand gegen dieselben gesammelten Mannschaften außeinandergetrieben werben sollten, verbanden fich diese mit dem König von Schweden, um sich zu retten. Die Kürsten waren hierbei mit ihren Ständen und ihrem Bolf einverstanden; unheilvoll erwies es sich nur, daß sie aus -Rücksicht auf den Kaiser so lange gezögert hatten und auch jetzt nicht in Gesammtheit die Allianz auf wohlerwogene und allgemeine Bedingungen schlossen, sondern jeder Einzelne so gut es möglich war. "Man hat Uns" — sagt Johann Georg, um seinen letzten Schritt zu rechtfertigen — "gleich als mit einer Fluth überschwemmen wollen, Feldmarschall Tilly von der einen, Feldmarschall Tiefenbach von der andern Seite her; Altringer hat Uns den Rest geben und Unserem so hochverdienten Sause ben Garaus machen follen"; "aber" fährt er fort — "ber allerhöchste Gott hat diesen Rathschlag zu nichte gemacht: mit seiner starken Sand hat er Uns und Unsere Glaubensgenoffen gerettet."

Tilly hatte sich nunmehr mit den frischen kaiserlichen Geerhaufen verbunden, aber dagegen die Bereinigung zwischen Schweden und Sachsen nicht zu hindern vermocht, vielmehr dieselbe veranlaßt.

Die Felbschlacht von Breitenfelb erfolgte, — eine von den Bataillen, die durch ihre Folgen entscheidend geworden sind. Alles, was seit einem Jahrzehnt geschehen, war die Wirkung der Schlacht am weißen Berge. Breitenfeld war, wenn wir so sagen dürfen, die Antwort darauf. Die beiden Heere, welche Deutschland bisher niederzgehalten, dem Katholicismus und dem Kaiserthum zurückzugeben versucht hatten, waren mit Einem Schlage erlegen! Die beiden andern, die den Protestantismus repräsentirten, ersochten den Sieg und wendeten sich nun in verschiedenen Richtungen, das eine gegen das Reich, das andere gegen die Erblande.

In Kurzem warf ber König von Schweben lothringische und spanische Heerhaufen auseinander; er beherrschte ben rheinischen und franklichen Kreis.

Ueberall, wo er erschien, flüchteten die Männer der katholischen Restauration, und die Evangelischen säumten nicht die ihnen entrissenen Güter in Besitz zu nehmen; die Predigten begannen wieder, selbst die niedergedrückten Bauern in Oberösterreich regten sich; mit der Ausführung des Schictes war es auf Einmal vorbei. Hier und da

į

haben schwedische Geistliche an der Herstellung der Gebete der augsburgischen Confession Theil genommen; von den geistlichen Fürsten war der, welcher die Hauptschuld an dem Gange der Dinge im letzen Jahre gehabt hatte, der Erzbischof von Mainz, der erste, der den Rückschag fühlte; er mußte seine Hauptstadt verlassen. Wenn dann unter diesen Umständen der Gedanke an eine neue Kaiserwahl aufgenommen ward, so meinte man, Gustav Adolf werde sich von den protestantischen Churfürsten zum Römischen König wählen lassen: die Stimmen von Sachsen und Brandenburg seien ihm wahrscheinlich sicher; Rex Fridericus von Böhmen werde ihm durch die böhmische und die pfälzische Stimme zugleich die Mehrheit in dem Churcollegium verschaffen.

Denn wo die Kriegsfräfte zugleich allgemeine Tendenzen repräsentiren, fann der Ausschlag einer Schlacht über die Zukunft der Welt entscheiden.

In der Bedrängniß, welche jett so unerwartet nach der andern Seite hin eintrat, einer Gefahr nicht allein für das kaiserliche Unssehen, sondern für das Haus Desterreich, wandte der Kaiser nothewendig seine Augen auf Wallenstein.

Belches war nun aber beffen Haltung und perfönliche Politik in ber bamaligen Berwickelung?

Niemand hatte außer den Nächstekteiligten eine Ahnung davon; aber durch diese, und zwar den Zwischenträger, der dabei gebraucht wurde, selbst, erfährt man mit einer Genauigkeit über Tag und Stunde und fast den Wortlaut der Mittheilungen, die über die Thatsache keinen Zweisel übrig lassen, daß Wallenstein mit dem König von Schweden selbst in Verbindung getreten war 1).

Die Sache wurde von Böhmen her durch Graf Adam Terzka und dessen Gemahlin, eine alte Dame, welche mehr Berstand und Entschluß hatte als er selbst, eingeleitet, und in dem schwedischen

1) "Gründlicher und wahrhaftiger Bericht von mir Jaroslaw Sesyma Rasin von Riesenburg, — ber von 1630 bis 1634 geht — was zwischen Aram Erdmann Treka, bem Friedlande, H. Matthias Grafen von Thurn und dem König von Schweden durch mich tractirt worden: 1635." Diese Mittheilungen überhaupt, die von Förster als ein Gewebe von Lügen bestrachtet worden sind, treffen mit anderweit bekannt gewordenen Umständen und späterer archivalischer Erhebung so genau zusammen, daß ihre Authensticität angenommen werden muß. Man hat darüber einzelne urfundliche Nachweisungen von Helbig, Fiedler, Dubik. Bgl. die eingehende Anmerkung bei Hurter: Wallensteins vier letzte Lebensjahre, 97.

Lager burch Matthias Thurn geförbert. Der König, ber bei ber ersten Eröffnung die Augen verwundert aufthat, ging doch darauf ein und ließ vernehmen, wenn Wallenstein zu ihm übertrete, so wolle er, der König, für ihn alles thun, was er begehre.

Man begreift, wie viel bem einen und bem andern an einer Wallenstein, ber seinen Anspruch an Berbindung gelegen war. Mecklenburg festhielt und seinem Nachfolger im Commando die Hülfsmittel bes Landes zur Verfügung gestellt hatte, sah boch balb, baß biefer es nicht vertheibigen wurde; man fagte in seiner Umgebung, der Raifer habe kein Glück mehr, den Schweden falle ein Blat nach Die ohne seine persönliche Theilnahme dem andern in die Hand. oder doch Gewähr vermittelte Erklärung des Königs erwiderte Wallenftein mit bem Erbieten, zu bem König zu fteben, sobalb Zeit und Gelegenheit es erlaube. Darauf sprach Gustav Adolf Die bestimmte Bersicherung aus: da der Herzog von Friedland dem Kaiser entfremdet sei, ihm gegen seine Feinde beizusteben, und ihn in allem zu "manuteniren". Wenn es der König hoch anschlug, den General von großem Namen, ber zugleich eine fo außerordentliche Stellung in den faiserlichen Erblanden einnahm, für fich zu gewinnen, fo gelangte bagegen Wallenftein burch bas Berfprechen, bas ber fiegreich vordringende König ihm gab, ihn in seinen Ansprüchen gegen seine Reinde zu behaupten, zu einer Sicherheit für alle Wechselfälle, beren er begehrte und bedurfte. Man schreibt ihm das Wort zu: fie fei ihm fo lieb wie die Welt. Eine schriftliche Erklärung hat er auch bann nicht gegeben; er wiederholte nur noch nachdrücklicher, wenn er seine Zeit ersebe, werde er von dem Raiser und bessen Sause abfallen. Das war noch vor bem Bundniß Johann Georgs mit Schwe-Wallenstein rieth dem König, sich unter allen Umständen mit bem Churfürsten zu vergleichen, und dann auf Tilly loszugeben: würden ihm bann etwa 12,000 Schweben unter bem alten Practicus, bem Grafen Thurn, mit bem er schon übereinkommen werde, zuziehen, so solle der König sehen, was fie für ihn thun würden.

Welch ein Ereigniß war nun die Schlacht von Breitenfeld auch für Wallenstein.

Eine Conferenz sonderbarster Färbung hat darauf zwischen Adam Terzka, dem Berichterstatter und dem Herzog von Friedland in dem Gartenhaus des Grafen Maximilian Wallenstein stattgefunden. Man sah ein paar Jesuiten im Garten spazieren gehen. "Wir sollten sie mit zu Rath nehmen", sagte der Herzog, der in seiner besten Laune war. Er erging sich dann in Ausrufungen über den Ausgang der

Schlacht. Wie fei ba Tilly, ber bisber einen guten Namen gehabt, jo plötlich um alle Reputation gekommen; "wenn mir bas begegnete, ich nahme mir selbst bas Leben: aber es ist gut für uns." Dann überließ er sich seinen anti-ferdinandeischen Phantasien über bie Zufunft. Wenn der König ihm Truppen schicke, wolle er bald die alten Offiziere bes kaiserlichen Beeres, benen er viel Gutes gethan, an sich gieben: er werbe die Güter ber Jejuiten und ihrer Anhänger ben Solbaten geben. Die größte Thorheit, daß die Böhmen ihre Feinde Martinit und Clamata nur aus bem Fenfter geworfen: man hatte ihnen ben Degen burch ben Leib rennen follen. Er bermaß fich, ben Raiser nach Italien jagen, das haus Desterreich-Spanien von Grund aus verderben zu können. Die Rebe ift bavon gewesen, daß Gustav Abolf 12,000 Mann mit 12 Stud Geschütz an Wallenstein überlaffen, und dieser, zum Bicekönig von Böhmen ernannt, den Krieg in den Erblanden in seinem eignen Ramen führen sollte 1). Dagegen möge auch ber König mit ben Franzosen sich nicht zu tief einlassen; er moge die Feinde in Deutschland mit der Wurzel ausrotten, benn sonst sproffe die Beide allemal wieder auf. Ballenstein verrieth die Idee, mit Gustav Adolf den Austrag der Angelegenheit ohne Rücksicht auf Desterreich und Frankreich in die Hand zu nehmen, und ben alten Gegnern — er nannte ben Churfürsten von Baiern ausbrücklich — seine Rache fühlen zu lassen. So die weitausgreifenden Anträge bes Generals: warum ift ber König nicht barauf eingegangen? Durch fein Bundniß mit Frankreich war er nicht allein biefer Krone verpflichtet, er hatte selbst versprochen, ben Katholicismus zu sichern und fich mit ben Fürsten ber Liga zu befreunden. Eben in seinem Zuge nach den Rheinlanden begriffen, und neuen zahlreichen Feinden gegen= über, konnte er eine fo ftarke Abtheilung seines Heeres nicht ent= behren und an ein Unternehmen wagen, das doch noch ein abenteuerliches Aussehen hatte. Er verwies ben General auf die Sachsen und ihren Führer Arnim, der bamals mit etwa 18,000 Mann noch in ben Sechs Städten lagerte. Wallenftein hatte gern ein paar fach: sijde Regimenter bei bem schwedischen Bolt, bas zu ihm kommen follte, gesehen: um ber Sachsen Meifter zu bleiben und bann zu unternehmen, was ihm rathsam erscheine, und sich barüber mit bem König zu vertragen. Wie verschieden aber war es, wenn sie felbständig und stark unter einem Führer, von bem man wußte, daß er bes

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben von Thurn, mitgetheilt von Fiebler in bem Jahrbuch für vaterländische Geschichte, 1861.

Königs Freund nicht sei, nach Böhmen vorrückten. Wallenstein gab ein lebhaftes Mißvergnügen kund: da der König, sagte er, zurücktrete, nachdem die Sache schon so weit gekommen, so müsse etwas Anderes geschehen: die veränderten Umstände erweckten ihm andere Gedanken, er wünschte nun selbst, daß Arnim nur sobald wie möglich nach Böhmen käme, und bot die Hand dazu, daß die Sachsen Prag einznahmen.

Wenn jemals ein Anderer, so lebte Wallenstein fortwährend in der Anschauung und dem Mitgefühl der großen politischen Gegensätze und ihres Kampses. Sein Sinn ging von Natur dahin, in ihrer Mitte sein eigenes Interesse und seine eigenen Gedanken geltend zu machen. Wenn er sich von dem Hause Desterreich, seitdem er in Regensburg den Gegnern aufgeopfert worden war, in seinem Herzen geschieden und seine Interessen selbst im Bunde mit den Schweden geltend zu machen entschlossen hatte, so hinderte ihn das nicht, mit demselben auch wieder anzuknüpfen, sobald er unter Umständen, die es für ihn selber rathsam erscheinen ließen, dazu aufgefordert wurde.

Niemals war er in erklärter Ungnabe gewesen. Der Kaiser bezeichnete ihn auch nach seiner Entlassung als seinen obersten Feldhauptmann; er zog ihn, wie er sich dies von Ansang an vorbehalten hatte, mehr als einmal zu Rathe; — eben die Fortschritte des Köznigs von Schweden gaben dazu schon im Lause des Jahres mannichz fachen Anlaß.

Die Combination, welcher der Kaiser in Regensburg nachgab, hatte kaum nach Berlauf eines Jahres zu dem Ruin geführt: wie hätte er sich nicht an den damals Gestürzten, mit dem das Glück von ihm gewichen war, zurückwenden sollen?

Noch entschiedener sahen die Spanier die Sache aus ihrem Gesichtspunkt an. Die Abbankung Friedlands war ganz gegen ihren Willen geschehen; denn eben in einem Augenblick war sie erfolgt, in welchem derselbe den Krieg in Italien zu führen sich gewillt zeigte; zu wiederholten Malen versicherte ihn König Philipp IV seiner fortdauernden Gnade. Die spanischen Staatsmänner misbilligten die Abkunft mit Frankreich, zu der sich der Kaiser unter dem Einstusse der beutschen Churfürsten verstand. In dem Könige von Schweden sahen sie mit richtigem Gefühl einen Verbündeten der Franzosen.

So ist auch der Friede zu Chierasco auf der Grundlage der Capitulation von Regensburg nicht ohne den Sinfluß des Beichtvaters in stetem Widerstreit mit dem spanischen Gesandten geschlossen worden.

Die Ausführung desselben ward von den Spaniern bei jedem Schritt erschwert und gehindert.

Gleich bamals — im Mai 1631 — forderten sie die Herstellung bes Herzogs von Friedland in sein Generalat und versprachen eine Million zu zahlen, um ein neues Heer zu werben. Es war ihnen unerträglich, daß das kaiserliche Heer unter dem Oberbefehl Tilly's in dem ligistischen aufzugehen schien. Die enge Verbindung des Papstes mit den Ligisten, denen er kirchliche Zugeständnisse machte, war ihnen auch deshalb widerwärtig, weil sie den Einfluß Frankreichs auf die Liga vermittelte.

Die Spanier hatten bereits wieder den Fürsten Eggenberg auf ihrer Seite, der den Franzosen ihre Nichtbestätigung der ursprünglichen Capitulation und ihre derselben zum Trotz nun erst recht in Gang gesetzte Berbindung mit den Schweden zum Borwurf machte. Man sah allmählich auch in Wien in dem Berhalten der Franzosen nur eben die bitterste und hinterlistigste Feindseligkeit.).

Unter den entgegengesetzten Einreden Derer, die allen Nachtheil von der Abdankung Friedlands herleiteten, und der Andern, welche dieselbe befördert hatten, so zu sagen der kirchlichen und dynastischen Partei, war dem Kaiser oft sehr trübe zu Muthe; er zeigte sich melancholisch unentschlossen, dis dann wieder neue Ereignisse ihn erweckten.

In dem Umschlag des Gludes lag auch deshalb eine große

1) "Nè mancavano i medesimi Spagnoli di fare continuamente nell' animo di Sua Maestà maggiore impressione con dire, che nel Convento di Ratisbona non potevasi pigliare peggiore risoluzione, che di levare al Duca di Fridland il carico di Generale, perchè dicevano, che tanto i Principi di Germania, quanto i altri Potentati erano uniti ad abbassare la Casa di Austria, ed in caso di repentina morte di Sua Maestà Cesarea dubitavano, che l' Elezione potesse cadere nello stesso Baviera." Depejde bes papstlichen Runtius Rocci. - "Il Duca di Tursi, che mal volontieri sentiva tal richiamata, fece istanza, che si rimettesse il Duca di Fridland nel carico di Generale, e in tal caso egli prometteva, che il re cattolico darebbe un millione per assoldare nuove genti." Rocci 22. Mai 1631. — Derfelbe 26. April: "Gli Spagnuoli promettono all' Imperatore due millioni per opporsi allo Sueco, che fa grandissimi progressi, e si lascia intendere di volere presto essere sotto Vienna, e l' Imperatore si ritrova senza denari e sebbene Sua Maestà è di ottima volontà in voler dare l'Investitura, con tutto ciò per la necessità, che hora ha de Spagnuoli, e per essere corrotti molti di questi Ministri da medesimi Spagnuoli — fanno fare ciò che vogliono all' Imperatore."

Gefahr, weil die Ligisten es dem Kaiser übel nahmen, daß er seine Truppen nach den Erblanden berief; nach alledem, was sie für ihn gethan, gebe er sie dennoch den Schweden preis. Ihre einzige Rettung sahen sie in dem Schutz von Frankreich, den sie selbst ohne Einzwilligung des Kaisers nachsuchten.

Welch ein Zustand war das aber für das Haus Desterreich und bessen Zukunft. Wenn man den Lutheranern zutraute, Gustav Adolf zum Kömischen König erheben zu wollen, so regte sich jest die Bessorgnis, von den Franzosen und der Liga sei der Churfürst von Baiern zu dieser Würde bestimmt.

In dieser doppelseitigen Gefahr, zwischen ben von verschiedenen Seiten her entgegenstrebenden Weltmächten erschien es nun als die dringenbste Nothwendigkeit für das Haus Desterreich, sich wieder für sich selbst zu bewaffnen.

In dem Augenblicke, daß die Sachsen in Böhmen eindrangen und die Bevölkerungen im protestantischen Geist sich regten, wurde es doppelt dringend, die Reste des alten Heeres zu verstärken oder vielmehr ein neues ins Feld zu stellen. An vielen Stellen versuchte man Werbungen; aber sie gewannen keinen rechten Fortgang. Als der einzige Mann, der fähig sein würde, sie in Gang zu bringen, ein Heer zu sammeln, erschien Wallenstein. Alle seine alten Freunde regten sich für ihn; er war in diesem Augenblicke wieder der Mann der spanischen und dynastisch-eifrigen Partei.

Und wenn man dann am kaiserlichen Hofe zunächst den Wunschhegte, mit dem altverbundenen Hause Sachsen, das nur so höchst ungern zu dem König von Schweden getreten war, wieder anzuknüpfen, so meinte der Kaiser, dazu werde die alte intime Bekanntschaft Friedlands mit dem Feldmarschall der Sachsen, der früher unter demselben in kaiserlichen Diensten gestanden hatte, Arnim, am leichtesten die Gelegenheit darbieten. Arnim nahm soviel Rücksicht auf seinen alten General, daß er dessen böhmische Güter und Besitzungen gegen alle Unbill der Soldaten in seinen Schutz nahm.

Dieses Verhältniß zu ergreifen war nun Wallenstein auch aus eignem Antrieb entschlossen. Ende November 1631 kam es zwischen ihnen zu einer Zusammenkunft im Schlosse Kaunitz, auf dem halben Wege zwischen Prag, wo sich Arnim, und Pardubitz, wo sich damals Wallenstein aushielt.

Man hat davon nur erfahren, daß da von der Beruhigung der Landbevölferung und dem Frieden im Allgemeinen die Rede gewesen

sei 1). Dabei sind aber ohne Zweifel auch die allerwichtigsten Verbältnisse wenigstens berührt worden. Unmittelbar nach der Besprechung gab Wallenstein seine veränderte Gesinnung unumwunden kund. Bisher hatte er sich verschworen, dem Kaiser niemals wieder zu dienen, selbst nicht wenn er seine Seele dadurch aus dem Abgrund der Hölle retten könnte; jetzt erklärte er sich bereit das Generalat anzunehmen. Denn da nicht die Schweden, sondern die Sachsen in Böhmen seien, so müsse er die Sache in andrer Art und Weise führen?); er werde das Regiment in die Hand nehmen und um so besser durchführen können, was seine Intention sei.

Von den Anwandlungen, mit den Schweden gegen den Kaiser anzugehen, trat Wallenstein schroff und mit Einemmal zu der Entschließung über, die Heerführung gegen die Schweden zu übernehmen. Sesyma versichert, er habe seitdem keine Aufträge mehr an den König bekommen. Die einverstandenen Böhmen schlossen sich dem General auch in dieser Richtung an.

Es war keineswegs persönliche Hingebung für den Kaiser, weber dynastische noch religiöse Sympathie für das Haus Desterreich, was Wallenstein bewog, den Commandostab noch einmal zu ergreisen, sondern die bewußte Absicht, die Entscheidung der großen Angelegensheiten in seinem Sinne herbeizuführen.

Wallenstein war an sich barüber hinaus, einen Dienst anzunehmen, sei es als Basall ober gegen Besoldung; wenn er aber das nun boch zu thun sich entschloß, und seine Sache nochmals mit der des Kaisers verband, welche Aussichten des Gelingens boten sich ihm dar?

Bor allem, wie durfte er erwarten, das öfterreichische Interesse, dem er sich anschloß, gegen Frankreich, welches im Bunde mit Schweden und Holland stand und von einem Staatsmann ersten Ranges geleitet wurde, aufrecht zu halten? Gerade damals schien es noch möglich. Eine Zeit trat ein, in der sich in Frankreich ein allgemeiner Mißmuth gegen die Verwaltung Richelieu's hervorthat; die öffentliche Meinung war für den präsumtiven Thronfolger, Gaston von Orleans, und die Königin Mutter: und noch einmal erhob sich ein Mann, der selbst den Ehrgeiz gehabt hätte, sich mit Gustav Adolf zu messen, der letzte Montmorench, an der Spitze der Stände von Languedoc, um zunächst das alte Frankreich der Privilegien zu vers

<sup>1)</sup> Bgl. B. Dubif, Balbftein S. 160.

<sup>2)</sup> So ängerte er fich gegen ben Bertrauten Bubna, von bem ce Sejoma ersuhr: "Die Sach muste auf eine ander Formb geben."

theidigen. Der Allianz zwischen dem Borfämpfer der Monarchie in Frankreich, den Holländern und dem König von Schweden trat eine andere zwischen den Spaniern, den ftändischen damals populären Tendenzen in Frankreich, Gaston und der Königin Mutter entgegen, welche auf Erfolg rechnen konnte, wenn sie militärische Unterstützung in Deutschland fand.

Wie so ganz würde bann auch der Rüchalt weggefallen sein, den Baiern und die Liga, wie man durch intercipirte Schreiben erstuhr, an der französischen Regierung zu sinden hofften. Bergebens bemühte sich der bairische Gesandte in Wien, nicht sie in Abrede zu stellen, aber mit den Beweisen von Feindschaft zu entschuldigen, welche Baiern noch an dem letzten Churfürstentag von Spanien ersfahren habe.

In biesen Tagen war von einer Neutralität Baierns im Rampfe Schwedens und der Protestanten gegen den Raiser die Rede, in welcher ber Rührer ber Liga fich berpflichten follte, das nördliche Deutschland in ben Stand berguftellen, welcher bor ben Unruben ftattgefunden habe1). In welche Lage ware ber Raifer gerathen, wenn burch Schweben und Franfreich ohne ihn ein Austrag ber wichtigften Irrungen zwischen ben beutschen Fürsten burchgeführt worden ware. Beide Parteien wurden von der großen Combination gegen ihn und fein Saus ergriffen, er wurde feiner taiferlichen Autorität factifc entsett worden sein. Schon aus dieser Ruckficht wurde es fur ibn unerläßlich, auf die Beseitigung der vornehmften Urfache bes 3wiespaltes, die in der Gingiehung der geiftlichen Güter lag, felbst Bedacht ju nehmen. Darin lag nun aber zugleich bas vornehmfte ober einzige Mittel, zu ber Pacification mit Sachsen, Die man auf bas sehnlichste wünschte, ju gelangen. War es boch nur bas Ebict über bie Rudgabe ber geiftlichen Güter, was ben Bruch bes Churfürsten mit ihm veranlagt hatte. Bon dem Kriege ließ fich auch unter ber Führung Wallensteins nichts erwarten, wofern nicht ber Zwiespalt, ber sich zwischen Sachsen und dem Kaiser erhoben hatte, beseitigt wurde. Man durfte mit Grund vorausseten, daß der Churfürst von Sachsen eine Concession bes Raifers einer Abkunft mit Frankreich und Baiern porziehen würde.

<sup>1)</sup> Bgl. Mailath, Desterreichische Geschichte III, 276; vornehmlich Abevenhiller XII, 72. — Die Absicht bes Königs, wie er ben brandenburgischen Gesandten erklärte, war, "baß durch solche Neutralität der niedersächsischen Kreis und andere ben Evangelischen Ständen zustehende Placen geraumet und der Liga Bolt von der kaiferlichen Armee separirt werden konnte."

Als nun Fürst Eggenberg, der schon immer gemäßigte Meinungen gehegt und nur, beugsam und nachgiebig wie er war, in Regensburg einer ihm selbst seinbseligen Faction nachgegeben hatte, im December 1631 nach Znaim kam, um Wallenstein zur Uebernahme des Genezralates zu überreden, — was ihm denn auch gelang, wenngleich sich Wallenstein nur auf einige Monate verpslichtete, um zuerst nur die Armee neu zu formiren — so hing alles davon ab und ist die vorznehmste historische Frage, ob von dieser Vorbedingung die Rede gewesen ist.

Für die Forschung, welche auch hier von der Darstellung nicht abgelöst werden kann, bilden mündliche Verhandlungen eine besondere Schwierigkeit. Was Eggenberg mit bem General besprochen hatte, barüber hat er bem Kaiser auch nur mündlich referirt. Doch entnehmen wir aus einer andern nur wenige Wochen späteren Berhand: lung mit Sicherheit, was nach meinem Dafürhalten jeden Zweifel hebt. Um 18. Januar 1632 hatte der Freund und Vertraute Wallensteins, Terzka, in bessen Namen eine Zusammenkunft mit Arnim in Außig: er versicherte ihn nicht allein der Friedensliebe des Kaisers, sondern gab ihm auch Nachricht von der Hauptconcession, zu der sich der Kaiser verstehen wurde: sie betraf die Aufhebung des Restitutions: Eggenberg hat sie im Namen des Kaisers dort zu Inaim ohne Zweifel mündlich gegeben, und nur mündlich konnte sie mitgetheilt werden; sie ist ohne Rudhalt, von weitem Umfang 1). In Bezug auf die geiftlichen Güter sollte alles in den Zustand wiederhergestellt werben, wie es vor bem Erlaß des Edictes gewesen war. Es war die Concession, durch welche Wallenstein in den Stand ge-

<sup>1)</sup> Authentische Notiz im Archiv zu Dresben: "Worauff gebachter Felbmarschalch sich nacher Außigk erhoben, allba auch ber herr Terzki auf ben 18. b. M. Januarii angelangt, vnb hette er, Terzki, nach gemachtem eingangk von ber Kehserlichen Majestät friedliebenheit lenglich erzehlet, und barueber berichtet, es were ber Herczog zu Friedland vor etlichen wochen bei bem Fürsten von Eggenbergk gewesen, welcher vermelbet, daß Ihre Rehserl. Majest. zu einem allgemeinen Frieden ganz wol incliniret, Wuenschten von Hergen, daß die Buruhen bermahleinsten allerseits gestillet, der Universal-Friede sicher restauriret, und allenthalben gutes vertrawen, correspondenz und Gott wolsgesellige Einigkeit wiederumb gepflanzet und ausgerichtet werden möchte, hette auch darben zu erkennen geben, wie Ihre Kehserl. Majest. zu Aussehung dero ausgelassennen edicts, die Geistlichen Güter p. p. belangende, wohl verstehen, und alles der Geistlichen Güter halber in vorigen standt, darinnen es vor dem edict gewesen, restituiren würde."

fett wurde, das Commando mit einiger Hoffnung auf Erfolg zu übernehmen; die größte Schwierigkeit, die ihm bisher im Wege gestanden, und von der er alles eingetretene Unglück herleitete, wurde dadurch weggeräumt.

Mußte er aber nicht fürchten, daß bennoch, sobald ein Schritt in dieser Richtung geschähe, sich die geistliche und ligistische Faction ihm abermals entgegensetzen und alles zu seinem eigenen Nachtheil wenden würde?

In der Instruction, welche Eggenberg für seine Verhandlung nach Inaim mitgegeben wurde, waren die bündigsten Versicherungen dagegen enthalten. Der Kaiser band sich für damals und für die Zukunft die Hände. Er sei und bleibe des Vertrauens, sagt er, daß der General das nämliche Verhalten, mit dem er disher seine Zustriedenheit erworden, auch in Zukunft beobachten werde; er wolle deshalb keine besondere Instruction aufstellen, er verlasse sich auf seine Geschicklickeit und Treue. Weder durch den Beichtvater, dem der Kaiser darüber seinen Willen kund geben wolle, noch durch Andere solle der General in seinem Dienste und seinen Handlungen gestört und gehindert werden; sollte deniselben ja von Widerwärtigen etwas Widriges begegnen, so brauche er sich nur an den Kaiser selbst zu wenden: der werde dafür sorgen, daß ihm von Jedermann Genugthuung gegeben werde. Die Worte schienen die Ermächtigung zu enthalten, daß er sich inzwischen auch selbst helsen könne 1).

Bollkommener kann ein Fürst sein unbedingtes Vertrauen nicht aussprechen, noch sich zur Fortsetzung besselben stärker verpflichten. Die politische Direction, in deren Folge Wallenstein verabschiedet worden, wurde verlassen, und eine andere eingeschlagen, die nicht mehr von geistlichen Einflüssen abhängen sollte.

Wenn Wallenstein mit der Annäherung an Schweden einen Rückhalt gegen seine Widersacher am Hose, die seinen Ansprüchen sowie seinen Ideen entgegentraten, gesucht hatte, so brauchte er densselben nach diesen durchgreisenden Erklärungen des Kaisers nicht mehr.

1) "Und ba auch sonst Sache wäre, baß bieser Declaration zuwider I. F. L. (dem General) was widriges sich eraigne oder begegne, oder etwa böse Officia durch widerwertige Leuth wollten eingewandt werden, sh alsbann jedesmal zu uns und bes Königs L. iren Recurs haben, auch ihre selbst zuetringende Ungelegenheit werden abhelsen können und mögen; maassen wir denn in allem dahin sehen und gedenken werden, solche Anstalt zu machen, damit I. des Herzogs von Mecksendurg L. von Jedermänniglich aller Gusto und Satissaction gegeben werde." Instruction in unserm Namen anzubringen; bei Dudik, Walbstein 2c. S. 174.

Nur mußte dafür gesorgt werden, daß nicht ein Bruch mit der Liga veranlaßt, und diese vollends auf die Seite von Frankreich gertrieben wurde. Der General hat seinerseits versprochen, mit den katholischen Fürsten ein gutes Vernehmen zu beobachten, namentlich dem Churfürsten von Baiern den ihm gebührenden Respect zu beweisen. So wurde diesem ausdrücklich versichert; er war sehr zusfrieden damit.

So trat Friedland nun wieder als Capo d'Armada (General en Chef) der kaiserlichen Truppen auf; die Generale wurden angewiesen, seinen Anordnungen Folge zu leisten; auch Tilly meinte nicht sich dem zu widersetzen.

Das Vertrauen der Menschen auf die Zukunft bedarf nun eine mal eines großen und bewährten Namens. In der Armee ward die Wiedererhebung Wallensteins mit allgemeiner Freude begrüßt. Für ihre Ergänzung war sein Wort unentbehrlich; und er konnte wieder das ihm angedorene organisatorische Talent entwickeln, da die spanischen Subsidien jetzt wieder flüssig wurden. Bei einzelnen Posten der Ausgaben für die Armee, deren Verzeichnisse vorliegen, werden sie ausdrücklich genannt; auch andere werden durch sie bestritten worden sein: ohne Zweisel bildeten sie die vornehmste Hülfsquelle. Nach einigen Monaten hatte der Kaiser wieder eine ansehnliche Armee im Felde.

Nicht ganz unbedingt war sie der Verfügung des Generals anheimgegeben. Wie von den Obersten die Hauptleute angenommen wurden, so hingen die Obersten von dem Generalissimus ab; er konnte sie nach seinem Gutdünken einsehen: nicht so die höheren Besehlshaber. Es leuchtet ein, daß Männer wie Gallas, Aldringer, Marradas, Tiefenbach, welche unabhängig von ihm commandirt hatten, ihm nicht in dem Grade unterworfen sein konnten, wie die Obersten, die er jetzt herbeizog. Für die Einsetzung der Generale hatte Wallenstein nur die Vorschläge zu machen; die Ernennung behielt der Kaiser sich vor 1).

Die strategische Führung bekam der Generalissimus vollkommen in seine Hand. Man hatte ihm angemuthet, den jungen König von Ungarn mit ins Feld zu nehmen, und ihm versichert, daß dieser selbst und seine Umgebung sich in allen Fällen ihm vollkommen anschließen und ihm Folge leisten würde; der junge Fürst sollte nur den Krieg bei ihm lernen. Wallenstein hielt es jedoch für besser dies zu vers

<sup>1)</sup> Capitulation, bei Dubif 182.

v. Rante's Werte XXIII.

meiden; die Anwesenheit des fünftigen Thronfolgers wurde immer eine Autorität neben der seinen gebildet haben. Er behielt sich vor, das Her, wo es ihm gut schien, zu führen, in welcher Stärke und zu welcher Zeit.

Und mit der Heerführung hing nun auf das engste die Direction ber Politik zusammen, die ebenfalls in seine Sande überging. Im Januar ward jene Verhandlung mit Sachsen eingeleitet, deren Grundlage wir berührten; im Februar wurden die Antrage des Berjogs von Orleans an ihn verwiesen, um zu bestimmen, was ihm für das Erzhaus das Vortheilhafteste scheinen werde 1). Darauf wird sich bezogen haben, was ihm der spanische Capuziner Quiroga und ein nieder= ländischer Rath von Lille, im tiefsten Geheimniß mitzutheilen hatten. Es war die Frage, wie man sich in jenen inneren französischen Zerwürfniffen zu verhalten habe. Wallenstein entschied, daß ber Herzog mit einer stattlichen Macht zu Pferd und zu Fuß unterstützt werden solle. Denn von seinem Succes hing der Friede zwischen Spanien und Frankreich ab, der dann den Frieden in Deutschland auf erträgliche Bedingungen zur Folge gehabt haben würde. Diese Bedingungen festzusepen, den Frieden herbeizuführen, darin lag die Summe der Wallensteinischen und ohne Zweifel auch der Eggenbergischen Politik.

Noch hatte Wallenstein ben Oberbefehl nur auf drei Monate übernommen; als ihn der Kaiser aufforderte, nach Ablauf derselben nicht zurückzutreten, bezog er sich auf die treue Affection, die derselbe gegen ihn und sein Haus hege. Der König von Ungarn schrieb ihm, damit geschehe auch ihm etwas Angenehmes und ein Gefallen, er versicherte ihn seiner freundschaftlichen Zuneigung.

Doch bedurfte es noch einer neuen Verhandlung mit Eggenberg, zu der sich die beiden vom Podagra geplagten Herren nicht ohne Mühseligkeit, wie jett die Sitte war, auf der Mitte des Weges zwischen Znaim und Wien am 13. April zusammenfanden.

Ms Eggenberg am 15. April zurückgekommen war, ließ der Kaiser darüber durch den Bischof von Wien mündlich Erkundigung einziehen, worauf alles beruhe; aus dem, was dann folgte, kann man mit Sicherheit annehmen, daß dabei auch über die persönlichen Ansprücke Wallensteins die Rede gewesen ist.

Noch an demselben Tage übernahm der Kaiser 400,000 Athler., die Wallenstein aus den erkauften Confiscationsgütern schuldete, auf

<sup>1)</sup> Mit Bermunderung entnimmt bies hurter, Ballenfteins lette Lebens- jahre E. 40, aus ben Wiener Archiven.

bie bohmische Rammer: am folgenden bestätigte er ibm sein Recht auf Medlenburg und gewährte ibm, ba bies von ben Geinden beiett fei, interimiftisch bas Fürstenthum Glogau. In ber Urfunde wird ber Uffecurationsbrief, ben er in Sanden habe, und worin ihm zugesagt sei, ihn bei bem Besit bes Gerzogthums zu schützen, als verpflichtend anerkannt. Go weit geht er nicht, ibm beffen Wiebererwerbung unbedingt in Ausficht zu stellen: die Sache lag nicht fo, daß fich bies hätte erwarten, ober Friedland sich barauf hätte berweisen laffen follen; aber ber Kaiser erklärt sich schuldig, ihn bafür schablos zu halten, zumal da Friedland zur Abtreibung bes Feindes Leib und Leben treulich baransete; er verspricht ihm ein Aequivalent, mit veritarftem Ausbruck ein Aequipollens, ein anderes Surftenthum gleichmäßiger Burbe und Nutens: also ein Reichsfürstenthum mit bem gleichen Ginfommen; mahrend Glogau in bem alten Berbande bon Echlefien verbleiben follte 1). Um fein Recht auch für fein Saus gu erhalten, hat Ballenstein im Jahre 1631 feinen Neffen gu feinem Erben in Medlenburg eingesett, jo bag biesem auch bas Aequivalent jugefallen mare. Den Ruhm, ein beutsches Reichofürstenehum erworben zu haben, wollte fich Wallenstein nicht entreißen laffen. Wir wissen es, er war es nicht gewohnt sich selbst zu vergessen.

Man zählt noch außerdem eine ganze Reihe von Bedingungen auf, die er dem kaiserlichen Hofe vorgeschrieben und bieser angenommen haben soll.

Sie sind nur in sehr unvollsommener Form bekannt geworden und haben so zu manchen unbegründeten Borstellungen Anlaß gezgeben. Der Kaiser würde unerhörte und unausführbare Bedingungen eingegangen sein; er würde dem General die Abtretung eines Erbelandes angehoten und selbst die Oberlehnsherrschaft in den wiederzerberten Reichslanden zugesagt haben<sup>2</sup>).

In ben besser beglaubigten Copien — benn ein Original ist nie zum Vorschein gekommen — ist nur im Allgemeinen von einer in ben Erblanden zu beschaffenden Belohnung und ber Ueberlassung eines

<sup>1)</sup> Bei Förster, Ballensteins Prozek, Urfunde Ro. 18: — "Haben wir Er. Ldn. inmittelst und bis Sie entweder zu vielgedachtes herzogthumbs Mechelburg und beffen Pertinentien vorbin gehabter völligen und wirflicen Posselsion gelangt, oder beroselben ein anders Fürstenthumb gleichmäßiger Bürre und Auten eingeraumbt würde — unfer Fürstenthumb Glogau pfandweis eingesetzt." Für bieles behält sich der Kaiser bas Tominium birectum vor.

<sup>2)</sup> Bgl. eine Bemerkung über bie Terte im Anhang.

ber Regale in ben Reichslanden, bas sich nur auf nutbare Rechte, etwa bas Salzregal ober bas Bergregal, bezogen haben kann, bie Rebe.

Doch sind auch in dieser mehr gesicherten Fassung — die als eine Borlage Wallensteins an Eggenberg angesehen werden dürfte — einige Punkte von der größten Bedeutung enthalten.

Bor allen Dingen ist darin zu lesen, daß der Herzog von Friedland zum Generalissimus der beiden Linien des Hauses Oesterreich auf Lebenszeit erklärt zu werden forderte; vor einer Entsetzung in einem schwierigen Augenblick wollte er auf immer gesichert sein.

Wenn von einer Theilnahme des Königs von Ungarn an dem bevorstehenden Kriegsunternehmen die Rede gewesen war, so wollte Wallenstein diese dahin beschränken, daß der junge König in Böhmen Hof halten solle, auch deshalb, um durch die ihm beizugebende Kriegsemacht jeder inneren Bewegung zuvorzukommen; er wollte sich immer dahin zurückziehen können, es sollte ihm als sichere Operationsbasis dienen.

Bornehmlich bestand er barauf, daß ihm in den Provinzen, die man erobere, das Recht der Confiscation und der Begnadigung zur Berfügung gestellt würde. Bisher waren diese höchsten Prärogativen der kaiserlichen Gewalt nach den Gesichtspunkten der richterlichen Behörben oder der Stimmung des Kaisers und zwar sehr willkürlich gehandhabt worden; der Feldhauptmann wollte sie ganz zum Nutzen der Offiziere und der Soldateska ausüben.

Wir erfahren nicht, ob die Anforderungen in dieser Form genehmigt, die Punctation angenommen worden ist: glücklicherweise liegen unbestreitbare Zeugnisse vor, welche die Hauptsache außer Zweifel setzen.

Im Sommer 1633 hat Wallenstein selbst bas ihm gemachte Zugeständniß in Bezug auf die Confiscationen dem Kaiser in Erinnerung gebracht. Um dieselbe Zeit hat Trautmannsdorf in den Contestationen mit Spanien, deren wir noch gedenken, dem spanischen Gesandten gemeldet, der Herzog von Friedland sei durch seine Capiztulation ermächtigt, keinen unabhängigen Heerführer im Reiche neben sich zu dulden. Bestätigung des Generalats auf Lebenszeit hat man Friedland, wie später einmal der englische Hof dem Herzog von Marlborough, versagt; aber von großer Bedeutung waren doch die unmittelbar praktischen Zugeständnisse, welche ihm zu Theil wurden: das ausschließende Recht der Heersührung im deutschen Reiche, Behandlung der eroberten Lande nach seinem Gutbesinden zur Züchtigung

ber Gegner und zur Belohnung ber Getreuen. Da er nun babei zugleich die Befugniß hatte, den Reichsfürsten annehmbare Friedenssbedingungen anzubieten, so kam die Summe der Geschäfte allerdings in seine Hand. Wie wir von ihm selbst erfahren, hatte er sich seinen Recompens auch für den Fall, daß er es nur zu einem guten Accord bringe, zusichern lassen. Daß er die Behauptung des ihm zu Theil gewordenen fürstlichen Ranges und fürstlichen Besitzes bei einem künstigen Frieden in Aussicht nahm, versteht sich bei ihm ohnehin. Für sich selbst ebenso wohl als für den Kaiser zog er ins Feld.

## Lates Capitel.

## Wallenftein und Guftav Abolf.

Unter ganz anderen Umständen trat Wallenstein sein zweites Commando an, als einst bas erfte.

Damals konnte man die Sicherung der Erblande gegen europaische Angriffe zu einem Motiv machen, in dem nördlichen Deutsch= land vorzudringen; man konnte die Absicht fassen, die kaiserliche Gewalt in einem Umfang der Autorität zu erneuern, wie sie seit vielen Jahrhunderten nicht Statt gehabt, felbst über bas Maß hinaus, welches Carl V in dem Zenith seiner Macht beseffen hatte; ber General, der mit seinen Vorschüffen in den Vordergrund trat und die Möglichkeit der Ausführung gab, war voll von Plänen der Erwerbung, die sich mit großen Entwürfen für die Herstellung einer allge= meinen continentalen und maritimen Macht paarten und burchbrangen. Jett aber waren die Rückschläge aller dieser Unternehmungen einge= Die europäische Allianz gegen Desterreich hatte das Uebergewicht und zwar vor allem eben in Deutschland bavon getragen; ein fremder König stand mitten im Reich; er hatte die spanisch-lothringische Combination, die den Franzosen so widerwärtig war, wirklich auseinandergeworfen: im Bunde mit ihm waren die in ihrem politischen und religiösen Dasein bis aufs Aeußerste bedrängten nordbeutschen Protestanten in die Erblande, die sie einst geschützt hatten, nunmehr feindlich eingedrungen.

Allebem sollte nun durch die neue Schilderhebung Abhülfe gesichafft werden. Man wollte Desterreich schützen, in seinen alten Bestand wiederherstellen, und die kaiserliche Autorität nach der alten Reichsverkassung retten.

Der erste Auszug Wallensteins aus Böhmen war ein Unter-

nehmen auf gutes Glud, auf erkledliche Kriegsbeute gewesen; ber zweite hatte den bestimmten Zweck der Wiederersetzung des Verlorenen.

Diefes Ziel in einigem Umfang zu erreichen, wurde aber in diesem Augenblick doppelt schwer, da Gustav Adolf — benn alle Neutralitätsunterhandlungen waren an ihrer inneren Unausführbarfeit gescheitert — die Zeit, in welcher sich das kaiserliche Heer formirte, benutt hatte, um sich gegen bas ligistische zu wenden und es zu vernichten. Tilly, der — wie sein Fürst in Bezug auf Berbindung von friegerischer Begabung und Gehorsam nicht ohne Grund fagt — seines Gleichen nicht hatte, war umgekommen; auch bas Baiernland war von den Schweben zum größten Theil überschwemmt worden. Unmöglich hätte nun der faiferliche General auf den König losgehen dürfen, um gleichsam Leib an Leib mit ihm und seinem Heere zu schlagen; ein solches Schauspiel burfte man fürs erste nicht erwarten. Wallenstein blieb bei dem noch vor seinem Wiedereintritt besprochenen und genehmigten Plane, nach ber Wiedereroberung Böhmens felbst in Sachsen vorzudringen, um ben König zu nöthigen bem Churfürsten zu Gulfe zu kommen, wodurch bas westliche und füdliche Deutschland von ihm befreit worden wäre, oder, wenn er bas nicht thue, ben Churfürsten bahin zu stimmen, seinen Frieden mit dem Kaiser zu schließen. Auf das lette war die vornehmste Absicht Wallensteins gerichtet. Seine Mission war nicht allein militärischer, sondern zugleich diplomatischer Art. Er bachte bann ben Bund aufzulösen, durch welchen ber Umschlag geschehen war, Sachsen und Brandenburg wieder von Schweden zu trennen: und dies, wenn es isolirt sei, zu einem erträglichen Frieden zu nöthigen. In dieser Hoffnung hatte er sich, wie berührt, versprechen laffen, daß seine Entschädigung erfolgen follte, möchte er nun ben Rrieg gludlich zu Ende führen, ober auch nur einen guten Accord zu Stande bringen 1).

Als er am 26. April 1632 sein Hauptquartier zu Tabor aufschlug, fo konnte wenig Zweifel barüber obwalten, bag er die Sachsen aus Böhmen vertreiben würde.

Denn den Ruftungen des Raifers, die Jedermann kannte, gegen-

<sup>1) &</sup>quot;Solder Geftalt (burch einen guten accordo) würbe er feines eigenen Intereffe halber mehr versichert fein, benn feine recompens Ihme nicht allein wenn ber Rrigt gludlich hinausgeführet, fonbern auch wenn ein gueter friebe gemachet, veriprochen."

Ş

über, hatte sich boch der Churfürst von Sachsen niemals dazu verftanden, wie General Arnim ihm rieth, zu neuen Werbungen zu schreiten. Sein Grund war, bag er nicht Gelb genug habe, auch nur die vorhandenen Truppen zu besolden. Bergebens fagte ihm Urnim, dem Verfahren der Zeit huldigend, daß die Befoldung fo unbedingt nothwendig nicht sei. Arnim fühlte eine Anwandlung dem Keind energisch entgegen zu geben; er hat einmal bei seinem Hofe angefragt, ob er eine Felbschlacht wagen solle ober nicht. Aber er überzeugte sich bald, daß er mit seinen wenig zahlreichen, schlecht bezahlten und unbotmäßigen Truppen bazu nicht im Stande sei. Und auch ihm lag bei seinem Migverhältniß zu den Schweden bei weitem mehr an einer Verständigung mit den Raiserlichen, die ihr Bertrauen auf ihn setzten. Seine Haltung war ebenfalls militärisch= Am 7/17. Mai erschien Oberft Sparre in diplomatischer Natur. Laun bei Arnim, um ihn der friedlichen Intentionen des Herzogs und des Kaisers zu versichern, und ihn aufzufordern, sich in Ractonit einzustellen. Friedland schrieb ihm von da: er wolle ihn noch ein paar Tage-lang erwarten, bann aber weiter vorrücken, benn er könne nicht zugeben, daß das Reich durch die Feinde des Friedens ferner in Verwirrung gebracht werde. Arnim, der in Dresden um Erlaubniß bazu gebeten hatte: - benn man muffe wenigstens seben, wie weit er herausgehe, - war am 11/21. Mai in Ractonit bei Friedland ließ ihn die Vollmacht lesen, die er in den Händen hatte, um den Frieden zu schließen. Als das vornehmste Moment dafür bezeichnete er, daß allen denen, die ihm dabei entgegenkommen würden, Land und Leute, Chre und Hoheit, sowie Freiheit der Religion, namentlich auch der volle Besit der geistlichen Güter, gleich= viel ob die Einziehung vor oder nach dem Paffauischen Bertrag geschehen sei, zugesichert werden solle 1). Er forderte die Mittheilung biefer Erbietungen an Brandenburg. Der Churfürst von Baiern hatte für die Unterhandlung sein eignes pfälzisches Interesse, das von den beiden Churfürsten noch keineswegs anerkannt war, in Erinnerung gebracht 2). Daran lag nun bem kaiserlichen Heerführer an sich nicht viel; er wollte seine Unterhandlung dadurch nicht doppelt schwierig machen. Zunächst fragte er nur, ob man sein allgemeines, so großes und umfassendes Anerbieten annehmen wolle oder nicht; er verlangte schleunige Entscheidung.

<sup>1)</sup> Schreiben Arnims an Töpelit (12/22.) Ardib ju Dresben.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Churfürsten, 27. Marg, bei Dubif 373.

Gleich ben Tag barauf, 12/22. Mai, ließ er Prag angreisen. Urnim hatte gemeint, daß man die Kleinseite, wenigstens die Brücke so lange vertheidigen werde, bis er selbst mit dem Succurs erscheine; aber nachdem früh am Morgen das Beschießen begonnen hatte, war gegen Mittag alles übergeben. Die Truppen wurden entwaffnet und ohne militärische Ehren entlassen. Arnim trug Bedenken, sie in seine Armee wieder aufzunehmen, weil sie nur Unordnungen veranlassen würden.

Durch biefen Erfolg in feinem alten Rufe gehoben, verfaumte Friedland feine Zeit, um bie Berhandlungen wieder aufzunehmen. Er berficherte, er fonne nicht ruben, felber nicht mit ben Waffen fonne er inne halten, schon nicht aus Rücksicht auf bie, welche von bem Frieden nichts hören wollten; er meinte bie Jesuiten, benen er ebenso verbächtig fei, wie Urnim ben schwedischen Gefandten. Und was werbe man überhaupt von ihm benfen, wenn er weber Frieden made, noch ben Rrieg ernstlich führe. Er wiederholt, daß er bas erfte vorgiehe. "Co lieb mir meiner Seele Seligfeit ift, fo lieb wird mir fein, wenn ich bem allgemeinen Wefen bienen fann, sonderlich Churfadfen". Er beutet an, er hatte auch wohl etwas Entscheibenberes unternehmen fonnen, als bie Eroberung von Brag: bem allgemeinen Beften zu Gute habe er es gethan. Er brang bor allem auf eine perfonliche Busammenfunft mit bem Churfürsten: in Giner Stunde werbe bie Cache abgemacht fein, jeber werbe wenigftens wiffen, woran er fei.

Der Churfürst war geneigt, konnte sich aber nicht entschließen, und indessen sah sich Arnim durch die von allen Seiten vorrückenden kaiserlichen Bölker genöthigt, Leitmerit, wo er stand, zu verlassen und sich nach dem Gedirge zurückzuziehen. In der Mitte desselben, zu Peterswalde, hatte er noch eine Busammenkunft mit Sparre, der ihm das Bedauern des Herzogs ausdrückte, daß seine Vorschläge nicht angenommen worden: denn dadurch hätte man die Religionsfreiheit und die geistlichen Güter wieder erhalten, und in dem Reich würde ein gutes Vernehmen zwischen Haupt und Gliedern gestistet worden sein. Er sehe wohl, man traue noch dem Glück: auch er könne mehr vom Glück der Wassen erwarten, als vom Frieden.

In demselben Sinne hatte der dem General beigegebene kaiserliche Commissar, Graf Michna, den Obersten beauftragt. Man wolle dem Churfürsten ein von Friedland unterzeichnetes Blanket zustellen, auf welchem er seine Bedingungen aufzeichnen möge; ein fo underimges Bermausn dade ber Karfer zu feinem beutichen Gemitt, meldes mitte begebren merte, als die Wohlfabre bes Reiches. Gemiß: man mürde jest alles nachgegeben baben, was vor bem Jahr aboeichlagen morden man.

Aber bas ift in menifichen Omgen mmer ein Freibum, wenn man meim nad gefdecenem Unrecht em altes gutes Berbalenig wieberberfiellen zu finnen. Courfurt Sobann Georg hame bem Ronig non Edimeten, ofene ben er verloren gemefen mare, im Moment ber Rrifis verfreichen, ihne feine Binmellipung teinen Grieben einzugeben und felbit feine Umerbandlung über bie Saurrfache gu pflegen. Daran bielt er nun, und mar im austrudliden Ginverftandnif mit feinem Gelomaridall, bem man es megen feiner früheren Berbaltniffe faum quiraute, mit Standbaftigfeit feit 1. Som entging es nicht, bag boch alle Erbierungen, Die ihm geichaben, eben bavon abbingen, baf bie Edmeten im Reide ftanten: murten tiefe gu Grunte gerichtet fein, jo murce man nicht is glimpflich mit ihm verfahren. Gleichwohl bielt er nicht fur rathiam, bie Gulfe bes Konigs nach Sachjen gu gieben, weil bies alsbann ber Gip bes Krieges werden murbe: wenn aber, wezu nich alles anlane, Konig und Berrog anderweit mit einanter in Ramri vermidelt feien, fo fonne man mobl Gelegenbeit baben, noch einmal in ten Erblanden vorzudringen. Denn auch nur bas eigene Kriegsvolf in feinem Lande ernabren zu muffen, war bem Churfürsten wiberwärtig. Landesväterliche Ermägungen, unter benen er fich entichloft, bie Unterhandlungen boch nicht etwa abzubrechen. vielmehr fie fortzuführen, nur unter allgemeinen Ausbrücken und unverbindlich.

Wenn nun aber Sachien an Schweben, bessen es nicht entbehren zu können glaubte, so fest hielt, so war die große Frage die, wie sich Bustaf Abolf — der nach dem durch die Erhebung einer kaiserlichen Kriegsmacht in Böhmen unmittelbar bedrohten Franken heranrückte — zu den Anerbietungen verhalten würde, welche Wallenstein an Chursfürst Johann, Georg gerichtet hatte.

Die Unterhandlungen, von benen er hörte, waren ihm in so fern unangenehm, weil babei die Sache von Schweben von der beutschen getrennt werde. Er kehrte seinen Gesichtspunkt unverhohlen hervor. Der Brennpunkt des Krieges seien die ihm zugefügten Injurien; er könne nicht zugestehen, daß man ihn vorbeigehe und nur die zwischen

٠. 🖫

<sup>1) &</sup>quot;Schreiben, welche zwischen unferm gn. herrn und bem herrn Felbmarichall gewechselt". Archiv zu Dreeben.

ben Gliebern bes Reiches obwaltenden Differenzen zu schlichten suche; so eng in der That seien die gegen ihn geübten Feindseligkeiten und die Beschwerden des Reiches vereinigt, daß kein Theil ohne den andbern sicher gestellt werden könnte.

Er gab selbst einen Augenblick einem Berbacht gegen die sächsischen Verhandlungen Raum; aber als sie ihm in aller Authenticität mitgetheilt wurden, überzeugte er sich, daß man es ehrlich mit ihm meinte. Mit den vornehmsten Forderungen der Protestanten in Bezug auf Religion, geistliche Güter und ständische Freiheit war er von vorn herein einverstanden; es kam nur auf eine Vereindarung über die Territorialverhältnisse an.

Im Sommer 1632 wurde Pfalzgraf August, — von der neuburgischen Linie, aber mit seinem Bruder, der zu dem katholischen Bekenntniß übertrat, keineswegs einverstanden, sondern dem lutherischen treu, so daß ihm Gustav Adolf Neuburg zudachte: er ist der Stifter des Zweiges Sulzbach — mit dem würtembergischen Kanzler Löffler, der ihn als Assistand begleitete, nach Sachsen geschickt, um ein Verständniß zu erzielen. Die Prätensionen des Königs wurden von dem Kanzler Löffler mit vieler Aussührlichkeit in einer besondern Conferenz mit den sächsischen geheimen Räthen erörtert.

Er ging von den Ansprüchen aus, die der König gegen die Herzöge von Mecklenburg und Pommern so wie einige andere deutsche Fürsten erheben könne: die meisten seien jedoch jetzt durch Bertrag beseitigt. Werkwürdig, wie stark der König seine Ansprüche gegen den Churfürsten von Brandenburg betonen ließ, der ihm durch Sperzung der Pässe, Weigerung des Proviants den empfindlichsten Schaden zugefügt habe; doch knüpste er keine weitern Anträge daran.

Noch größere Aufmerksamkeit verdient, wie er sich über die in Besitz genommenen geistlichen Gebiete äußerke. Man hat immer ansgenommen, der König von Schweden habe sie zu behalten, oder selbst zu vertheilen gedacht. Auch Pfalzgraf August legte Nachdruck darauf, daß der König sie mit dem Schwert erobert und kraft des Kriegserechtes mit derselben Hoheit besitze, wie die geistlichen Fürsten sie inne gehabt. Aber in dem damaligen Antrag war von einer Behauptung derselben nicht die Rede; ihr Besitz sollte nur dazu dienen, um dem König eine andere Genugthuung auszuwirken; der Pfalzgraf sagt: es würde Sr. Maj., ehe sie contentirt, nicht anzumuthen sein solche wieder herauszugeben. An der Absicht sie alsdann herauszugeben waltete kein Zweisel ob: nur hatte man Bedenken, ob man dabei nicht einen

Bortheil für das indeß darin wieder emporgekommene protestantische Bekenntniß stipuliren sollte.

Worin bestand nun aber die Satisfaction, auf die der König besinitiv für sich selber antrug?

Der Kanzler sagte: ber König habe sein Absehen principaliter auf Bommern gerichtet, er werbe sich aber wohl mit dem Stück deseselben begnügen, in welchem die Paßörter mit den für Schweden wichtigen Meerhäfen befindlich seien; er wolle es jedoch vom Reiche nicht losreißen, sondern es von demselben zu Lehen tragen, wie Dänesmark Golstein.

Dabei war immer die Frage, wie Brandenburg wegen seiner Anwartschaft auf Pommern zu befriedigen sei. Die Schweben meinten, daß das Haus Brandenburg vom Fortgange der katholischen Waffen die größten Berluste hätte erwarten müssen; man habe gute Nachricht, daß Ihrer Churfürstlichen Durchlaucht ihrer Lande wegen eine Aenderung zugedacht und beschlossen gewesen sei; zugleich aber könne man den Katholisen, die an allem diesen Elend Schuld gewesen, nicht erlassen, Brandenburg mit einigen Stücken Landes zu befriedigen; sie würden überhaupt einen Theil der Stifter, "ein Stück des Rockes" ausopfern müssen.

Mso: Genugthuung für Schweben durch Pommern, Entschädigung Brandenburgs durch Säcularisationen, was endlich der westphälische Friede festgesetzt hat, dahin ging auch die Joee des Königs von Schweden. Wie in einer andern Spoche Wilhelm III, so forderte Gustav Adolf ursprünglich weniger, als später hat bewilligt werden müssen.

Und zugleich hatte er noch einen politischen Gedanken, der für Deutschland unendlich wichtig geworden ist: er wollte eine Körperschaft der Evangelischen gründen: einen Reichsverein, welcher bestimmt sei, "die genommene Stellung wider das Haus Desterreich-Spanien und alle Papisten zu behaupten", und der allezeit kriegsbereit sein solle zur Affecuration des Friedens. Die Confusion der jetzigen Kriegsführung müsse abgestellt und ein Kriegsrath errichtet werden, mit dessen Sinig, wenn sonst eine gute Ordnung getroffen werde, nicht Ansspruch, wohl aber auf ein Bündniß der Evangelischen mit der Krone Schweden, die bei allen katholischen Mächten in so großen Haß gerrathen sei, daß sie Beistand brauchen werde.

So entwickelten die Gefandten bes Königs im Juni 1632 feine

Ibeen 1). Da sie sich aber immer mit einer gewissen Zurückhaltung ausbrücken: "so sei ihre persönliche Meinung von bessen Absichten; sie seien ihnen nicht mit Sicherheit bekannt": so wird man, obgleich man darin an sich nur einen gewöhnlichen Rückhalt der Unterhandlung erkennt, doch die Frage auswersen, ob er sie selber bestätigt hat.

Das geschah nun in bem Felblager, welches er bem mächtig anbringen Feind gegenüber bei Nurnberg jum Schutze biefer Stadt auf-

geschlagen hatte.

Bfalggraf August war auf bem Rudweg gum Ronig, ebe er ibn noch erreichen fonnen, geftorben; Rangler Löffler allein hat bemfelben über bas Refultat ber Miffion Bericht erstattet. Es ergiebt fich, baß ber Churfürft von Sachsen zweierlei zugefagt hatte, einmal ohne bie Einwilligung bes Königs weber einen Universal- noch Particularfrieden zu schließen ober fich barauf einzulaffen; und sobann bei ben Friedensunterhandlungen babin gu wirfen, daß bem König in allen billigen und möglichen Dingen wirkliche Satisfaction gethan werbe: "auf daß wir", wie biefer fich barüber ausbrudt, "unfere hochchriftlichen geleisteten tapferen Dienste nicht bereuen, sonbern vielmehr bantbare Bezeigung zu erspüren haben follen". Guftav Abolf nimmt bas mit Freuden an, und erklart fich febr bereit jum Frieden: benn er habe während seiner gangen Regierung wohl erfahren, wie viel beffer ber Friede fei, als ber Rrieg; er wünscht nur, bag nun gunächst zwischen Sachsen, Brandenburg und Schweben eine Abfunft geschloffen werbe, einmal barüber, wie ibm mit billig mäßiger Satisfaction ju begegnen und biefelbe anderwarts ju erfeten fei, - fodann mit Singugiehung ber übrigen Stände, über bie andern Bedingungen, bie man forbern wolle, mit Bermeibung jeboch ber Privatfachen jebes einzelnen. Indem er dabei wiederholt erinnert, wie fehr er barauf rechne, daß ihm die Genugthuung, die er verlange, wirklich zu Theil werbe, verspricht er bie von fächfischer Seite angebeuteten Friedensbedingungen zu ben feinen zu machen. "Da uns", fagt er, "biejenige Satisfaction, beren ber in Gott rubende Pfalggraf gegen G. 2., und ber würtembergische Kangler gegen Dero Rathe gedacht hat, wieberfahren follte, find wir bes Anerbietens, E. L. und ben evangelischen Ständen fo weit die Gulfshand gu bieten, bag von bem

<sup>1) &</sup>quot;Herrn Pfalzgraf Augusti als Königl. Schwedischen Gesandtens Memorial. 14. July 1632." Protocoll der am 26. Juny mit D. Löffler gehaltenen Conserenz. Mit einer Anzahl einschlagender Schriftstüde, im Dresduer Archiv.

Gegentheil solche Conditiones bewilligt werden, welche Gottes Wort, bem Recht und der Billigkeit gemäß und nach dem Zustand der beis berseitigen Waffen mit Jug zu begehren" 1).

Der König erkennt also die von Löffler und dem Pfalzgrafen mitgetheilten Ideen und Borschläge als die seinen an und wiederholt sie. Er will zunächst mit den beiden Churfürsten das Nähere über die ihm zu bewilligende Satisfaction, d. h. die Abtretung von Pommern und die für die brandenburgischen Ansprüche dagegen auszumachende Entschädigung vereindaren, und alsdann auf die Erledigung der Forderungen eingehen, welche die evangelischen Stände ihrerseits zu machen haben.

Er ist dabei der Meinung, daß man nicht eine Unterhandlung veranlassen möge, zu welcher entfernte Fürsten, nicht einmal alle eigentlich deutschen, wie viel weniger Potentaten außerhalb des Reisches, zu bescheiden seinen; sondern daß die Friedensbedingungen aus dem Feldlager selbst vorgeschlagen werden sollten.

Mit den Waffen war die Sache so weit gefördert, unter den Waffen wollte man sie zu Ende führen.

Um so mehr kam dann auf das Verhältniß der Streitkräfte und ihrer Erfolge an. In dem Augenblick, in welchem der König seine Erklärung aussprach, den Tag darauf nachdem er sie gegeben, machte er einen Versuch die gewaltige Heeresmacht, die sich gegen ihn gestammelt hatte, aus der Stelle zu treiben.

An bem strategisch bebeutenden Punkt, wo er sich wohl selbst mit den Sachsen zu verbinden gedachte, nächst Eger, hatten sich dann Wallenstein und Maximilian von Baiern vereinigt und waren mit einem überaus zahlreichen Heere, mehr als 200 Fähnlein zu Juß und 300 Schwadronen mit 80 Geschützen, in Franken vorgerückt. Maximilian hätte im Vertrauen auf die unzweiselhafte Uebermacht nichts mehr gewünscht, als es zu einem Angriff auf die von den Schweden eingenommenen Stellungen oder zu einer Feldschlacht zu bringen; Wallenstein verweigerte das, weil sein Volk zu wenig geübt sei, um es gegen den König von Schweden in die Schlacht zu führen. Er wollte eine Armee, auf welcher die wiederhergestellte Autorität seines Kaisers beruhte, nicht der Gefahr zerstört zu werden aussetzen. Der König besehligte ein vollkommen wohl geschultes, zum Angriff und zur Vertheibigung allezeit fertiges Heer; sein Ruhm beruhte auf

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an ben Churfürsten. "Datum in unferm Belt lager bei Burgftall, 3. Gept. 1632."

ben gewonnenen Feldschlachten; Wallenstein ließ vernehmen, er wolle ihn eine andere Art von Kriegführung lehren.

Er schlug ein befestigtes Lager auf, bergleichen man auf beut= scher Erde noch nicht gesehen. Es bestand nicht, wie bisher die meisten, aus zusammenhängenden Feldwerken, sondern aus Feldschanzen, die von Strede zu Strede aufgerichtet die todten Winkel mit ihrem Geschütz beherrschten. Wo die Linie sich brach, wurde sie durch Baftionen verftärft: fo behnte fich das Lager, ber Bobengestaltung folgend, über dritthalb Meilen aus. Es begriff eine Anzahl von Dörfern, deren Baulichkeiten jum Theil wieder jur Bertheidigung gebraucht wurden. Die wichtigsten von allen waren die Ruinen von Altenberg, genannt ber Burgftall, die mit Thurmen an ben Eden sowie einem Graben versehen, auch noch durch Verhaue bes Walbes vertheidigt waren 1). Gerade dahin richtete Gustav, durch frischen Buzug verstärkt, seinen Angriff. Er wurde bazu burch eine Bewegung ber faiferlichen Truppen veranlaßt, die seine Späher für einen Rudzug nahmen; als er bann einmal in die Nähe gekommen und, wie man fagt, engagirt war 2), wollte er nicht zurudweichen, ohne einen Versuch gemacht zu haben. Seine schwedischen Musketiere, welche mit ungewohnter Geschwindigkeit zu feuern gelernt und bisher noch immer ben Vortheil davon getragen hatten, stiegen mit Entschlossenheit ben Berg binan. Guftab Abolf foll gefagt haben, er wolle die Burg nehmen, ober nicht mehr König fein. Aber er ftieß auf ben nach= brudlichsten Widerstand. Wallenstein hatte unverzüglich seine geeignetsten Jugvölfer nach der bedrohten Stelle geschickt, gegen die bann bie Schweben, welche regimenterweis anrudten, nichts ausrichteten. Wie der Angriff hauptfächlich durch Kleingewehrfeuer geschah, so auch die Abwehr: es war ein blutiges Zusammentreffen, das sich jedoch nicht über den Charakter bes Scharmütels erhob 3). Die Schweden waren und blieben zurückgewiesen, verloren einige ihrer besten, unternehmendsten Obersten: auch eine Anhöhe, die sie in der Nähe ein= genommen, mußten sie ben andern Morgen verlaffen.

Wallenstein fühlte sich glorreich, daß er den mit aller seiner Macht andringenden König zurückgeworfen hatte. Wie habe der sich da die Hörner abgelaufen: er werde nun nicht mehr als unüber-

<sup>1)</sup> Beilmann, bas Rriegswefen ber Raiferlichen und Schweben, 131. Schub, Rudblid auf bie Rriegsereigniffe von 1632.

<sup>2)</sup> Chemnit I, 402: "weil die Solbatesta mit einer hitzigen Refolution barauf ging".

<sup>3)</sup> So wird es in bem Tagebuch Bernhards ausbrudlich bezeichnet.

windlich gelten können, und bei seinen eigenen Leuten an Achtung verlieren 1).

Obgleich Nürnberg unangegriffen, und der König, der sich nach der Donau zurückwandte, unverfolgt blieb, so lag doch in dem Tag von Burgstall ein wichtiges Moment. Man sah: Gustav Adolf war keineswegs Meister von Deutschland; die wiedererstandene kaiserliche Macht, der sich die ligistische untergeordnet hatte, war ihm vollskommen gewachsen. Wallenstein erschien als ein ihm ebenbürtiger Gegner.

Man erzählt, daß der König, in diesem Augenblick der alten gegenseitigen Erdietungen eingebenk, dem General durch einen böhmischen Emigranten die böhmische Krone habe andieten lassen, dieser aber, durch die früheren Borkommnisse gewitzigt, seine Bermittelung abgeschlagen habe. Ich möchte es nicht leugnen; doch hat es zunächst keine Folgen gehabt.

Dagegen ist es von hoher Bebeutung für den Moment, daß der König durch den Oberst Sparre, der in seine Hand gefallen war und besser als ein andrer Mensch um die Verhandlungen mit Sachsen wußte, nun auch seinerseits Friedensunterhandlungen andieten ließ: er wolle Oxenstierna in das kaiserliche Feldlager schicken, oder Wallenstein möge in das königliche kommen.

Ein großartiger Gedanke, persönlich mit dem ihm gegenüber stehenden allwaltenden Kriegführer zu pacisciren. Wer hätte sich dem widersetzen wollen, worüber sie mit einander übereingekommen wären!

Auch Wallenstein hat, soviel man weiß, den Wunsch geäußert, den großen Gegner kennen zu lernen; zu einem Resultat hätte das jedoch bei der Lage der Umstände nicht führen, und für ihn selbst bedenkliche Folgen haben können. Er theilte das Anerdieten sehr correcter Weise dem Churfürsten von Baiern mit; auf dessen Rath wurde beschlossen, es dem Kaiser vorzutragen und dessen Antwort zu erwarten: ", dero Resolution", wie Wallenstein sagt, "was ihm vor die Hand zu nehmen belieben möchte."

Auf eine Verhandlung mit dem König konnte man nun in Wien nicht eingehen; aber Aufmerksamkeit mußte es doch erwecken, daß in dem Augenblick, in welchem die Kriegskräfte einander gleich mächtig gegenüberstanden, — denn wenn sich Friedland zu vertheidigen wußte,

<sup>1)</sup> Sehr gutes Schreiben Ballenfteins, 5. September. Bei Förster II, 236.

so war er doch weit entfernt, einen Angriff unternehmen zu können oder zu wollen — Friedensunterhandlungen vorgeschlagen wurden.

Pater Quiroga, der dem Hofe sehr nahe stand, hat dem papstelichen Nuntius gesagt, im Angesicht der in der ganzen Welt drohens den Feinseligkeiten sei man sehr geneigt darauf einzugehen. Und zwar erscheine den meisten der kaiserlichen Räthe das Restitutionsedict als die Ursache allen Unheils: man schreibe es den Jesuiten zu, von denen dabei nur ihr eigener Vortheil gesucht werde.

Man jog am faiferlichen Sofe im Allgemeinen in Betracht, mas die Protestanten unter den obwaltenden Umständen verlangen könnten und wahrscheinlich verlangen würden 1). Es war vornehmlich die Aufbebung bes Restitutionsedictes, wenigstens in Bezug auf Sachsen, Brandenburg und felbst auf Danemart; ferner die Berstellung ber in Folge ber Proscription verjagten Fürsten; endlich Aufgeben ber Confiscationen, besonders in Niedersachsen und Franken, nicht allein aber im Reiche, sondern auch in den Erblanden. So weit war es doch, daß man diese Forderungen nicht unbedingt abzuschlagen meinte: man wollte ihnen aber Gegenforderungen gegenüberstellen. Vor allem bezogen sich diese auf die Herstellung der Integrität der Erblande. Wenn der Kaiser die Oberpfalz herauszugeben genöthigt ward, so wollte er baburch nicht in ben Fall kommen, bas Land ob ber Ens bem Churfürsten von Baiern einräumen zu muffen; er forderte auch Die Wiederherstellung ber an Sachsen verpfändeten Laufigen. Damit bing bann naturgemäß die Wiederabtretung ber von Guftav Abolf eingenommenen durfürstlichen und fürftlichen Länder zusammen; nach bem Eindringen besselben strebte man zu ben territorialen Zuständen zurud, die bei dem Ausbruch des Krieges im Reiche obgewaltet hatten. Bugleich jog man die Frage über das Berhältniß des Raifers jum Reich in Erwägung. Man machte sich auf bas Begehren gefaßt, baß ohne Einwilligung der Stände niemals wieder ein Krieg unternommen, noch eine Contribution ausgeschrieben werbe. Dagegen verlangte der Raifer die gesetliche Abstellung der Werbungen, wie sie unter Prätegt der Religion ohne seine Einwilligung und felbst gegen ihn gemacht worden seien; endlich eine Bersicherung gegen fremde Invasion und Befreiung von der gegenwärtigen. Nicht eigentlich ein Vorschlag, aber eine Grundlage zu weiteren Unterhandlungen von größter Aus-

<sup>1)</sup> Defterreichische militärische Zeitschrift 1812. Bb. IV, heft 10, S. 80. (Erste Ausgabe, welche bas Verdienst hat, biese und ähnliche Notizen und Actenstücke zuerst gebracht zu haben.)

v. Rante's Werte XXIII.

Die bisher im Berein mit der Liga verfolgten Tendenzen find fict. barin aufgegeben; man will fich in eine Herstellung bes Gleich= gewichts der Stände beider Religionstheile finden: die allgemeine Bacification foll durch eine Generalamnestie besiegelt werden. fann barin eine Erweiterung ber zwischen Eggenberg und Wallenstein im December 1631 getroffenen Festsetzungen seben, wie fie auch biesem aunächst zur Begutachtung vorgelegt wurde. Da bie Ausgleichung der Unsprüche eines Jeden vorbehalten blieb, fo konnte der General sehr zufrieden damit sein. Nimmermehr aber konnte der König von Schweden auf dieser Basis unterhandeln: fie lief alle den Unsprüchen entgegen, die er soeben auf das bestimmteste formulirt batte. ihn konnten aber auch bie Protestanten auf keinen felbst für fie gunftigen Borschlag eingeben: fie fühlten, baß fie ihm alles verdankten: noch fonnten fie ihn nicht entbehren: wie hatten fie fich ihm entgegen= setzen sollen. Um nur eine annehmbare Grundlage ju bem Frieden ju geminnen, mußte ber Rrieg fortgesett werben.

Fürs erste waren die beiden großen Heerführer auseinander gewichen. Wallenstein vermied, wie gesagt, den König zu verfolgen. Er hatte an ihm, selbst an dem Rüczug, den er nahm, einen Kriegsmann kennen gelernt, der sein Handwerk verstand. Hätte er ihn verfolgen wollen, so würde er seine Cavallerie aus den Ortschaften, wo sie sich wohl befand und restaurirte, abberusen, der König würde ihm an den sichern Pässen, die er inne hatte, Widerstand geleistet und seine Truppen gefährdet haben; er hoffte ihm ein andermal besser begegnen zu können.

Gustav Adolf wandte sich wieder nach Baiern, wo die Gegner indeß Lortheile erlangt hatten, die er ihnen wieder zu entreißen suchte; wir finden ihn in Kurzem gegen Regensburg vordringen und sich zu einem Ginfall in Cesterreich vorbereiten: wie denn eine andere Abtheilung seiner Truppen von Oberschwaben her in Tyrol einzedrungen war.

So hatten sich bie Sachsen einem alten Plane gemäß nach Schlesien gewendet und es größtentheils eingenommen. Arnim besette Reiße und Oppeln, und war nur unglücklich, daß sein Churfürst Bebenten trug, mit den Ständen des Landes gegen den Kaiser gemeinsschaftliche Sache zu machen.

Wallenstein fümmerte sich nicht fehr barum, ba er bie Mittel briaß, bas Eine und bas Andere rückgängig zu machen. Um Arnim

<sup>1)</sup> Edreiben vom 13. Gert. Forfter II. 245.

aus Schlesien zu vertreiben, ließ er seine wildesten Truppen unter Holf nach dem sächsischen Boigtland und nach dem Erzgebirge vorzehen. Niemals wurden grimme Gewaltthaten mit leichterem Muthe begangen. Indem die Ortschaften lichterloh brannten und die Häuser prasselnd zusammenstürzten, bliesen die Trompeter einen Siegesmarsch. Denn Sachsen sollte inne werden, welchen Feind es habe. Nachdem sich nun der König nach der Donau hin entsernt hatte, rückte Wallenstein aus Franken ebenfalls nach den sächsischen Gebieten; sie wurden ohne Widerstand überflutbet.

Mehr aber bedurfte es nicht, um die österreichische Grenze vor bem König zu sichern. Guftav Abolf mußte herbeieilen, um Sachsen zu beschüten; nicht allein die Bundesgenoffenschaft brachte es so mit sich, sondern es war auch für ihn selbst unerläglich. Denn wie leicht, daß der Churfürst durch die Uebermacht des Feindes zu einer Abkunft mit dem Kaiser in bessen Sinne genöthigt wurde, welche die ganze politische und militärische Lage geändert hätte. Gustav Abolf mußte und wollte die Sache, die recht eigentlich die seine war, persönlich burchführen. Sehr zufrieben, daß Bergog Bernhard seinen Stammesvetter, ben Churfürsten, bei gutem Muth erhielt, gestattete er boch nicht, daß diefer mit seinen Streitfraften allein ben Rampf unternähme. Mit der entschlossenen Raschbeit, die ihm eigen war, eilte er herbei, um mit allen zusammenzubringenden Truppen — er berechnet sie auf 10 Brigaden und 6000 Pferde — dem vornehmsten Verbündeten, den er hatte, eine königliche Sulfsleistung zuzuführen. Bernhard hatte ein nicht gang angenehmes Zusammentreffen mit Guftav Abolf in Arnftadt. Er wünschte als Reichsfürft, nicht blos als General behandelt zu sein: ber König bagegen, von bem man fich erinnert, wie enge Schranken er bem Churfürsten von ber Pfalz in deffen altem Gebiete zog, wollte in seinem Beere keine irgendwie selbständige Autorität aufkommen laffen. Und immer behielt er seine Gesammtstellung im Auge: - eben von Arnstadt ber warnte er bie Holländer vor einer einseitigen Bereinbarung mit den Spaniern; er schickte von ba seinen Rangler nach Oberdeutschland, um bort eine Bereinigung mit ben protestantischen Ständen zu Stande zu bringen: benn allen glänzenden Erfolgen zum Trot mar feine Stellung boch auch bort noch unsicher; in Niedersachsen wendeten sich die zu ihm übergetretenen Fürsten bereits an ben Kaifer. Was ware wohl erfolgt, wenn die Kaiserlichen sich Obersachsen unterworfen, und alsbann nach ben Stiftslanden und der Oftsee, wie sie beabsichtigten, weiter vorgedrungen wären?

Man darf nicht vergessen, das Wallenstein den Churfürsten von Baiern nach Sachsen mit sich fortzuziehen gesucht hatte, wo der große Kampf ausgesochten werden mußte, der dann auch über Baiern entsichieden haben würde. Aber dazu war der Churfürst, der sein Land indeß der Berwüstung preisgegeben sah und sein Berhältniß zu Wallenstein als eine Erniedrigung empfand, nicht zu bringen gewesen.

Dhne diese Bulfe aber war Wallenstein nicht gemeint, einen enticheidenden Rampf zu provociren. Er bachte fich junächst nur ber fachsijden und thuringischen Gebiete zu bemächtigen, die Uebergange über die Elbe bei Torgau, bei halle über die Saale zu besetzen, Erfurt und Naumburg zu nehmen und sich auf seine Beise für die Binterquartiere einzurichten. Für den Fall, daß er in denselben angegriffen werde, hatte er den Gedanken, an die wichtigsten Plate zugleich Infanterie und Cavallerie zu verlegen, die sich gegen den nächsten Unlauf vertheibigen und bann unter einander unterftuten könnte. Mitten in diesen Borbereitungen aber überraschte ihn der König, der in rapider Gile über den Thüringerwald baherkam. Erfurt vermochten die Raiserlichen gar nicht einmal zu erreichen; in andern thuringischen Blaten, wo die Borposten beider Parteien an einander geriethen, konnten fie fich nicht halten; auch nicht in Naumburg; fie verließen fogar Beigenfels. Selbst in ber Ebene von Lüten, wo fie noch immer Meister von Sachsen geblieben maren, konnte er fie nicht bulben. Er wollte fich mit ben Sachsen, die in Torgau dem Feind guborgekommen waren, wie er selbst zu Naumburg, vereinigen2); er meinte felbst ohne sie, da er die Kaiserlichen erschüttert sah, ihnen den Bortheil abgewinnen, sein Sauptquartier in Lüten nehmen zu können.

Wallenstein bagegen war entschlossen, aus der Position, die auch für ihn wegen der Verbindung mit Zeitz und Altenburg, sowie mit Merseburg und Leipzig den größten Werth hatte, nicht zu weichen; noch in der Nacht nahm er mit der ansehnlichen Macht, die um ihn war, eine feste Stellung, in der er sich zutraute die Andringenden zurückzuweisen, wie vor Kurzem bei Burgstall.

So stießen die beiben großen Kriegsmänner der Spoche zu einer offenen Feldschlacht auf einander.

<sup>1)</sup> Man entnimmt bies aus bem Disenrs über bes Friedlänbers Actiones bei Aretin, Baierns ausw. Berhält. S. 339. "Fr. hat wollen, 3. Ch. D. follte neben ime in Meichsen geben und ben König in Bapern graffiren laffen."

<sup>2) ,</sup> Sid Chursachsen etwas zu nähern und biefes zur Conjunction zu vermögen." Bericht an Oxenstierna.

Eigentlich von ihrem Gegenfat, von Polen und den Ufern der Ditsee, war die allgemeine Wendung, welche die Dinge seit drei Jahren genommen hatten, ausgegangen. Friedlands Besitnahme von Mecklenburg hatte dem König von Schweden einen vor aller Welt gerechtfertigten Anlaß gegeben nach Deutschland zu kommen. Da lagen benn die Umstände so günstig für ihn, daß er als der Vorfechter ber großen religiösenationalen Sache, ber Hersteller bes Religionsfriedens und ber mit bemfelben zusammenhängenden Reichsgesetze auftreten Wäre er allein beshalb über die See gekommen, um alt= gesetzliche Zustände im Reich herzustellen und wieder aufzurichten, so würde seine Mission nahezu vollendet gewesen sein. Allein er hatte sein schwedisches Interesse keinen Augenblick aus den Augen verloren, und durch Besitzergreifungen, Bundniffe und selbst Suldigungen im beutschen Reiche eine so gewaltige Stellung eingenommen, daß er als ber vornehmste Repräsentant des protestantischen und antiöfterreichi= schen Bringips in Europa erschien. Welches waren nun hier seine Absichten? Hat er wirklich gedacht Römischer Kaiser zu werden, wie man ihm nachfagt, und die Reichsgewalt in seine Sand zu nehmen?

Drenstierna hat einst dem brandenburgischen geheimen Rath ause einandergesetzt, die Intention des Königs sei im Allgemeinen gewesen, sein Reich der Ostsee zu versichern, die gegnerischen Bestrebungen zu brechen, die bedrängten Lande zu befreien, dann weiter zu gehen, oder inne zu halten, je nachdem es das Besser scheine; er habe jedoch nie geglaubt, so weit zu kommen als er gekommen sei; er sei nur immer der Gelegenheit gesolgt, die Lage des Momentes sei die Grundslage seiner Rathschläge gewesen 1).

Dazu nun, daß er hätte hoffen können, die höchste Gewalt im Abendlande in die Hand zu nehmen, waren in diesem Augenblick die Berhältnisse nicht angethan. Frankreich hätte es nimmermehr zugeslassen. Und auch Desterreich: Spanien entwickelte Kräfte des Widersstandes, die er nicht hätte überwältigen können.

Noch eine andere vertrauliche Aeußerung des Kanzlers liegt vor, nach welcher der König die Gründung eines selbständigen skandinavisichen Reiches beabsichtigte 2). Schweden, Norwegen und Dänemark bis an den großen Belt sollten vereinigt, und die Küstenländer der Ostfee, im Gegensat mit Polen und Deutschland, dazu geschlagen

<sup>1)</sup> Conferenz bom 30. Januar 1633, im Berliner Archiv.

<sup>2)</sup> Anteckning ex mem. Bengt Oxenstjerna, nach einer Mittheilung Urcis. Ju Handlingar rörande Skandinaviens historia II, 101.

merben. Es ist ber Grundgebanke ber ichmedicken Racht, ber von ba an andernfalb Jabrbunderne bie Belt beschäftigt bat. Und wenn es autbentisch ift, mas mir saben, daß ber Rönig nicht ber Meinung mar, die Stadte und Kande, melde er eingenommen, obgleich er sie hatte buldigen lassen, ju behalten, sondern nur sie zum Pfand ber Abtretungen zu machen, die ihn seiner maritimen Racht versicherten, so seinmnt bas bamit im Algemeinen zusammen. Der Gebanke bes standinavischen Reiches beberrichte auch die deursche Bolitik Gustab Abolis.

Die Aedicheit ber prozesianzischen Gesinnung bes Königs burfte man nun nicht laugnen: fie mar mit feinem idmebiiden Gebanken und zwar für ibn felbit ununterideibbar verbunden. Indem er ben Einflug ber Raiferlichen in Polen brach und fie von ber Ditfee berbrangte, fam er zugleich ben Protestanten gegen bie fatbolisch-ofterreidische Uebermacht, wie ne noch 1629 mar, zu Gulfe. Protenantismus bat er feine Gelbitanbigfeit im Reiche gurudgegeben, Niemand wird ihm biefen Ruhm entreißen. Dem Intereffe beffelben entiprach fein Plan und Bunich, Die Gleichbeit ber Bekenntniffe in tem durfüritlichen Collegium berguftellen, wie tenn bavon bas Gleichgewicht berielben und ber Friede am meinen abhing. Gang anders verhielt es fich mit feiner Absicht, Die Kuften ber Ditfee fur Schweben ju gewinnen. Wenn er Pommern verlangte, auf meldes ber Churfurit von Brandenburg bie bestbegrundeten Uniprude batte, jo machte er baburch eine weitere Umgestaltung nothwendig, ba es obne Entichädigung Brandenburgs, diese aber ohne Sacularisationen nicht möglich war. Die Umwandlung mußte noch weiter geführt werben, als es durch die protestantischen Bisthumer und Erzbisthumer geschehen war.

(Sustav Abolf hatte eine Umgestaltung bes Reiches in der Weise, wie sie sich später wirklich vollzogen hat, im Sinne. In dem Ginzbringen dieses Fürsten im Reich, das für die Rettung des Protestanztismus unentbehrlich war, das nun aber wieder zur Folge hatte, daß er eine Ausstattung von dem Reiche verlangte, wie sie für sein Schweden wünschenswerth war, lag die Krisis der deutschen Geschicke für alle Zeit.

Weber diese Abtretungen, noch die Säcularisationen, noch die in Aussicht gestellten Verfassungsbestimmungen konnte der Kaiser zugestehen. Friedland durfte auf Zurücknahme des Edictes, welches die Protestanten zu dem Meußersten getrieben hatte, auf weltliche Verwendung der geistlichen Ginkunfte dringen; aber nicht auf Abtretung

ansehnlicher Gebiete und Säcularisation, welche ben Rechten und Ansprüchen bes Kaisers geradezu entgegengelausen wären. Der das malige Standpunkt des Kaisers und Wallensteins ist dem verwandt, welchen einst Carl V einnahm, als er sich dem von Matthias Held geschlossenen katholischen Bündnisse fern hielt, die Protestanten durch Concessionen zu beruhigen, aber dabei das Uebergewicht des Katholiscismus und die Einheit des Reiches aufrecht zu halten suchte. Wenn Wallenstein überdies seinen persönlichen Anspruch in vollster Aussehnung festhielt, so meinte er denselben unter der Autorität des Kaisers durchzusühren, und durch die Verbindung der früheren mit neuen Verdiensten die höchste Stufe in der Kangordnung deutscher Reichsfürsten zu erwerben.

Die nächste Frage, in der sich in dem Augenblick alle großen Interessen concentrirten, war, ob die protestantischen Fürsten zu einer Bereinbarung mit dem Kaiser, ohne Rücksicht auf Schweben, gebracht, oder ob sie bei diesem Bunde festgehalten werden würden.

Der König wäre geneigt gewesen, wenn ihm seine Grundbedingung bewilligt wurde, den deutschen Fürsten die weitere Bereinbarung unter sich selbst zu überlassen 1). Friedland meinte noch die Unterordnung der Fürsten unter bem Raifer festzuhalten. Richt fo fehr jedoch die Idee über Kaifer und Reich, als die religiöse erregte die Gemüther. Wallenstein war jest für die vornehmste Forderung der Protestanten; aber welch eine Gefahr für biefe, wenn er ben Siea erfocht, später aber nicht im Stande mar, ben Religionseifer bes Raisers nachhaltig zu mäßigen. Für Gustab Abolf war ber evangelische Name alles: er stritt für bas Bestehen bes Protestantismus mit vollem Bergen. Er hatte benfelben gum Pringip feiner Beerführung gemacht: er felbst gehörte ihm mit freudigem und sicherem Befenntniß an, heiter von Natur, burch und burch populär, ein Mann der deutschen Bürgerschaften, die ihn mit Freuden selbst als ihren herrn begrüßt hatten. Die Berehrung, die man ihm gollte, war ihm fast zu stark.

Dagegen konnte dem Friedländer nie Verehrung genug bewiesen werden. Man wußte nicht, ob er der Religion, die er bekannte, wirklich ergeben sei: man sagte, er glaube mehr an die Gestirne, die sein Ustrolog befrage: manche meinten, er glaube auch daran nicht. Bei ihm war alles bedachter Plan, umfassende Combination, ein immer höher strebender Ehrgeiz. Wenn auch der König ein weiteres

<sup>1)</sup> So verfichert furz barauf ber Churfürst von Sachsen.

Biel verfolgte, so trat das doch vor den freien populären Impulsen zurück, denen er jeden Augenblick Raum gab. Wallenstein war ein podagrischer Strateg; der König ein General von rüstiger Beweglicksteit; er hatte eine lebendige, friegsmännische Ader. Wallenstein wollte die Formen des Reiches erhalten, mit möglichster Schonung des Prostestantismus; Gustav Adolf sie durchbrechen: mit voller Feststellung des Bekenntnisses. Niemand verließ sich auf Wallenstein: zu Gustav Adolf hatte Zedermann Vertrauen.

So umfaßte der Widerstreit der beiden Heerführer die Welt und das Reich der Joeen, die politische und religiöse Zukunft von Deutschland: als sie an dem Eingang der großen sächsischen Sbene, Regionen, die noch manchen andern Weltkampf gesehen haben, auf einander stießen. Es entspricht ihrem Verhältniß, daß Gustav Adolf unaufhaltsam vordrang, Wallenstein dort an der Landstraße von Lüßen eine von Gräben und Verschanzungen geschützte starke Position genommen hatte, um ihn festen Fußes zu empfangen.

Einen Augenblick hielten die beiben Schlachtordnungen einander gegenüber, etwa dreihundert Schritt von einander: die Feldstücke spieleten gegen einander. Die Heere waren nicht gerade sehr zahlreich. Die Schweden werden nicht über 14,000, die Kaiserlichen am Morgen nicht über 12,000 Mann stark gewesen sein. Aber noch zur rechten Zeit traf Pappenheim mit seiner Reiterei von Halle kommend ein, eben in dem Augenblick, als der König angriff.

Bu persönlichem Zusammentreffen ließen die Schlachten dieser Zeit nicht mehr so viel Raum, wie noch im vorigen Jahrhundert die Bataillen der Hugenotten in Frankreich. Aber es erinnert noch daran, wenn hier auf dem linken Flügel der Kaiserlichen, den der König ansgriff, zuerst Pappenheim tödtlich verwundet weggebracht wurde, gleich darauf auch der König in den Arm geschossen, sein Pferd nicht mehr führen konnte und von ein paar Kugeln getroffen auf dem Schlachtsfelde niedersank.

Eigentlich über seiner Leiche entzündete sich auf biesem Flügel bie Schlacht.

Nach bem ersten von Nebel verhüllten Getümmel brang eine kaiserliche Brigade zu Fuß, unter dem Oberst Comargo, von Reiterei unterstützt, gegen den schwedischen Schlachthausen vor, warf ihn außeinander, und brachte eine nicht geringe Anzahl Feldzeichen in ihre Hand; aber den Körper des Königs konnte sie nicht mit davon nehemen: denn indem kam schwedische Cavallerie den in Verwirrung gerathenen Regimentern zu Hülfe und behielt die Oberhand. Die

Kaiserlichen wurden nun ihrerseits zurückgeworfen und von ihrem Geschütz weggedrängt: während sich die weichende Infanterie den ans dern Brigaden zugesellte und aufs neue Stand hielt, warf sich die Cavallerie in eine wilde Flucht; sie war noch halbbarbarisch und plünderte im Rücken des eigenen Heeres das dahin in Sicherheit gesbrachte Gewäck.

Indeß war ein ähnlicher Angriff unter Herzog Bernhard auf ben rechten Flügel der Raiserlichen unternommen, zwar zurückgewiesen, aber immer wieder erneuert worden. Ueber die ganze Linie bin war bann ber Rampf entbrannt. Die beiben Barteien wetteiferten in Tapferkeit. Unter den Raiserlichen machte sich besonders Ottavio Biccolomini bemerklich: in seiner blanken Ruftung, an ber Spite eines wackern Reitergeschwaders: er schien sich um die Verwundungen, die er erhielt, wenig zu fümmern. Man schlug, wie Wallenstein fagt, mit einer Wuth, wie er fie noch nie erlebt habe, ein Treffen fei immer auf das andere gefolgt; und mit der größten Entschlossen= heit habe man gefochten; auf der Seite des Feindes sowie auf der faiferlichen seien große Berlufte erlitten worden, die meisten Offigiere seien verwundet ober todt. Er selbst ward von einer Rugel gestreift; unerschrocken, mit bem überlegenen Blick bes geübten Beerführers hielt er alles in Ordnung; er wußte die in Nachtheil gerathenden Regi= menter allezeit mit frischem Bolk zu unterstüten. Endlich aber wurde bies unmöglich. Bergog Bernhard bemächtigte fich ber angegriffenen, obwohl mit gutem Feldgeschütz versehenen Position, so daß sie ihm nicht wieder entriffen werden konnte. Wallenstein bemerkte, daß ber beffere Theil seiner Truppen erschöpft, der andere, deffen Haltung überhaupt seinen Erwartungen nicht entsprach, nicht mehr zusammen-Er hatte keine Niederlage erlitten; aber er fühlte, zuhalten war. baß er die eingenommene Stellung nicht weiter behaupten könne. Nicht ohne die vornehmsten Führer zu Rathe gezogen zu haben, beschloß er ben Rückzug einzuschlagen. Als noch am Abend bas Pappenheimische Fußvolf eintraf, mit der Absicht die Schlacht zu erneuern, gab ihm ber General die Beisung, nur eben ben Rudzug beden zu helfen. Was diesen Entschluß zu einem unvermeidlichen machte, war die Stimmung der Landeseinwohner. Schon waren die Fuhrleute. welche bas Geschütz angefahren hatten, mit ihren Pferden babon gegangen; es konnte nicht einmal mit fortgeschafft werden. Das ganze Land war feindselig und zur Empörung geneigt. Wallenstein hatte fürchten müssen, den Bestand der Armee zu gefährden, auf der seine Größe beruhte.

Die Schweden und Protestanten hatten ohne Zweifel die Obershand; aber auch sie waren nach Weißenfels zurückgegangen, wohin die Leiche des Königs gebracht worden war. Da hielten sie ihren Rath 1).

Bir können die Schlacht als eine im eminenten Sinne historische bezeichnen. Der Ueberfluthung von Nordveutschland durch die Liga seit der Schlacht am weißen Berge war bei Breitenfeld ein Ziel geseitst worden. Noch einmal trat die Wiederherstellung der kaiserlichen Uebermacht in Aussicht; sie würde den Protestantismus unter erträgslichen Bedingungen in den alten Formen, aber auch in den alten Gefahren haben bestehen lassen. Ihr ward durch die Schlacht von Lügen Einhalt gethan. In dem Kampfe zwischen Action und Reaction, der Europa umfaßte, stellte sich in Deutschland eine Art von Gleichgewicht der Kriegsfräfte, der Bekenntnisse, der Dynastien her.

Ist es nicht wie eine Fügung des Schickfals, daß der Urenkel des niedergeworfenen, geächteten, beraubten Johann Friedrich, ein fast besitzloser Herzog von Weimar es sein mußte, der diese entscheidende Schlacht vorbereitete und dann hauptsächlich zu einem glücklichen Ende brachte?

1) Die ruhigsten und zuverlässigften Berichte fammen von ber faiferlichen Seite. Gehr eingehend über bie allgemeine Lage ift Deobati, ber von Frietland an ben Raifer geschicht murbe. Befentlich ergangt wird er burch ben Bericht von Gallas an ben Ronig von Ungarn, ber bei Forfter, Ballenfteins Brogeg S. 95, mitgetheilt ift. Bon Ballenftein felbft liegt ein febr braftifcher und unterrichtenber Brief an Albringer vor; Aretins Ballenftein, Anbang Urf. Rr. 20. Gallas mar nicht jugegen, er empfing feine Radrichten von bem Feldmaridall Bolfa, und ichrieb nicht eber, als bis er fich "von ber grundlichen Beschaffenheit ber Schlacht" unterrichtet. Da wird benn auch bes Bergogs Frang Albert von Lauenburg, in beffen Armen ber Ronig geftorben fein foll, gebacht. Mus einer Neugerung Drenftierna's entnebme ich, bag ber Bergog bas felbit an Ballenftein berichtet bat. Er mird überbaupt als eine Creatur bes Friedlanders bezeichnet. Geine eigne Ergablung icheint ben Berbacht rege gemacht zu haben, namentlich ba fich, wie man aus ber Erzählung von Gaffion fieht, Riemand ben Berlauf recht eigentlich benten tonnte. 3ch will ben Berbacht nicht etwa auffrischen, fonbern nur feinen Anlag nachweisen. Außer ben gebruckten Berichten lagen mir noch ein paar bieber unbefannte Briefe aus bem ichwebischen Sauptquartier vor.

٠;

## Aeuntes Capitel.

## Friedensentwürfe in der ersten Hälfte des Jahres 1633.

Für Wallenstein bildete ber Ausgang der Schlacht ein unendlich wichtiges persönliches Creigniß.

In seiner Laufbahn, in der sich sein eigenstes Interesse mit dem kaiserlichen verband, hatte er anfangs unermeßlichen Erfolg gehabt; er hatte die Eroberung von Constantinopel, die Herstellung der deutsichen Monarchie im Sinne des alten Kaiserthums in Aussicht nehmen können.

Wenn er dann vor der Liga, die dem Kaiser ihren Willen auflegte, zurück treten mußte, so waren beide überwältigt worden. Er hatte hierauf die Heerführung wieder übernommen, und es war ihm gelungen die kaiserliche Autorität durch die Waffen zu erneuern, so daß er die Idee einer Pacification des Reiches im Sinne derselben fassen konnte: die Schlacht bei Lüßen bewies ihm aber, daß die Elemente mit denen er kämpfen mußte, seinen Streitkräften überlegen waren.

König Guftav Abolf war umgekommen; aber seine Truppen und damit auch im Allgemeinen seine Tendenzen behielten die Oberhand über die kaiserlichen.

Wallenstein hatte noch von Glück zu sagen, daß die feinblichen Heerschaaren ihn nicht unmittelbar nach Böhmen verfolgten. Churfürst Johann Georg von Sachsen und bessen Feldmarschall hätten nichts mehr gewünscht: denn die Quartiere, die Wallenstein genommen, seien von einander weit entlegen; man werbe ihm ohne viel Schwierigkeit beikommen können; wenn man ihn vollends niederwerse, so werde man der Katholischen überhaupt Meister sein. Aber Herzog Bernhard von Beimar, der unmittelbar nach der Schlacht nach

.

Dresben fam und zur Mitwirkung aufgeforbert wurde, versagte dieselbe 1). Er urtheilte, da Wallenstein noch immer stärker sei, als die
schwedisch-deutsche Armee und diese keine festen Pläge in Böhmen
inne habe, so würde sie, wenn sie daselbst vorrücke, vielmehr ihrerseits in Gefahr gerathen. Er drang darauf, daß vor allen Dingen
die Pläge des sächsischen Gebietes, welche die Kaiserlichen noch inne
hatten, ihnen entrissen, und dann die übrigen gegen einen Angriff
von dorther sicher gestellt würden. Für Sachsen waren seine Gedanken lediglich auf Desensive gerichtet: zur Offensive rief ihn sein
Ehrgeiz nach Franken.

Dieselbe Ansicht äußerte der schwedische Reichskanzler Drenstierna, der im December nach Dresden kam. Ginen Angriff auf Böhmen verwarf er ungefähr aus denselben Gründen wie Bernhard; ihm stand der Sinn nach dem Vorbild und der Anweisung des Königs hauptsächlich auf Fortsetzung des Krieges in Oberdeutschland.

So behielt Wallenstein Zeit und Ruhe, um seine Armee herzustellen. Die, welche in dem letzen Feldzug, der letzen Schlacht ihre Pflicht nicht gethan hatten, wurden mit einer Strenge, die an Grausamfeit streifte, bestraft; die, welche die Zufriedenheit des Generals erworden, mit glänzenden Belohnungen geehrt. Die Regimenter wurden in den Quartieren erfrischt und verstärkt, und alles vorbereitet, um im Frühjahr drei verschiedene Corps nach Baiern, Franken und Schlesien ins Feld rücken zu lassen.

Bei allebem aber — auf die Erblande zurückgeworfen, beren Bertheibigung aus eigenen Hülfsquellen er einst selbst für unmöglich erklärt hatte, und nicht mehr fähig, eine an Zahl überlegene Armee, auf die er von jeher seine Sache gestellt hatte, aufzurichten — war er sehr geneigt, die Hand zum Frieden zu bieten.

Der bänische Gesandte, Graf Wartensleben, der von Christian IV, welchem die im Kriege anwachsende Macht. von Schweden nicht eben angenehm sein konnte, zu einer Friedensvermittelung nach Wien geschickt worden war und jetzt von da nach Dresden ging, besuchte auf seinem Wege den Herzog von Friedland. Der sagte ihm: "er fühle jetzt, daß er alt werde; er sei von Krankheiten geplagt der Ruhe bebürftig; er besitze eine Stellung, die ihm genügen könne; von der Fortsetzung des Krieges dürfe er sich keinen Zuwachs an Reputation

<sup>1)</sup> Bernhard traf am 13. Abends in Dresben ein (wovon bei Röfe feine Notiz). Die Actenstücke über seine Berhandlungen finden sich im Archiv zu Dresben.

versprechen, sondern eher das Gegentheil". "Niemals", fügte er hinzu, "habe er größere Borbereitungen zum Kriege gemacht, aber doch niemals heißere Begierde gehabt, Frieden zu machen. Bon dem, was er persönlich prätendiren könne, sei er bereit einiges nachzulassen, um das große und nothwendige Werk nicht zu hindern"). — Versicherungen, die noch über das hinausgingen, was sich erwarten ließ. Auch hätte Graf Wartensleben nichts darauf gegeben, hätte er nicht einen Brief gesehen, worin Wallenstein den Kaiser aufforderte, auf Frieden zu denken und die Menschen von sich entsernt zu halten, deren Bemühen nur immer sei, Zwietracht zu säen.

Wir wissen, wie man in Wien nach dem Zusammentreffen von Nürnberg über den Frieden dachte. Die Anmahnung galt den religiösen Antipathien des Kaisers, die durch die eifrigkatholische Partei unaufhörlich rege erhalten wurden.

Wartensleben fand in Dresden auch den Churfürsten von Brandenburg, der eben aus Preußen zurückgekehrt und nach Dresden gekommen war, um mit seinem Nachbar, dessen Ansehn und Macht die seine damals noch übertraf, über Krieg und Frieden zu Rathe zu geben.

Das Jahr zuvor hatte man in Sachsen in geiftlicher und politischer Beziehung die Bedingungen aufgestellt, unter benen eine Bacification stattfinden könne. Sie enthalten nabezu das, was man in Wien poraussette, doch geben sie noch tiefer ein. Mit der einfachen Burudnahme bes Restitutionsedictes wurden barin auch alle bie frubern Anliegen, welche die Reichstage beschäftigt hatten, verbunden: Beschränfung bes geiftlichen Borbehaltes auf seinen ursprünglichen Wortlaut, so daß er auf die protestantischen Stifter nicht bezogen werben könne; Erneuerung der ferdinandeischen Declaration; Austrag entstehender Streitigkeiten nicht beim faiferlichen Sofe, sondern vor ben Ständen beiber Religionen; paritätische Besetzung bes Rammeracrichts und des Reichshofraths. Es waren eben die Bunkte, auf welche Pfalz und Brandenburg früher gedrungen hatten, und bie beshalb unerledigt geblieben maren, weil Sachsen fie nicht unterstütt. sondern sich vielmehr für die kaiserliche Auffassung erklärt hatte. Nun aber, angegriffen und in seinem besondern Dasein gefährdet, machte Johann Georg diese Antrage zu seinen eigenen. Dem wurden nun die in dem Kriege entstandenen neuen Forderungen binzugefügt: Ab-

<sup>1)</sup> Brandenburgische Schrift über ben "Berlauf in Dresben an ben Rangler Oxenstierna".

schaffung der Contributionen und Consiscationen im Namen des Kaisfers, sowie Unterlassung auswärtiger Kriegsunternehmungen ohne förmlichen Reichsbeschluß; Herstellung von Mecklenburg und der Pfalz; Versicherung wegen der mit Schweden eingegangenen Bersträge 1).

Mit alle dem war Churfürst Georg Wilhelm fehr einverstanden; aber es genügte ihm noch nicht: namentlich waren es zwei Punkte, Der sächfiche Entwurf gebachte in benen er weiter geben wollte. einer Beilegung ber pfälzischen Gache auf richtigem billigem Mage. Brandenburg meinte, daß man die Uebertragung ber pfalzischen Chur auf Baiern nimmermehr zugeben könne: benn badurch wurde bie fatholische Majorität im Churfürstenrathe befestigt werden: und mas stehe ben Evangelischen bevor, wenn einmal bas Reichsbicariat auf Baiern übergebe? Sauptfachlich brachte es jur Sprache, bag in ben Gebieten ber Krone Böhmen bie freie Religionsubung nicht allein, sondern auch der gleiche Antheil der Evangelischen an den öffentlichen Aemtern wiederhergestellt werben muffe. Burde man ben bigigen Eifer ber jesuitischen Rathgeber nicht mäßigen, so wurden auch bie Nachbarn fich keiner Sicherbeit erfreuen: jei boch eben von Böhmen die ganze Unruhe ausgegangen.

Weber hierüber, noch auch für ben Fall, daß ber Friede übershaupt nicht erreicht werden könne, über die Art und Weise wie alsebann der Krieg fortzuseten sei, konnte man sich verständigen. Der Churfürst von Sachsen wünschte die Direction in seine Hand zu bringen; Schweden dachte er auszuschließen, Brandenburg behandelte er als untergeordnet. Einmal ist es darüber zu einem persönlichen Mißvernehmen zwischen den beiden Churfürsten gesommen, doch nicht zu einer Entzweiung. Sie haben vielmehr zuletzt eine militärische Cooperation verabredet. Georg Wilhelm war einverstanden, daß ein bereits von sächsischer Seite eingeleiteter pacificatorischer Versuch sofort ins Werk gesetzt würde <sup>2</sup>).

Unmittelbar nach ber Schlacht von Lügen hatte fich ber unermubliche Vermittler, Landgraf Georg von Heffen, mit einem Erbieten

<sup>1, &</sup>quot;Zumma besjenigen, mas uff Seiten ber Evangelischen ben ber Kenjerlichen Majefiat und ben catholischen Stenden zu suchen und barauf zu bestehen billig erachtet mirb:" — ein Auffat, ber in Torgan unter bem Titel Media pacis von Sachien an Brandenburg mitgetheilt worben war. Archir zu Tresten.

<sup>2</sup> Chemnin II, 2.9, aus ten von Brantenburg an ten Reichstangler ge-ichehenen Mittheilungen.

seiner guten Dienste in dem Mediationsgeschäft an den Kaiser gewendet, und sich dann im December an den Hof seines Schwiegervaters Johann Georg nach Dresden begeben. Durch eine Antwort von Wien, welche nach langem Verzug dort bei ihm einging, in seinem Vorhaben bestärft, meldete er weiter, daß er Mittheilungen von Belang, welche die Reichsberuhigung fördern und über alle vorkommenden Fragen Licht geben würden, mündlich zu machen wünsche. Jene sächsischen Vorschläge waren ihm mitgetheilt worden, ohne daß er sich amtlich darauf beziehen durfte, denn man wollte sie einer allgemeinen Genehmigung der evangelischen Stände vorbehalten; doch entnahm er daraus, worauf es ankam, und gewann für seine Verhandlungen eine seste Grundlage. Der kaiserliche Hof willigte in eine Zusammenstunft des Landgrafen und seiner Räthe mit einigen leitenden Mitzgliedern des kaiserlichen geheimen Rathes, die zu Leitmerit gehalten werden sollte.

Man hat damals bezweifelt, ob auch der Churfürst von Branbenburg davon gewußt, dazu seine Einwilligung gegeben habe: aber so verhält es sich doch. Er hat eines Tages den Landgrafen besucht, um ihm zu seinem Borhaben Muth einzusprechen. Bei einem Bankett, das bei dem Herzog von Holstein am 10. März stattsand, hat er demselben Glück dazu gewünscht!). Das war eines Sonntags: den andern Morgen, eines Montags, trat der Landgraf seine Reise an; er nahm seinen Weg über Töpliß.

An der böhmischen Grenze wurde er von ein paar Compagnien Kroaten empfangen; an der Elbe von einem der vornehmsten Reitersobersten Friedlands in dessen Namen und unter bewassnetem Geleit nach dem Städtchen geführt, wo die Truppen Spalier bildeten. Zwei Stunden vor ihm waren die kaiserlichen Bevollmächtigten einzgetroffen, welche ihm, als er ihnen sofort einen Besuch machen wollte, um allen Anschein von Superiorität zu vermeiden, auf der Gasse entgegenkamen. Der vornehmste unter ihnen war der Bischof von Wien, der nach wie vor als einer der Vertrauten und Vertreter der friedländischen Politik am Hose angesehen wurde.

Nach einer kurzen Besprechung am folgenden Tage, in welcher ber Landgraf besonders betonte, daß es zunächst nur darauf anstomme, dem Churfürsten von Sachsen Licht darüber zu verschaffen, wie weit man von kaiserlicher Seite zu gehen gedenke, und zwar in

<sup>1)</sup> So ergiebt fich aus einer Anmerkung gu bem Bericht über eine mit Drenftierna vorgegangene Berhanblung bes Lanbgrafen.

ben allgemeinen sowohl wie in seinen besonbern Angelegenheiten, begannen bie Conferenzen am 14. März früh um sieben in ber Behausung des Landgrafen, der die Berhandlungen persönlich leitete.

Er brachte vor allem die Befriedigung der Schweden zur Sprache, auf die es auch deshalb ankam, weil ohne eine solche ein allgemeiner Friede nicht zu hoffen war. Die kaiserlichen Gesandten bemerkten, daß man sie nicht vom Kaiser erwarten könne, da der König in Regensburg zum Reichsfeind erklärt worden sei. Der Vorschlag des Landgrafen war, den Schweden ein paar Orte als Lehen des Reiches zu überlassen. Die Kaiserlichen sprachen sich nicht geradezu dagegen aus; sie meinten, der Kaiser könne wenigstens stillschweigen und connibiren.

Der zweite Artikel betraf die Gerstellung der Pfalz. Der reichserechtlich wichtigste Punkt, die Uebertragung der Chur auf Baiern, ward dabei nicht erwähnt; so weit ging Sachsen auch jetzt noch nicht, um sie mit wahrem Eifer anzusechten. Nur der Rückgabe der dem pfälzischen Hause entrissenen Landschaften wurde gedacht. Die kaiserelichen Bevollmächtigten stellten eine solche in Aussicht, wiewohl nicht vollständig: der Kaiser würde darüber selbst Land und Leute verlieren.

Am ausführlichsten sprach man über die Interessen der Religion und der protestantischen Fürsten. Die Bevollmächtigten waren geneigt, die geistlichen Güter, die innerhalb der evangelischen Territorien gelegen seien, zurüczzgeben; man erörterte die Frage, wie es gehalten werden sollte, wenn solche etwa zur Ausstattung eines Bisthums gehörten. In Bezug auf die eingezogenen Erzstifter waren sie nicht so eingehend; der Kaiser schien namentlich den Anspruch seines Sohnes auf Halberstadt und Magdeburg noch behaupten zu wollen, wogegen der Landgraf, schon im Interesse sechwiegervaters, vorstellte, daß das unter den veränderten Umständen nicht mehr möglich sei.

Die paritätische Besetzung des Kammergerichts und des Reichshofraths verweigerten die Bevollmächtigten nicht geradezu; nur davon wollten sie nichts hören, daß eine solche Maßregel auch auf den geheimen Rath des Kaisers ausgedehnt würde; sie versicherten, das werde derselbe nun und nimmermehr zugeben.

Und ebenso stark war ihr Widerspruch, als der Herstellung der alten Zustände in Böhmen, auch der Freiheit der Mahl gedacht wurde. Sie warnten davor, der Partei, die in Wien auf die Fortsetzung des Krieges dringe, wie dazu auch mannigkaltige Hülfe ans geboten werde, nicht noch mehr Rüchalt zu verschaffen. Für das Reich waren sie erbötig, das Prinzip der Religionsfreiheit, wie es

jest mit Rücksicht auf die Territorialhoheit gefaßt wurde, zuzugestehen, nicht jedoch in Böhmen. Denn warum sollte der Kaiser nicht ebenso gut das Recht der Verfügung in dieser Hinsicht haben, wie jeder andere Kürst in seinem Gebiete 1)?

Man sieht: in Beziehung auf die besondern österreichischen Interessen, die Autonomie des kaiserlichen Hofes, die seiner Räthe und seiner Erblande, waren sie unerbittlich; in den Anliegen des Reiches jedoch traten sie näher herbei als disher. Worauf alles ankam, eine gleiche Berechtigung der beiden Religionsparteien in den verschiedenen Territorien und den Reichsgerichten wollten sie anerkennen; sie verstanden sich zur Restitution eines Theiles der Pfalz und waren geneigt eine Befriedigung von Schweden zu genehmigen; sie wünschten nur zu wissen, worauf hierbei eigentlich die Absicht gehe.

Die beiben Parteien waren noch weit von einander; aber eine Berständigung lag allerdings in der Möglichkeit der Dinge. Die Absicht war gefaßt, demnächst, noch im Frühjahr, dasur einen Friedensscongreß zu Stande zu bringen, der in Breslau, ober vielleicht auf dem Schloß in Prag gehalten werden könne. Dafür wäre dann ein Waffenstillstand vonnöthen gewesen. Man ließ zunächst nur den Churstürsten von Sachsen wissen: wenn er nach Böhmen vordringen sollte, so würde er veranlassen, daß man ihn in seinem Gebiete heimsuche und es mit Feuer und Schwert verheere: unterlasse er es aber, so werde auch er keine Feindseligkeit erfahren.

Diese Verhandlungen sind ohne persönliche Theilnahme Wallensteins gepflogen worden: aber der Bischof von Wien hatte noch vorher Rücksprache mit ihm darüber genommen; man war berechtigt, wenn nicht in jedem einzelnen Punkt, doch im Allgemeinen seine Uebereinstimmung vorauszusetzen. In diesem Sinne hat er, als ihm von denselben Mittheilung gemacht wurde, die Antwort gegeben: was zu bes heiligen Reiches Ansehn und Bohlstand diene, dazu wolle er an seinem Ort mitwirken. Unter diesen Aspecten griff er wieder zu dem Schwert.

Wenn man überhaupt keine Kriegsführung verstehen kann, ohne die politische Lage zu kennen, in welcher die Waffen zu einem vorgesetzten Zweck einzugreifen bestimmt sind, so ist das in verdoppeltem Maße der Fall, wo ein Feldherr auftritt, der auch über den Frieden zu entscheiden hat, und mit den allgemeinen Interessen zugleich seine

<sup>1)</sup> Relation ber herren hefsischen Rathe, als S. Fürstl. Gnaben von Leutmarit jurudgekommen. 17. Marz. (3m Dresdner Archiv.)

<sup>13</sup> 

persönlichen selbstbewußt und unaufhörlich im Auge behält. An regelmäßigen Friedensunterhandlungen, etwa unter dänischer Mediation, und einem allseitigen, behufs derselben zu bewilligenden Stillstand war dem Herzog von Friedland nichts gelegen. Er wollte Führung und Stillstand der Waffen, Unterhandlung und Abschluß ausschließend in seiner Hand vereinigen. Daß der König Gustav Adolf gefallen war, der einzige Nebenbuhler im Felde, den er anerkannte, gab ihm trot dem Bortheil der schwedischen Armee ein erhöhtes Selbstgefühl, das er auf seine sprichwörtliche Weise gröblich und treffend ausgebrückt hat 1). In den deutschen Gebieten gab es Niemand — denn auch Churfürst Maximilian wurde durch die Angriffe, die sich eben gegen ihn richteten, von seiner Hülfe abhängig — der ihm hätte widerstreben können. Die Protestanten meinte er mit sich fortzureißen und zu beherrschen, da sie durch das Berhältniß zu dem König, das ein persönliches war, nicht mehr gebunden wurden.

Wollte er etwas ausrichten, so burfte er nicht in Böhmen gleichsam eingeschlossen bleiben. Er meinte, vor allen Dingen in Schlesien, und damit in den österreichischen Erblanden, herr werden zu muffen, und dann den von allen Seiten gegen dieselben herans bringenden feindlichen heerführern entgegengehen zu können.

Daß er nun aber bort gegen bie vereinigten Sachsen, Brandenburger und Schweben bas Kriegsglud in offenem Feld versuchen wurde, war von Anfang an nicht zu erwarten. Dahin führten weber bie bereits geschehenen Unnäherungen, noch auch jene an Sachsen geschehene Warnung, die einen Krieg im vollen Verstande des Wortes ausschloß?). Der etwas schwerfällige Bomp, mit welchem ber Berzog fein Gitschin verließ — vierzehn sechsspännige Caroffen, eine lange Reihe von Gepäckwagen mit rothem Juchten bedeckt, ein in neuen Livreen glänzender zahlreicher Hofhalt, — fündigte boch nicht einen schlagfertigen Kriegscapitan an: er schien mehr eine hohe Meinung von den Mitteln geben zu sollen, über die man noch gebiete. Gallas, ber die kaiserlichen Truppen in Schlefien befehligte, und wohl auch allein etwas auszurichten gemeint hatte, befam ben gemeffenen Befehl, nichts zu unternehmen: benn wer hätte für den Ausgang stehen können? Indem nun der Generalissimus, dessen Sammelplat in Königingrät war, in Schlesien einrückte, gewannen bie Kaiserlichen

<sup>1) &</sup>quot;Es fonnten boch zwei hannen auf einem muft fich nit vertragen." Sejyma.

<sup>2)</sup> Antelmi, ber hierauf besonders achtete, ift barilber ausführlich.

bie Uebermacht ber Zahl und ber Führung. Denn von den protestantischen Führern weiß man, daß sie nicht eben gut zusammengingen. Die Kaiserlichen nahmen, nachdem sie Nimptsch besetzt hatten, eine seite Stellung, gegen welche die Evangelischen anzugehen Bedenken trugen; eines Tages bemerkten diese von den höhen, die sie eingenommen hatten, daß es im seindlichen Heere, im Thal vor ihnen, lebendig wurde; das Herz schlug ihnen vor Freude, denn sie wünschten nichts mehr als eine Feldschlacht; aber gerade das Gegentheil geschah.

Eine der Maximen des Herzogs von Friedland war, das Eine zu verstehen zu geben und das Andre zu thun. Indem er sein Kriegsvolk in Schlachtordnung stellte, bot er Unterhandlung an. Sein Bertrauter Terzka erschien bei den Borposten, um den sächsischen Generallieutenant Arnim, der als solcher den höchsten Rang im protestantischen Heere hatte, zu einer Zusammenkunft einzuladen. Dazu war der Herzog selbst in seiner Sänste in die Nähe gekommen.

Das erste Zwiegespräch in der Mitte der beiden Feldlager, haben sie allein gehalten; aber dann nahm Arnim, denn sonst würde er in den widerwärtigsten Berdacht gerathen sein und nicht einmal einen kurzen Stillstand haben schließen können, einige angesehene Offiziere schwedischen und brandenburgischen Dienstes mit sich. Er hatte niederzgeschrieben, wie er die Eröffnung des Herzogs verstanden habe; dieser erklärte in Gegenwart der andern: so verhalte es sich, das sei seine wahre und rechte Meinung.

Im Angesicht ber beiben noch einmal zum Schlagen bereiten Armeen, durch welches, wie auch ber Erfolg ausfallen mochte, der Friede auf gleichmäßig annehmbare Bedingungen unmöglich werden mußte, hatte Wallenstein den Gedanken gefaßt, in diesem Augenblick eine Bereindarung zu Stande zu bringen, um den Frieden zu dictiren. Einen allgemeinen Stillstand lehnte er ab und verhinderte ihn; einen besonderen setzte er in Gang. Die Feindseligkeiten zwischen beiden Armeen sollten eingestellt und die Kraft derselben in würden, das Reich noch ferner zu beunruhigen und die Freiheit der Religion zu bemmen.

Hatte er sich schon immer ben ligistischen Tenbenzen fern gehalten und eine Abkunft mit den Protestanten in Aussicht genommen, so war seine Meinung in diesem Augenblick, eine solche ungefähr im

<sup>1) &</sup>quot;conjunctis viribus, ohne Respect einiger Berfon."

Sinne der Leitmeriter Besprechung zugleich mit Rücksicht auf Befriedigung der Schweden abzuschließen und mit aller Macht durchzuführen.

Arnim verstand das so, daß das Reich in die frühere Bersfassung, wie sie vor dem Kriege von 1618 gewesen war, wiederhersgestellt werden sollte, in Bezug sowohl auf die Ehre und Privilegien der Stände, als auf die Religion und ihre Freiheit.

Auf dieser Grundlage sollte nun unterhandelt werden; Wallenstein erkannte sie an. Arnim säumte nicht, seinem Fürsten dabon Nachricht zu geben: indem er ihn zugleich erinnerte, daß der Krieg in der Weise, wie er doch früher selbst vermeint hatte, auf Kosten der eingenommenen Landschaften nicht durchgeführt werden könne; schon beginne das Kriegsvolk, das man nicht bezahle, schwierig zu werden.

Ein Stillstand wurde auf vierzehn Tage geschlossen, während bessen die Offiziere gute Freundschaft mit einander machten — die evangelischen Obersten waren ein paar Tage hindurch die Gäste Friedlands; — er wurde einmal unterbrochen, ohne daß es doch deschalb zu ernstlichen Feindseligkeiten gekommen wäre, und im August wieder auf vier Wochen erneuert.

Wohin zielten nun die Verhandlungen, die man pflog?

Die Geschichtsbücher der Zeit sind mit ziemlich abenteuerlichen Entwürfen angefüllt, die aus den weitausgreifenden Worten, die man zu wechseln liebte, entsprungen sein mögen, die besser begrüns beten Nachrichten lauten nicht so ungeheuerlich.

Darnach gingen die Vorschläge Friedlands auf Freiheit der Religion, Herstellung der Vertriebenen in ihr altes Eigenthum, und Friede und Freundschaft mit den Schweden, denen eine stattliche Vergütung von dem gesammten Reich zugesagt werden solle. Ausschließend auf eigene Hand hat sie Wallenstein wohl nicht gemacht. In den römischen Papieren sindet sich eine dem Nuntius zugegangene officielle Mittheilung des Wiener Hoses, welche wesentlich dasselbe enthält.

Darnach war die Absicht, daß Mecklenburg und die Pfalz — biese boch wohl nur theilweise — hergestellt und das herzogthum Pommern erhalten bleibe; die Schweden meinte man mit einigen befestigten Plätzen an der See und einem Hafen zu befriedigen: dagegen sollten die den deutschen Bischöfen, namentlich auch dem Erzbischof von Mainz, entrissenen Landschaften denselben zurückgegeben, und das Reich überhaupt in den Zustand von 1622 hergestellt werden.

Ob 1618 ober 1622 als das Normaljahr gelten sollte, war eine ber vornehmsten Fragen. Die Annahme des letzteren schloß den Bestand der in Böhmen nach der Wiedereroberung eingeführten politischen und religiösen Zustände ein; es war die Modification, in welcher der faiserliche Hof die Bedingungen dem päpstlichen vorslegte<sup>1</sup>).

Wir erfahren, daß zwischen Arnim und Friedland Discussionen hierüber stattgesunden haben. Arnim habe die Herstellung des allgemeinen Zustandes, wie er unter Kaiser Matthias war, gefordert: Wallenstein diesen Zeitpunkt als einen zu weit zurückliegenden bezeichnet. Unter den Bedingungen, welche als die Vorschläge Arnims dem päpstlichen Hose ebenfalls mitgetheilt wurden, sindet sich die Austunft, daß Amnestie und Herstellung der verlornen Güter sich auch auf die Erblande erstrecken, über die Religion selbst aber der Kaiser zu disponiren haben solle<sup>2</sup>).

Man fann diese gegenseitigen Eröffnungen als eine Fortsetzung der in Leitmeritz gepflogenen Verhandlung ansehen; sie beruhen auf dem alten Bunsch, vor allem Sachsen wieder mit dem Kaiser zu versöhnen. Der Grundgedanke ist die Erhaltung der Integrität des Reiches mit möglichst geringen Abtretungen, welche keine weitere Rückwirfung haben sollten, und die Zurücknahme der auf die Restitution der geistlichen Güter und die Bestrafung der Rebellen bezüglichen Machtsprüche.

Konnte man aber nun auch mit einigem Grunde die Hoffnung faffen, bamit zum Ziel zu kommen?

- 1) 1. Che i duchi di Pomerania, di Meckelburg ed il Palatino restassero padroni de' loro stati; 2. che li Suedesi tornassero in Suezia ritenendo solamente un porto di mare con alcune piazze; 3. che si restituissero i vescovati occupati e cio che fu tolto a Magonza e che le cose dell' imperio restassero come erano nell' anno 1622. Rocci, 2. Giugno. Das Datum scheint zu beweisen, das das Bedingungen waren, auf die man in Wien eingehen wollte und die den Anerdietungen Friedz lands zu Grunde lagen.
- 2) Le proposizioni di pace, fatte a Friedland dall' Arnaim, furono le seguenti: che si perdoni ad ogni uno tanto ne stati patrimoniali dell' imperatore, quanto in tutto l' imperio; che si restituiscano gli stati e beni a quelli, che n' erano stati privati dal anno 1618 in qua; che si revochi l' editto de' beni ecclesiastichi; ognuno viva nella sua religione, ma nelli stati hereditarii resti a libera dispositione dell' imperatore, che nel rimanente si rimetta lo stato che fu nell' 1618, lasciandosi pero al Bavaro la voce elettorale in sua vita. (Disp. di Grimaldi, 18. Giugno.)

Die eifrig-katholische Partei am kaiserlichen Hofe, die Bertreter bes Bapftes und der Liga erklärten sich bagegen.

Wenn unter anderem der Vorschlag war, die eingezogene Chur bei Lebzeiten Maximilians von Baiern diesem zu lassen, dann aber an die Pfalz zurudzugeben, — eigentlich eine Concession an Sachsen im Gegensatz gegen Schweben und Brandenburg, - so erweckte bies, so wenig es den Protestanten im Allgemeinen genügte, einen lebhaften Wiberspruch unter ben Katholiken. Denn bann würde, sagten sie, bie Stimmengleichheit, die fich dem Katholicismus immer schädlich erwiesen hatte, wiederhergestellt werden. Man sprach nachtheilig von Pater Duiroga, dem dies nicht unannehmbar schien. Aber überhaupt sette es den papstlichen Nuntius in Aufregung, daß der kaiserliche Sof, wiewohl gewillt in den Erblanden Monarchie und Katholicismus aufrecht zu halten, indem er für diese bie Norm bes Jahres 1622 festhielt, doch die Neigung bliden ließ, im Reiche das Jahr 1618 anzunehmen. Der Nuntius Rocci machte den Fürsten Eggenberg auf die Gefahr, welche daraus für die Religion entspringe, und auf ihre Berlufte aufmerksam, da ja damit das Restitutionsedict falle; er verwarf alle und jede Berabredung mit den Regern. Eggenberg erwi= berte ihm, auch der Kaiser habe seine Theologen, durch die er unterrichtet werde, daß es ihm sehr wohl freistehe, mit den Andersaläubigen Verträge zu schließen, da sonst das volle Verderben der katholischen Kirche im beutschen Reiche vorauszusehen sei. Der Nuntius wendete sich an den Beichtbater des Kaisers, Lamormain, der bisher in den Angelegenheiten Wallensteins, als bessen Gegner er betrachtet wurde. nicht gehört worden war, an biefem Bunkte aber wieber einsette, um zu seinem alten Einfluß zu gelangen.

Wallenstein kannte vorlängst diesen Gegensat der geistlichen Grundsätze und Bestrebungen: es war derselbe, mit dem er von jeher auf seinem Wege hatte streiten, vor dem er ein paar Jahre zuvor hatte zurücktreten müssen. Bei seinem Wiedereintritt' gab ihm der Kaiser die bündigsten Zusicherungen, ihnen keine Einwirkung auf die Geschäfte zu gestatten. Am Tage lag, wenn dieselben maßgebend wurden, so sielen leine Unterhandlungen in nichts zusammen. Wallenstein war entschlossen, diesemal nicht zu weichen, sondern seine Sache, was es auch kosten möge, durchzusühren. Darauf beziehen sich seine Ausfälle gegen die Jesuiten, denen er von Herzen gram sei, die er lieber aus dem Reiche verjagt zu sehen wünsche; nur deren Doctrin sei es, daß man den Kehern keine Treue zu halten brauche; er sei entfernt davon: Gott möge keinen Theil an seiner Seele haben, wenn

er es anders meine, als er sage. Und sollte der Kaiser keinen Frieden schließen, oder ihn nicht halten wollen, so werde er ihn dazu nöthigen. In dem Bollgefühl der Macht, die er an der Spitze der Armee und in Folge der ihm zugestandenen Bedingungen thatsächlich besaß, meinte er jedes Hinderniß, das ihm am kaiserlichen Hofe durch geistliche Einwirfungen bereitet werden könne, zu überwinden.

Schon trat ihm aber noch ein andrer Einfluß von größter

Schwierigkeit ber Behandlung in ben Weg.

## Bebntes Cavitel.

## Ginwirfung der europäischen Berhältniffe.

Das Jahr 1632 war, wie in Deutschland für die Liga und für den Kaiser, so auch in den Niederlanden und dem Verhältniß zu Frankreich, für die Krone Spanien unglücklich gewesen. Mastricht war in die Hände der Republik gefallen, die Aristokratie in Frankreich, auf welche Spanien zählte, niedergeworfen, der Herzog Gaston von Orleans, der sich an ihre Spike setzen wollte, besiegt und zu neuer Flucht genöthigt worden.

Darum fühlte jedoch die spanische Regierung keinerlei Anwandlung, vor dem Uebergewicht, das sich Cardinal Richelieu in Frankreich und Europa verschaffte, zurückzuweichen; im Jahre 1633 war
es vielmehr sehr ihr Ernst, einen neuen Einbruch Gastons, von
dessen Aussichten im Zusammenhang mit einer zwar besiegten, aber
um so tiefer beleidigten und immer mächtigen Partei sie sich eine
übertriebene Vorstellung bildete, zu veranlassen. Die Königin Mutter,
Maria Medici, die alle Höse mit Agitationen zu Gunsten ihres
jüngeren Sohnes erfüllte, gab die Hossubung der Gewalt dem Carbinal zu entreißen und sie in den Händen ihrer Freunde und Anhänger zu concentriren. Ihre Umtriebe bildeten in dieser Zeit ein
sehr eingreisendes Moment der allgemeinen Weltbewegung.

Die Absicht bes Königs von Spanien war nun, zu einem neuen Einfall Gastons auch die Hülfe Wallensteins herbeizuziehen, und kein Zweifel ist, daß dieser dazu Hoffnung gemacht hatte. Im Mai benachrichtigt der König die Infantin, daß Wallenstein den Herzog von Orleans mit tausend Reitern und sechstausend Mann zu Fuß zu unterstützen versprochen habe; ber Herzog von Lothringen sollte durch Subsidien in den Stand gesetzt werden, ebenfalls zu rusten; man hoffte Gaston nachdrücklicher zu unterstützen, als es vor dem Jahre geschehen war 1).

Damit standen aber bei weitem umfaffendere Absichten in Berbindung.

Infantin Jiabella, die ihre Tage sich neigen fühlte, und die niederländischen Stände hatten durch besondere Gesandtschaft Phistipp IV aufgefordert, einen seiner Brüder mit der Berwaltung der Riederlande zu betrauen 2). Dieser wählte dazu den jüngeren Don Fernando, der zwar, um zu einem guten Einkommen zu gelangen, in den geistlichen Stand getreten und bereits zu der höchsten geistlichen Bürde, dem Cardinalat, erhoben worden war, aber von Jugend auf eine überwiegende Reigung zu weltlichen Beschäftigungen kundgegeben hatte. Man erinnerte sich, wie er traurig hinter den Fenstern stand, wenn seine Brüder auf dem Platz vor ihm zu Pserde stiegen. Doch hatte er sich wissenschaftliche Bildung angeeignet; er erschien geistig angeregt, liebenswürdig, unterrichtet, und zog durch ein angenehmes Aeußere an; er lebte und webte in der Idee der spanischen Monarchie, wie sie damals der Graf Olivarez wenigstens am Hofe wieder in Geltung gebracht hatte 3).

Ihn ben nächsten Weg von Coruna aus nehmen zu lassen, wäre jedoch nicht thunlich gewesen, da die Hollander die See beherrschten; er ging zuvörderst nach Italien, um von da über die Alpen, den Rhein entlang, mit bewaffnetem Gefolge oder mit einem Heere seinen Zug nach den Niederlanden zu nehmen.

Denn noch hielt man an der Jdee der engsten Berbindung mit der deutschen Linie fest: und dann sollten Tyrol, die Borlande, Elsaß, die Pfalz, Lothringen eine Kette von Stationen nach den Riederlanden bilden. Man meinte den Holländern auf diese Weise nachdrücklich beikommen und sie zur Anerkennung wenigstens der Oberscheit des Königs von Spanien unter irgend einem Titel, etwa dem eines Protectors, nöthigen zu können. Es war die letzte Hossnung der legitimen Dynastie, wenigstens den Schein der Oberherrschaft zu retten.

<sup>1:</sup> En todo caso conviene que no se deve aventurar come la vez passada (Philipp IV an die Infantin, 21. Mai; Archiv zu Brüffel).

<sup>2)</sup> Rhevenbiller XII, 7.

<sup>3)</sup> Mocenigo, relazione di Spagna 1630.

In diesem Sinne wurde der Beschluß gefaßt, unter dem Governator von Mailand, Herzog von Feria, — einem Manne, der
sich ebenfalls seurig zu der altspanischen Idee bekannte, vor einigen
Jahren in Graubünden den Anlaß zu dem Ausbruch des Krieges
gegeben, und eine Zeitlang Tillh's Kriegszüge begleitet hatte, —
ein Heer im Elsaß aufzustellen, das in Italien gebildet, in den
Werbepläßen, die man ihm am Oberrhein einräume, auf 20,000 M.
zu Fuß und 4000 zu Pferde verstärkt werden sollte. Es sollte dem
Cardinal-Infanten — denn so ward Don Fernando bezeichnet —
ben Weg nach den Niederlanden bahnen, so daß er in den Stand
gesetzt werde, zu jeder Unternehmung gegen Frankreich frästig mitzuwirken. Feria wurde zum General des Heeres ernannt, ohne daß
man vorher mit dem Kaiser Rücksprache genommen hätte.

Denn das setzte man voraus, daß der Kaiser dem, was man in Madrid beschließe, zuletzt allezeit seine Beistimmung geben würde: war es doch immer die Größe des Gesammthauses, die man im Auge hatte. Diesmal machten der Kaiser und dessen Minister die Spanier aufmerksam, daß dies Verkahren den dem Generalissimus bei der Uebernahme des Commandos gemachten Versprechungen entgegenlaufe: man habe ihm zugesagt, daß kein von ihm unabhängiger Heersührer im Umkreis des Reiches commandiren solle. Aber die Spanier schienen das nicht so hoch anzuschlagen: denn Wallenstein sei doch immer der Unterthan des Kaisers und müsse sich zuletzt dem Willen desselben fügen; auch habe König Philipp so große Verdienste um ihn, daß der General nicht widerstreben werde.

Aber wie wenig kannten sie da den Herzog von Friedland. Er hatte das Commando übernommen, um vollkommen Meister der kaiserslichen Waffen zu sein, und den Frieden seinen Gedanken gemäß zu schließen. Bei der Eröffnung des Borhabens brauste sein Jähzorn auf. Bon einem unabhängigen Genossen der Heerschrung wollte er unter keiner Bedingung hören. Man suchte ihn durch Mittheilung einer sehr ausgedehnten Bollmacht, die ihm der König von Spanien behufs einer neuen engen Bereinigung zugedacht, zu beruhigen. In der Auswallung, in der er war und die an Buth grenzte, ließ er sie nicht einmal so weit lesen, daß er ihren Inhalt recht verstanden hätte, und brach die Conferenz ab. Später scheint es ihn gereut zu haben; er wollte dann die Bollmacht wieder haben; aber man hielt nicht für rathsam, sie ihm auszuhändigen.

Denn schon gingen die politischen Directionen überhaupt ause einander.

į

Die Spanier waren nicht gegen ben Frieden in Deutschland, da sie badurch in den Stand zu kommen meinten, ihre Waffen gegen Frankreich zu wenden 1). Wallenstein aber verwarf die Absicht eines offenen Bruches mit dieser Macht in diesem Augenblick unbedingt: denn sie stehe in so engem Verhältniß mit den Schweden, diese aber mit den deutschen Protestanten, daß davon die verderblichste Rückwirkung erfolgen musse. Und noch war von Alters her der Name der Spanier den Deutschen beider Confessionen widerwärtig: ihre Bolitik in den letzten Jahren hatte die alten Antipathien aufgefrischt. Von ihrem selbständigen Auftreten in Deutschland ließ sich nichts erwarten, als die Erneuerung der alten Gehässigkeit, die auf den Kaiser und seinen General zurücksallen mußte.

Dazu tam noch ein andres Moment von sehr perfonlicher, aber

zugleich allgemein politischer Bedeutung.

-

Ballenstein hatte barauf Berzicht geleistet, Medlenburg zu behaupten, aber - wie ihm ja das Lehn nur auf Grund feiner durch seine Leistungen erwachsenen Geldansprüche ertheilt worden war nicht ohne diese festzuhalten; unter allen Umständen war ihm ein Aequivalent und zugleich für die neue Unternehmung eine Belohnung jugesagt. Worin aber sollte biefe bestehen? Bon welcher Seite sollte sie gegeben ober genommen werden? Bon den evangelischen Fürsten oder den katholischen, aus einem Reichsland oder den kaiserlichen Erblanden? Man hat damals gemeint, er habe mit seinem Besit in Schlesien und Böhmen die Lausiten, welche als Unterpfand an ben Churfürsten von Sachsen verpfandet waren, zu verbinden, babei aber seine reichsfürstliche Würde zu wahren gedacht. den Angelegenheiten und Verhandlungen nahe ftanden, haben das angenommen, und ohne Zweifel ist bavon die Rebe gewesen. Kaiserliche Staatsmänner gebenken ber Schwierigkeiten, bie es haben wurde; fie meinen durch ihre Unterthanenpflicht verhindert zu werden, darauf einzugehen.

Ueberdies aber wurde das dem immer höher ftrebenden Chrgeiz nicht einmal genügt haben.

In dem Widerstreit der europäischen Mächte und der beiden Religionsparteien in Deutschland, der Protestanten selbst unter ein-

<sup>1)</sup> Philipp IV an Billani, 21. Mai. Er soll die Kortsetzung der Substidien versprechen. Sie el Emp<sup>dor</sup> y el Duque di Mequelenburg dieren ordenes fixas para que las tropas de Gronsfeld, de Merode y las de Aldringer vengan siempre que fueren llamadas in Flandes.

ander, über die Herstellung der Pfalz, der Lande und der Churwürde, hatte Wallenstein die Absicht gefaßt, seine Entschädigung in diesem Lande zu suchen: mit der bestimmten Erwartung, daß die churfürstliche Würde damit verbunden und nach dem Tode des Churfürsten Maximilian auf ihn übertragen werden sollte.

Bas ihm dazu den nächsten Anlaß gab, war die anerkannte Nothwendigkeit, das protestantische Interesse zu befriedigen, wozu es aleichsam geborte, bak bie erfte weltliche Chur nicht in ben Sanden eines so eifrigen Ratholiken wie Maximilian von Baiern blieb: mabrend die Ratholifen fich mit Sanden und Füßen dagegen ftraubten, Die calviniftische Familie, Die fie am meiften baften, wieder in den Befit diefer bedeutenden Stellung im Reiche gelangen ju laffen. Wallenstein meinte von beiden Barteien angenommen werden zu fonnen; er schmeichelte fich bas Bertrauen ber einen und ber andern au genießen 1). Das pfälgische Saus bachte er, so viel man urtheilen fann, nicht vollständig ju bepoffediren: Maximilian von Baiern werde fich mit der Erwerbung ber Oberpfalz für fein Saus und bem lebenslänglichen Befit ber Churtwurde begnügen, und wolle er es nicht in Güte, so werbe man ihn bazu zwingen. Sobald er burch ben Frieden freie Sande befommen, wollte er nach dem weftlichen Deutschland vordringen, um das Land, aus dem jett die Spanier verjagt waren, gurudzuerobern, und in Dberdeutschland auf immer Stellung zu nehmen. Er bachte zugleich Baben : Durlach und selbst Bürtemberg, bas sonft boch einen ober ben andern Tag an bas haus Defterreich jurudfallen muffe, ju erwerben. Das war bas Stud Erbe, bas er fich auserseben hatte: fürwahr barüber hatte er Medlenburg vergeffen können. Damit bot fich zugleich die vollste Befriedigung seines Chrgeizes bar. Bahrscheinlich hoffte er Magimilian auch zu überleben; aber noch mehr fam ihm barauf an. ibm bie Bufunft abzugewinnen. Durch biefe Bufage und die baraus für ibn und bas Saus, bas er zu grunden bachte, eröffnete Ausficht wurde er unmittelbar einen überwiegenden Ginfluß in den Reichs geschäften gewonnen: verbunden auf der einen Seite mit der faiferlichen Autorität, auf ber andern mit ben protestantischen Churfürsten, und als Verfechter bes Intereffes, das er im Reiche durchgeführt, würde er die Wiedereinrichtung der geiftlichen und territo-

<sup>1)</sup> Ale persona confidente all' una e l'altra religione, wie er in bem italienischen Entwurf zu biesem Abkommen bezeichnet wirb.

rialen Verhältnisse gutentheils in die Hand bekommen, und bei dem Frieden das entscheidende Wort gesprochen haben 1).

Un fich geneigt, bem General Genugthuung zu verschaffen, fonnten boch die Spanier an feinen Absichten auf die Unterpfalz feinen Gefallen haben. Sie hatten ba von jeher felbst festen Fuß au fassen gesucht: es gehörte in ihr mitteleuropäisches Spstem: zugleich aber mußten fie auf den König von England Rücksicht nehmen, ber an bem Rechte feiner Neffen, namentlich auch auf die Churwurde festhielt; bei ihren Absichten gegen Franfreich burften fie ihn nicht entfremden. Und überdies war es ihnen widerwärtig, daß ein Unterthan, ben fie für ihr Geschöpf hielten, in ben großen Ungelegenheiten des Sauses Desterreich in der Welt seinen eigenen Unspruch zur Sprache brachte. Der papftliche' Runtius Rocci erzählt, einer ihrer thätigsten Beamten aus Mailand, Namens Villani, habe furz vorher den General, als von den in Deutschland zu treffenden friedlichen Abkommen die Rede war und dieser seinen eigenen Anspruch mit Nachbruck bervorkehrte, aufgefordert, seine Privatsache bem allgemeinen Interesse zu opfern. Aber Wallenstein hatte sich zufichern laffen, daß bei ben Friedensunterhandlungen seinen Unsprüchen Rechnung getragen werden solle; er hielt fie für so gut begründet, wie irgend einen andern, der erhoben werden könne, zumal Entwürfe für die allgemeine Wohlfahrt damit in Verbindung standen. Schon bas Wort, erzählt man, habe ihn in eine so heftige Aufwallung gebracht, daß er nicht weiter mit Villani unterhandeln wollte. Billani erfrankte und ist balb darauf gestorben: nicht gerade zum Berdruß

<sup>1)</sup> Die Absicht auf die Pfalz erhellt aus bem Schreiben Urnims 29. Juni 9. Juli an ben Churfurften von Sachfen, bei Selbig, Ballenftein und Arnim, G. 22: "babe fo viel vernommen, daß Er (Friedland) feine Mühe (für ben Frieden) nicht vergebens angewendet haben wolle, suchet bie Unterpfalz anftatt Medlenburg für fein Recompens." Für ben ganzen Blan ift ein Schreiben Caftaneba's vom 5. Juli im Archiv zu Bruffel entscheibend. Esta alentado o engañado (es freue ibn, obgleich er fich babei taufchen fönne) con que ha de entrar en posession del palatinato inferior y que el Emperador le dara la investidura y el voto electoral despues de las dias de Babiera y su resolucion es, en viendo se defembarazado encaminarse a occuparle con las armas y si bien dizen que se le offrecen los principes protestantes, no sè la parte que el empr tenga en esto pero bien se sabe que pretende que el rey pro señor le de si en da (defienda?) la posession, y en esto e caso si deven considerar los intereses de Babiera y las malas satisfaciones de Ingalaterra y si estas pueden causar algun disturbo.

ber päpftlichen Bevollmächtigten, die ihn für eine Art von Satan erklären: benn nur darum habe er unter allen Bedingungen in Deutschland Frieden zu machen gewünscht, um den Krieg in Italien wieder zu entzünden. Längere Zeit hielt sich ein Spanier, Navarro, in dem Feldlager Wallensteins auf. Er zeigt sich empört über die eigensüchtigen Gesichtspunkte, die der General verfolge: wenn eine Provinz erobert werden könnte, würde er es nicht zugeben, es gesichähe denn durch ihn; er würde dann lieber sehen, daß sie verloren ginge. So zeigt sich der spanische Gesandte in Wien, Castaneda, in allen seinen Berichten erfüllt von bedauernder Berachtung über die Unselbständigkeit und die Unordnung der kaiferlichen Regierung und von Unwillen über die Anmaßung und Rücksicsigkeit des Generals, gegen den er ein tieses Mißtrauen kund giebt 1).

Bei allebem ist es boch bamals zu keiner eigentlichen Entzweiung gekommen.

Die Spanier gaben die Aufstellung einer unabhängigen Armee im Elsaß auf; wenn Feria dann doch seine Truppen dahin führte, so geschah es unter der ausdrücklichen Versicherung, daß er den Ansordnungen Wallensteins mit Vergnügen Folge leisten werde <sup>2</sup>). Der Cardinal Infant erklärte, daß es ihm nur darauf ankomme, sich den Durchzug nach den Niederlanden offen zu halten. Wallenstein gab selbst mit Ostentation zu erkennen, daß er die allgemeine Politik der Spanier theile. Er ließ den Herzog von Orleans wissen, daß er ihn nach Frankreich zurücksühren wolle, sobald er selbst seinen Frieden mit dem Churfürsten geschlossen habe.

In diesem Berhältniß keineswegs der Entzweiung, aber einer gewissen Berstimmung geschah, daß man sich ihm von der andern Seite näherte.

Auch an dieser Stelle erhellt, was anderwärts gezeigt worden ist, daß es nicht bloße Eroberungslust war, was die damalige französische Regierung vermochte, in die deutschen Angelegenheiten einzugreisen: Cardinal Richelieu fühlte sich vielmehr durch die Combination der noch nicht beschwichtigten innern Gährung und der seindseligen

<sup>1)</sup> Con gusto conformarse a sus dictamenes.

<sup>2)</sup> Ihr Inhalt ist burch ben Auffat Dr. Wittichs in ben preußischen Jahrbüchern, Jan. 1869: Ballenstein und bie Spanier, näher bekannt geworben. Bor Jahren hatte ich selbst die spanischen Papiere in Bruffel einsgesehen; sie sind aber erst seitbem in Ordnung gebracht und recht zugänglich geworden. Es ist mir sehr zu Statten gekommen, daß herr Dr. Wittich die Güte gehabt hat, mir seine Ercerpte mitzutheilen.

Anstrengungen ber spanischen Macht in seiner Autorität nicht allein, sonbern felbst in seiner Existen, gefährbet.

"Noch immer find die Angelegenheiten unentschieden", so brückt fich Pater Joseph damals in einem seiner Briefe aus, "aber ber König wacht für bie gerechte Sache". Seine Gesandten sollten bie protestantischen Stände in Deutschland ermahnen, standhaft gusammenzuhalten, mit ber Bersicherung, daß er sie nicht verlassen werbe, und bie Hollander auffordern, auf feinen Stillstand einzugeben, sondern fich vorzubereiten, im nächsten Frühjahr im Felbe zu erscheinen. Bebermann weiß, mit welchem Erfolg feine Gefandten ihren Auftrag Die Hollander wurden vermocht, die bereits eingeleiteten Unterhandlungen über einen Stillftand abzubrechen; indem die Allianz zwischen Schweden und Frankreich erneuert und befestigt wurde, gelang es zugleich unter ihrer Mitwirfung bas Bundnig ber borberen Reichstreise mit ben Schweben ju Stande ju bringen, welches bem schwedischen Kanzler einen Einfluß sicherte, ber, wenn auch nicht unbeschränft, doch für einen Fremben in Deutschland ohne Beispiel Für die Berhandlungen von heilbronn wird berfelbe Zweck angegeben, wie bei jener Negotiation von Leitmerit: die Berstellung ber verjagten Fürsten, Freiheit ber Religion, die Grundgesetze bes Reiches überhaupt, und die Satisfaction ber Schweden; aber in ihrer zu Grunde liegenden Tendenz find fie einander geradezu entgegengesett. Dort ift ber öfterreichische, bier ber frangofische Gefichtspunkt überwiegend.

Es war ein sonderbarer Bufall, daß der Landgraf Georg von Hessen von Leitmerit, und der französische Gesandte Feuquieres von Heilbronn kommend, auf der Landstraße zwischen Naumburg und Schulpforta einander begegneten. Sie stiegen beide aus und wechselten einige Worte freundlicher Begrüßung, an die Feuquieres auf der Stelle auch mehrere politische Fragen knüpfte, nicht allein, wie sich der Churfürst von Sachsen besinde, sondern auch was seine Abssichten seinen der Landgraf erwiderte, sie seine auf einen wohlgeachsteten Frieden gerichtet; dasselbe Ziel, sagte Feuquieres, verfolge auch sein König: — aber wie sei wohl dazu zu gelangen? Der Gesandte dachte der zu Heilbronn geschlossenn Conföderation, der Landgraf sprach nur sein Erstaunen aus, daß man eine solche hinter dem Rücken der protestantischen Churfürsten geschlossen habe, und suchte loszuskommen 1). Nach entgegengesetzen Seiten setzen sie dann ihre Reise fort.

. :

<sup>1) &</sup>quot;Wir haben mit Befliffenheit glimpflich abgebrochen unt uns in ber Strafe mit Gefprach nicht langer aufhalten laffen". Schreiben bes Lanbe

In Tresden mußte sich Jeuquieres bald überzeugen, daß es ihm unmöglich sein werde, ben Churfürsten von Sachsen für den heilbronner Bund und die französische deiche Allianz zu gewinnen: so entschieden waren die ablehnenden Antworten, die man ihm gab.

Dagegen eröffnete fich ihm unerwartet die Aussicht, den Herzog von Friedland selbst, auf den noch mehr angekommen ware, auf seine Seite zu zieben.

Benn man sich erinnert, wie alle diese Unruhen entsprungen, und die Gefahren der deutschen Freiheiten und des Protestantismus aus der Ueberwältigung der böhmischen Stände hervorgegangen waren, so schien eine Sicherung des deutschen Reiches schwerlich erreichbar, wenn diese nicht wieder in ihr altes Besen hergestellt wurden.

Auch von einer Zeite, von der man es nicht erwarten sollte, ist dies hervorgehoben worden. Der englische Gesandte Armstruther hat in seinen Gesprächen mit den deutschen Fürsten besonders darauf Rachdruck gelegt, daß den Böhmen ihr freies Wahlrecht zurückgegeben werden müßte. Denn sehr möglich, daß dann wieder ein edangezlischer Fürst erwählt werde, der dann seine Rechte als deutscher Churfürst geltend machen könne; und wenn Desterreich ein Königreich verliere, so liege darin ein großer Gewinn für die protestantische Welt.

Daß England, etwa zum Bortheil ber pfälzischen Familie, die Sache in die hand nehmen sollte, war jedoch nicht zu erwarten; aber konnte bas nicht durch die Böbmen selbst gescheben?

Niemals hatten bie ausgewanderten Böhmen die Hoffnung aufgegeben, nicht allein in ihr Baterland zurückzukommen, sondern in demselben auch eine der alten entsprechende Berfassung unter einem König ihrer Bahl wiederherzustellen. Bald auf den Einen, bald auf den Andern der böhmischen Großen hatten sie hiebei ihr Augenmerk gerichtet, auch wohl auf Bethlen Gabor, oder Ransfeld, oder Ballenstein. Zwischen den Ausgewanderten und den Zurückgebliebenen bestand fortwährend mancherlei Berbindung. Auf einer solchen beruhten jene momentanen Annäherungen zwischen Ballenstein und Gustav Adolf, deren wir gedachten. Die Schweden knüpften an die in der Tiese gährende Opposition der Bevölkerung gegen das Haus

grafen. Edhardsberge, 28. April 1633. Hier war es wohl, wo ihn Feuquieres felbst aufluchte. In seiner Relation giebt er eine Notiz davon: er fam baburch nicht weiter. Desterreich allezeit große Hoffnungen. Ausbrücklich beshalb ward Thurn im Frühjahr 1633 nach Schlesien geschickt, weil er mit manchen großen Herren des Landes noch in alter Berbindung stand, und in seiner Instruction angewiesen, nicht alle Anhänger des Kaissers als Feinde zu behandeln: denn unter ihnen gebe es Biele, welche unter den königlichen Schutz genommen zu werden wünschten. Diese möge er der Krone Schweden zu verpflichten trachten, und sein Besmühen dahin richten, daß die! Kräfte der Katholischen in den Erbslanden gebrochen, die der Evangelischen verstärkt würden 1).

Wenn nun der alte Führer der ständischen Interessen in dem Reiche Böhmen an der Spitze eines ansehnlichen Heeres in einer der vornehmsten Provinzen erschien: wie hatten nicht alle Hoffnungen der Ausgewanderten erwachen sollen?

Der vornehmfte Sit berfelben war Dresben, wo fie fich um ben Grafen Rinsty gruppirten, ber wegen feiner früheren Stellung bei ben Reichthumern, bie er bei Beiten gerettet hatte, als ihr Dberhaupt angesehen werben fonnte. Mit benen trat nun Teuguieres in bertrauliche Beziehungen. Denn nur auf ben ausgesprochenften Begenfat mit bem faiferlichen Sofe, ben ber frangofische Gefandte repräsentirte, fonnten fie ihre Soffnungen grunden. Rinsty, ber Schwager Terzfa's, ber früheren Berhandlungen schwerlich unfundig und burch bie Berüchte über bie Entzweiung Wallensteins mit ben Spaniern ermuthigt, nahm nun ben Gebanten, bag ber Bergog bie Rrone von Böhmen annehmen muffe, wieber auf. Man wollte wiffen, daß Ballenstein, um fich gegen ben Raifer zu erflaren, nur barnach aussehe, ben Rüchalt einer andern Macht zu gewinnen. Welche aber batte es gegeben, Die ihm eine größere Sicherheit hatte gewähren können als die frangofische. Und welch ein Bortbeil war es wieder für biefe, ben General auf ihre Seite zu gieben, welcher fich an ber Spite ber feinblichen Rriegsmacht einen großen Ramen erworben und mehr als einmal Frankreich bedroht hatte 2).

<sup>1)</sup> Ansgug ber Inftruction bei Chemnit II, 37.

<sup>2)</sup> Daß dieser Antrag von Kinsty und nicht von Feuquieres herrührte, hat Röpell (Raumer'sches Taschenbuch v. J. 1845, S. 276) aus den spätern französischen Actenstücken dargethan. Mit ausdrücklichen Worten sagt dies aber auch Feuquieres selbst in der Relation über seine Reise, welche in den memoires pour l'histoire du Cardinal-Duc eingeschaftet ist — II, 175: Il lui (à Feuquières) sut fait quelque ouverture touchant l'accomodement du duc de Friedland par le comte de Kinsky. Die lettres et négociations de Feuquières, 1753, machen dies Actenstück nicht entbehrlich.

Zwischen Kinsth und Feuquieres nun wurde ein Memoire verabredet, von welchem man sich die erwünschte Wirkung versprach.
Kinsth hat es mit seiner Hand geschrieben: die Forderungen waren
von Feuquieres dictirt. Darin erinnern sie Wallenstein an die Erfahrung, die er von der Unzuverlässigfeit des Kaisers bereits gemacht
habe, und bemerken ihm, daß er leicht aufs neue das Opfer derselben werden dürfte: warum wolle er sich nicht lieber den Feinden
des Kaisers zugesellen, die durch den Bund von Heilbronn mächtiger
geworden seien als jemals. Im Berein mit denselben könne er sich
zum Meister von Böhmen machen und die Krone dieses Landes sich
selbst aufs Haupt setzen.

So im Allgemeinen gefaßt, schwebte aber ber Antrag noch aleichsam in der Luft. Ohne noch eine Antwort von Wallenstein bekommen zu haben, brachte Kinsth einige Fragen zum Vorschein, welche eine weitere Erklärung erforberlich machten. Welches Unternehmen man von Wallenstein verlange? Db er Sachsen, Brandenburg, Schweden in das Verständniß ziehen folle? Wie Frankreich gegen Baiern gefinnt fei? Der Gefandte antwortete: bas Erwünsch= tefte wurde fein, wenn Friedland fich jum Meifter von Böhmen mache und bann gerabezu gegen Defterreich vorbringe; um Baiern, bas noch zu Desterreich halte, werbe sich Frankreich nicht kummern; Mittheilung an Sachsen und Brandenburg wurde beffer noch verichoben werden. Der frangofische Sof hat diese Antwort später ge= billigt und mahricheinlich Erbietungen unmittelbarer Gelbhülfe bingu-Wie mit Schweben und Holland, so nun auch mit dem Herzog von Friedland verbündet, meinten die Franzosen Meister von Europa zu werben.

In unsern Tagen muß dieser Antrag noch auffallender ersicheinen, als im damaligen Augenblick, in welchem die schwedischen Obersten und Staatsmänner sich Reichslande und Abteien als Lehne der Krone Schweden übertragen ließen, und Bernhard von Weimar unter derselben Autorität die Bisthümer Würzburg und Bamberg in ein Herzogthum Franken verwandelte. Die Franzosen gaben ihm und den Andern die von ihnen angenommenen Titel ohne Scrupel, und erkannten dadurch die neuen Besitznahmen vorläusig an. Schon trug man sich dort mit den weitaussehendsten Entwürsen. Man hat wohl davon gesprochen, daß Wallenstein im Besitz der böhmischen Krone zum Kömischen König, und der König von Frankreich, Ludwig XIII, alsdann zum Kömischen Kaiser gewählt werden könne. Cardinal Richelieu würde Chursürst von Trier geworden sein.

Fragt man nun, ob Wallenstein auf die Aufforderung, sich der Krone von Böhmen zu bemächtigen, eingegangen ist, oder nicht, so findet man nur, daß er sie im Laufe des Jahres 1633 von August bis December unbeantwortet gelassen hat. Der Gesandte glaubte seinen Antrag für abgelehnt halten zu müssen.

Dennoch ist unläugbar, daß Wallenstein, wenn nicht gerade diese Joee, doch eine nahe verwandte, die leicht dahin führen konnte, bei den Schweben zur Sprache gebracht hat.

Auch bei ihm war die Sache durch die Emigranten angeregt worden. Man weiß, daß Graf Kinsty bald nach ber Schlacht von Lüten einem gefangenen Kaiserlichen ansehnliche Versprechungen gemacht hat, wenn er ben Vorschlag, die Krone von Böhmen anzunehmen, an ben General bringen wolle. Die Emigranten verfichern, daß Wallenstein, indem er wieder aus Böhmen aufbrach, eine sehr bündige Eröffnung darüber an den schwedischen Reichskanzler habe gelangen laffen; ber habe ihm geantwortet, er moge nur Ernft bamit machen, so werbe es ihm an seiner Unterstützung nicht fehlen 1). Und gewiß hat im Mai 1633 eine geheime Communication zwischen Wallenstein und Drenftierna Statt gefunden: wir wiffen es aus bem' Munde Drenstierna's; er hat dem englischen Agenten bavon ge= sprochen 2). Doch reichte sie nicht so weit, wie man angenommen Wallenstein sprach die Absicht aus, die Zurückführung ber Emigranten und die Berftellung ber Freiheiten feines Baterlandes in die hand zu nehmen. Das gehörte in ben Gedankenfreis der Toleranz und Berftellung, in welchem er ben Feldzug überhaupt unternahm. Aber die Emigranten machten diesen Unterschied nicht. Sie sahen ihre Berftellung nur bann für gefichert und selbst für möglich an, wenn bem Lande feine eigene Krone zurudgegeben wurde, für die sie zunächst wenigstens Wallenstein bestimmt hatten. ihre Hoffnungen erwachten, ba es nun wieber zu einer Unnäherung zwischen bem General : Bergog und ben Schweden fam, benen biefe Combination ichon beshalb willfommen fein mußte, ba fie ihnen eine fichere Allianz gegen Polen verschafft hatte. Gie waren fehr be-

<sup>1) &</sup>quot;Benn ihme ein Ernst ware, fich jum König in Böheim aufzuwerfen und er folches in Effectu thun wurde." (Sefnma.)

<sup>2)</sup> Der englische Agent Curtius melbet im September 1633: que depuis le mois de May le Baron de Bubna avoit porté telle asseurance, que Fridland ne respiroit que la restitution des libertés de sa patrie et la repatriation des exilés: que M<sup>r</sup> le Chancelier ne désavoua pas, qu'on ne luy ait parlé de telle chose.

troffen, als sie inne wurden, daß sie sich getäuscht. Wallenstein schob ben Gedanken in unbestimmte Ferne und wollte nicht mehr davon reden hören. Graf Thurn hatte bisher gerühmt, er benke dem Friedeländer auch einmal die Krone von Böhmen aufzusezen; jetzt sagte er, er wolle für alle Zukunft nichts mit der Sache zu thun haben, auch wenn Wallenstein sie wieder aufnehmen sollte. Er drückte sich darsüber so lebhaft aus, daß hinwieder Wallenstein, der es durch Terzka erfuhr, darüber ungehalten wurde. Terzka gab dessen Zögerungen den Sterndeutern Schuld, von denen ihm gesagt werde, daß die Zeit zu der ihm bevorstehenden Größe gleichwohl noch nicht gekommen sei.

Die Gestirne gingen da wohl mit der Politik Hand in Hand; sie ensprachen den natürlichen Tendenzen.

Unter ben Emporkömmlingen, die das Glück versuchten, ist Wallenstein einer der solibesten und bedächtigsten. Er konnte daran denken, unter dem Kaiser die religiösen und politischen Rechte seines Baterlandes zu erneuern; aber wie verschieden davon ist es, daß er die Hand nach der Krone von Böhmen ausstrecken sollte. Nicht allein wenn es mißlang, war alles, was er für sich erreicht hatte, und was er seinem Geschlecht zu hinterlassen beabsichtigte, verwirkt und versloren, sondern selbst wenn es gelang, konnte er nicht wohl darauf rechnen. Ohne den Kaiser würde er dem Anstürmen der zurückkommenden Emigranten gegenüber kaum seinen eigenen Besitz, den er ihnen abgewonnen hätte, haben behaupten können. Wenn man das Wahlrecht der Stände herstellte, wer stand ihm dafür, daß sich diese nicht unter schwedischem Einsluß ein evangelisches Oberhaupt suchen würden. Wie viel mehr Werth hatte für ihn der Erwerd der pfälzzischen Chur, als der dieser zweiselhaften Krone.

Die Anträge, die ihm geschahen, definitiv und auf immer zurückzuweisen, lag jedoch auch nicht in seinem Sinn. Er konnte ein andermal in den Fall kommen, derer zu bedürfen, die sie ihm machten. Zunächst schien es ihm Verdienst genug, wenn er nicht darauf einzging. Dem kaiserlichen Hofe hat er wenigstens eine Andeutung davon gemacht; er hat ihn wissen lassen: von feindlicher Seite seien ihm die höchsten Würden angetragen worden: aber von diesen Stößen, so drückt er sich aus, könne seine Gesinnung nicht durchlöchert werden. Er sei durch die Pklicht gewappnet, welche ihm sein Dienst und sein Gewissen auferlege.

Nur wollte er ben einflußreichen und thätigen Feinden gegenüber, die er am Hofe hatte, zugleich auf eigenen Füßen stehen, vor allem seines Heeres unbedingt sicher sein, das ihm die Stellung verschaffte, in ber man seine Allianz suchte und seinen Planen Gebor gab. Mit Nachdruck hielt er barüber, daß Albringer, ber bem Churfürsten von Baiern gur Seite stand, doch nicht vollkommen von bemselben abhängig wurde; neue Sulfstruppen, die er nach ber Donau geschickt, bekamen ben Befehl, lediglich vertheidigungsweise ju Werke ju geben und unter anderem jedes Belagerungsunternehmen ju ber= meiben. In Schlesien wurden Offiziere entfernt, benen man nicht vollkommen traute, andere schlecht behandelt, so daß sie sich selbst entfernten. Dies Berfahren machte auf ben hoffriegsrath, ben ber Churfürst von Baiern mit seinen Rlagen bestürmte, so viel Eindruck, daß fich der Präsident besselben, Graf Schlid, nach dem Feldlager begab, um bem General Borftellungen ju Gunften bes Churfürften zu machen und überhaupt perfonlich Erfundigungen einzuziehen. Wie hatte bas aber nicht wieder auf Wallenstein einen fehr unangenehmen Einbrud machen follen? Man erzählt, bem Grafen Schlidt fei, als er die gegenseitige Stellung ber Armeen überfah, bas Wort entfallen, er würde ben Feind schlagen, wenn er ihn fo in seinen Sänden hätte. Wallenstein mußte bavon um so mehr verlett werben, ba es eben die Summe seiner Politik anfocht, welche in der Anbahnung eines Berftändniffes mit den Protestanten lag.

Wallenstein lebte und webte barin, es zu Stande zu bringen.

Bisher hatte es fich baran gestoßen, baß die fächsischen geheimen Rathe, unter benen ein Werthern ber angesehenste war, Bedenken trugen, in eine so enge Berbindung mit Friedland einzutreten wie bie vorgeschlagene war: benn indem man einen Feind versöhne, könne man wohl in den Fall kommen, aus den Freunden Feinde zu machen; - fie' wollten fich mit den Schweden nicht entzweien. Bei ben Berhandlungen über die Verlängerung des Stillstandes mar es zu Frrungen gekommen, in beren Folge die Feindseligkeiten wieder ausbrechen zu muffen ichienen: Wallenstein ichickte fich zur Belagerung von Schweidnit an, Arnim jur Rettung biefes Plates. Aber bie Neigung jum Frieden mar auf beiden Seiten überwiegend. Gine neue Zusammenkunft zwischen Friedland und Arnim im Angesicht ber beiben Lager fand Statt, und barauf ein Gastmahl, welches Terzka gab - unter freiem himmel, im Schatten eines fleinen Gehölzes - bei bem man fich zur Erneuerung bes Stillstandes auf fernere vier Wochen entschloß, um für die weiteren Berhandlungen Zeit zu gewinnen 1)

<sup>1) (</sup>I capi tutti) regalati dal colonel Terzica sotto l' ombra degli alberi di un picciolo bosco con un sontuosissimo convito. Antelmi. (Mr

(12/22. August). Man sagte: in bieser Zeit solle nach ber in Leitzmeritz genommenen Berabredung unter bänischer Mediation über den allgemeinen Frieden verhandelt werden.

Nicht darauf jedoch, sondern auf seine eigenen Unterhandlungen mit den beiden Churfürsten, zunächst dem sächsischen, und dessen Generalen, wollte Wallenstein den Frieden begründen.

Man kann benken, mit welcher Aufmerksamkeit die Anhänger bes Hoses, namentlich Graf Schlick, den Bedingungen nachsorschten, welche zwischen ihnen besprochen oder gar festgesetzt würden. In einem für den Kaiser bestimmten Bericht, der, wenn nicht alles täuscht, eben von Schlick selbst herrührt, werden die Punkte verzeichnet, über welche Wallenstein mit Arnim, dem Herzog Franz Albert von Sachsenzauenburg, damaligen sächsischen Feldmarschall, und dem Grasen Thurn einverstanden sei. Sie sind eine Erweiterung der Artikel, deren wir schon gedacht haben, und von der allergrößten Merkswürdskeit.

Darnach ist von einer Herstellung der Freiheit des protestantissichen Bekenntnisses in den österreichischen Erblanden mit Einschluß selbst von Steiermark die Rede gewesen. Die Worte scheinen jedoch zu beweisen, daß das doch blos eine Jdee des Grafen Thurn war 1). Den sächsischen Bevollmächtigten genügte die Herstellung der den Unzuhen und dem Kriege vorangegangenen Zustände im Reiche. Bor allem hielt man daran sest, daß die beiden Armeen, die einander gegenüberstanden, sich zur Durchsührung derselben und zur Entsernung der Fremden aus dem Reiche vereinigen sollten. Mit den Schweden glaubte man dabei doch nicht unbedingt zu zerfallen. Auch ihre Kückstände sollten wie die der sämmtlichen übrigen Truppen bezahlt werden und zwar durch die Reichsstädte, bei denen man allein Geld sinden konnte. Soeben war nach der Thronbesteigung Wladiszlaws IV in Polen der Anspruch der älteren Linie des Hauses Wasa auf den schwedischen Thron rege geworden. Wladislaw nannte sich

obiv für öfterr. Gefchichtequ. Bb. XXVIII.) Bgl. Ballenftein an Arnim, 2. Sept., bei Forfter.

<sup>1)</sup> Unter bem mobernen Titel: Ballensteins Plane und Benehmen, ist bieser Bericht, ber ben größten Werth hat, von höfler in bem Archiv österreichischer Geschichtsquellen Bb. XI, S. 28, mitgetheilt worden, seiber aus einer uncorrecten handschrift. Man sollte sie correcter wieder brucken, und zwar mit ben ilbrigen wichtigeren Actenstücken, bie jeht für diese Geschichte zusammengebracht werden können. Die Worte sind: le pretensioni erano, und fu pretesa dal conte della Torre.

den durch Geburt und Erbe rechtmäßigen König von Schweden; der Antrag an Drenftierna war, daß ber Kaifer biefes Recht nicht unterstützen werde; bem Kanzler ward sogar, ba in Schweben selbst unter einer Königin, die ein Kind war, die Dinge zweifelhaft standen, die Krone dieses Reiches in Aussicht gestellt. Das Unrecht Brandenburgs ware unverfürzt geblieben; Sachsen hatte die Disposition über Magdeburg und Salberstadt bavongetragen; indem ber Raiser auf bie Stifter Bergicht leistete, murbe er die Lausigen wieder erhalten haben. Urnim und Thurn follten in ben Stand ber Reichsfürsten erhoben, und so wie Franz Albert von Lauenburg, mit ansehnlichen Dotationen ausgestattet werden. Sein Recht ber Confiscation und Bergebung wollte Wallenstein zunächst in Schlefien zu Gunften seiner Dberften anwenden. Für fich selbst behielt er sich, wie wir wiffen, einen Theil ber Unterpfalz, Baben-Durlach und Würtemberg vor: Die Churfürsten sollten ihm diesen Besit bestätigen. Das Recht ber faiferlichen Achtserklärung wurde baburch zwar aufrecht erhalten, aber doch an die Genehmigung der Churfürsten gebunden worden sein. In Würtemberg, wo damals der bisherige Administrator und der junge Berzog in bitterem haber lagen, meinte er bas Recht bes Beimfalls an Desterreich für fich felbst zur Geltung zu bringen : benn burch die Erwerbung dieses Landes wurde sonst Desterreich ein für die Protestanten schädliches Uebergewicht gewinnen; er dagegen mache fich anheischig, wenn er jum Befit gelange, die Rechte ber Fürsten und des Reiches mit gezogenem Schwert gegen Defterreich zu vertheibigen 1). So gereiche seine Erwerbung ber Bfalz ben Solländern zum Bortheil: da dann die Spanier sich daselbst nicht festsetzen wur-Den Widerspruch von Baiern befürchtete er nicht: benn es ben. würde fich dabei nur an Frankreich lehnen können, biese Macht aber Bebenken tragen gegen bas Reich vorzuschreiten, wenn sie bie beiben Churfürsten mit dem Kaiser vereinigt sebe.

Auf biese Berbindung war der ganze Plan gegründet. Er hatte insofern eine nationale Bedeutung, als dadurch Spanien und Frankreich, so wie Schweden von dem Reiche ausgeschlossen werden sollten. Die Bereinbarung der Bekenntnisse zur Anerkennung ihrer gegenseitigen Rechte sollte fortan die Einheit des Reiches constituiren.

<sup>1)</sup> Che sarebbe stato a spada tratta protettore de' privilegj e principi dell' impero et mantenitore della sicura pace e fede publica per interesse proprio contra ogni mutatione che potesse fare qui (in Wien) la corte. Archiv österr. Geschichtsqu. XI, 31.

Man wird das nicht als schon vollkommen vereinbart und beschlossen betrachten burfen; aber es war nach verschiedenen Seiten hin überlegt, und zeigt die obwaltende Tendenz.

Wäre blos von Entwürfen des Ehrgeizes und der Habsucht die Rede gewesen, so würden die Nachlebenden keinen rechten Grund haben, sich mit so vielem Eiser, wie es geschieht, darum zu kümmern; aber vor allen Dingen galt es doch den noch möglich erscheinenden Austrag der religiösen und territorialen Zerwürfnisse des deutschen Reiches, mit Behauptung seines nationalen Charakters, seiner Integrität und der alles zusammenhaltenden Grundgesetze.

Höchst unregelmäßig und zweifelhaft aber war bas Berfahren.

Alles beruhte boch barauf, daß der Kaiser dem General eine unbedingte Vollmacht für Krieg und Frieden gegeben habe; Manche wollten nicht zugestehen, daß er dem Bertrag, den der General schließe, auch nur seine vorläusige Beistimmung zu geben habe 1). Wie aber, wenn der Kaiser diese dennoch versagte? Wenn er sich der andern Partei, welche gegen die Anstellung des Generals gewesen war, unter veränderten Umständen wieder zuneigte? Niemandem konnte entgehen, daß sie sich gewaltig regte. Man war der Meinung, daß der General und die mit ihm einverstandene Armee diesen Widerstand zu brechen im Stande sei und die Befugniß dazu habe.

Burbe aber ein solcher Entschluß gefaßt, so konnte man auch die Schweden herbeizuziehen hoffen, und das wäre wieder das Mittel gewesen, Sachsen und selbst Brandenburg zu befinitiver Unnahme der ihnen gemachten Friedensvorschläge zu bringen. Vor allem Weitern wurde beschlossen, daß Urnim einen Versuch bei dem Reichskanzler machen solle, ihn für die Pläne, mit denen man sich trug, zu gewinnen.

Wallenstein sah die Reise, die wegen der Stimmung des sächsischen Hofes gleichwohl nothwendig war, nicht einmal vollkommen gern. Mochte Oxenstierna beitreten oder nicht, so war er entschlossen, bei der gefaßten Absicht zu verharren. Aber Sachsen wollte vor allen Dingen entschuldigt sein, wenn es zu einer einseitigen Abkunft mit dem Kaiser schreite, in dessen Namen der General-Herzog untershandelte.

Der schwedische Kanzler, der sich in Frankfurt a. M. aufhielt, wo ihn zahlreiche Gesandte fremder Mächte und deutscher Fürsten

1) Der General habe ober sollte haben: la total autorità di fare la pace o la guerra senza consenso limitatione o presaputa dell' imperatore.

umgaben, ging bem sächsischen General nach Gelnhausen entgegen, auch barum, wie man annahm, um Besprechungen besselben mit ben bort Anwesenben zu verhüten; die Zusammenkunft fand am Morgen bes 2. September 1633 Statt.

Arnim, für umfassende Entwürfe sehr empfänglich, war boch von Natur behutsam und zurückhaltend. Es erhellt nicht, daß er dem Reichstanzler von den auf Schweden bezüglichen Ideen gesprochen hat; aber sonst ging er doch ziemlich weit heraus. Er gab ihm sichere Runde, bag ber General mit bem Hofe gespannt und bei bemselben schlecht angeschrieben sei: seine Friedensbedingungen, bei benen auch Böhmens gedacht werde, sei er entschlossen, unter allen Umftanben durchzuführen; er bente sich babei zugleich an seinen Gegnern für ben ihm vor drei Jahren angethanen Schimpf zu rachen, wofern er nur auf die Sulfe ber Protestanten und ber Schweben rechnen fonne, während er von Schlesien ber nach Böhmen und Desterreich vordringe, fönne Bernhard auf Baiern losgehen, und horn ben Spaniern im Elsaß die Spite bieten. Aber Friedland, so fährt Arnim fort, sei nicht aller Befehlshaber in feiner Armee vollkommen sicher: bamit Holk, ber ihm unbedingt anhange, jede widerwärtige Regung zu unterdruden vermöge, ware es wunschenswerth, daß berselbe durch ein paar schwedische Regimenter verstärft werde.

Axel Oxenstierna — ber sich wohl einmal ber Kälte gerühmt hat, mit ber er die Sipe seines Königs Gustav Abolf mäßige — ein Mann von unerschütterlicher Ruhe, scharssinniger Umsicht, einem immer regen Argwohn, hörte Arnim mit Verwunderung an; aber Glauben maß er seiner Eröffnung nicht bei: je glänzender der Entwurf war, um so weniger wurde er davon bestochen. Er fand ihn zu vortheilhaft für die protestantische Seite, um wahr zu sein. Konnte doch Arnim nicht einmal von sich selbst sagen, daß er von dem Ernste Friedlands und seiner Absichten überzeugt sei. Oxenstierna wiederzholte zuletzt nur eben seinen früheren Bescheid; er versprach Assistenz, wenn Friedland zur Ausführung seiner Absichten schreite.

Wallenstein war ba auf eine fehr gefährliche Bahn gerathen.

Noch vermied er alles, was das Borhaben als einen eigentlichen Ubfall vom Kaiser erscheinen lassen konnte: — von einer Herstellung bes Wahlrechts der böhmischen Stände war jetzt die Rede, aber noch nicht davon, daß er selbst die Krone erwerben wollte — er blieb dabei stehen, daß er die ihm entgegengesetzte Faction am kaiserlichen Hose und in Baiern niederzuwerfen gedenke; aber wenn er meinte, dies nur durch einen Kriegszug nach den Erblanden selbst auszu-

richten: wo war da bie Grenze zwischen Illoyalität und bloger Unbotmäßigfeit? Wie nahe berührte sich das eine mit dem andern.

Hatte er aber beabsichtigt, durch eine Vereinbarung zugleich mit den Schweden und den deutschen Protestanten einen Druck auf den kaiserlichen Hof auszuüben, um ihn zur Annahme der Friedensentswürse zu nöthigen, so bewies die Zusammenkunft in Gelnhausen, daß das in Bezug auf die Schweden nicht zu erreichen war. Zwischen Drenstierna und Wallenstein war schon durch das Verhältniß der Schweden zu Frankreich eine nicht zu übersteigende Klust befestigt. Denn bei allen seinen Eigenmächtigkeiten und Abweichungen wollte Wallenstein doch nicht etwa mit Frankreich gemeinschaftliche Sache machen. Er wollte die Protestanten befriedigen und dadurch mit Desterreich versöhnen; er wollte zugleich die große Stellung, die er eingenommen, für sich selbst verwerthen und zu einer dynastischen auf immer entwickeln; dem Kaiser wollte er seinen Willen auslegen, aber nicht ihn stürzen.

Die Neise Arnims und was davon verlautete, erweckte die alls gemeine Bermuthung, daß es dennoch dazu kommen werde: man erswartete in Frankfurt alle Tage die Nachricht von dem erklärten Ubsfall des Friedländers!).

Ganz anders war dieser selbst gesinnt. Bei der Conferenz, die er eines Abends nach der Rückschr Arnims mit demselben hatte, wurden allerlei Möglichkeiten in bisheriger Weise erwogen; den ans dern Tag, als Herzog Franz Albert zu ihm kam, erklärte er, daß kein haltbarer Friede zu machen sei, es wäre denn, man habe vor allen Dingen die Fremden vom Boden des Reiches verjagt: zunächst möge Sachsen und Brandenburg sich mit ihm wider Schweden versbinden<sup>2</sup>).

So hat er nach der andern Seite hin, indem er endlich den Widerstand gegen Feria's Vorrücken aufgab, demselben doch zur Besbingung gemacht, daß er unverzüglich nach den Niederlanden abziehen

<sup>1)</sup> Man entnimmt bas aus einem Briefe bes englischen Resibenten Curstius, 9. Sept. 1633, ber bann zugleich von ber "importunité des bruits", ber "témérité populaire", bie in biesen Gersichten zu Tage komme, spricht, bieselben gleichwohl verzeichnet; ber Friedlänbische Entschluß beschäftigte alle Gemüther.

<sup>2)</sup> Franz Albert hat gesagt: che quando gli elettori non approvassero queste conditioni, li loro capi verrebbono al servitio imperiale. In dem Schreiben Arnims an den Churfürsten von Brandenburg, bei Förster III, 73—75, ist die Erwähnung Franz Alberts ausgesallen.

möge, benn mit bem Frieden sei die Anwesenheit fremder Truppen im Reiche nicht zu vereinbaren 1).

Vorher aber mußte man noch einmal schlagen.

1) Il Generale ordinò che soccorso Brisaco s' intimasse al Feria, ch' egli potesse passarsene in Fiandra poiche l' armi forastiere con la pace erano excluse dall' imperio. (In bem angeführten italienischen Berricht.)

## Alftes Capitel.

## Rriegsereigniffe des Spätjahres 1633.

Es gab damals zwei große Kriegstheater in Deutschland, das eine in Schlesien und Sachsen, das andere am oberen Rhein und ber oberen Donau, ober, wie man schon damals sagte, im Reich; auf dem einen und dem andern rangen die schwedischeprotestantischen und die kaiserlichekatholischen Streitkräfte mit einander um das Ueberzgewicht. Der Zusammenhang zwischen ihnen war zwar nicht sehr genau, aber doch niemals ganz unterbrochen.

Einst vor Nürnberg hätte eine Entscheidung nach beiden Seiten hin bewirkt werden können; Wallenstein vermied es aber zu schlagen. Er hatte dann eine solche in Sachsen hervorzurufen gemeint; da aber war Maximilian von Baiern nicht mehr bei ihm, und die Schweden nöthigten ihn zurückzuweichen. Er blieb bennoch der Meinung, daß er durch eine Berbindung von Unterhandlung und Waffen vor allem Sachsen und Brandenburg in ein Verhältniß des Bundes und der Unterordnung unter den Kaiser zurückbringen müsse.

Darauf beruhte sein Vordringen, Bedrohen, Stillstanbschließen, Unterhandeln und Wiederlosdrechen im Sommer 1633; er hat wohl gesagt, er spiele mit den Feinden, wie die Kate mit der Maus; er meinte, wenn er wolle, seines Uebergewichtes allezeit sicher zu sein. Gelang es ihm mit der Unterhandlung, so war dadurch zugleich eine feste Grundlage für den Austrag aller Händel und für seine eigene Größe an der Spite der Reichsfürsten gewonnen.

Da nun der Versuch, Oxenstierna zu dieser Combination herbeiszuziehen, nicht gelang, nicht gelingen konnte, so mußte das ursprüngsliche Borhaben nicht allein ohne die Schweben, sondern im Gegensatz mit ihnen durchgeführt werden.

Wenn Wallenstein die Sachsen und Brandenburger aufforderte, ihre Waffen mit den seinigen zu vereinigen, so war das zunächst gegen den schwedischen Heerhaufen gemeint, der unter dem Grafen Thurn in Schlesien stand, und mit dem sie bisher in Waffengemeinsschaft gestanden hatten.

So sehr Arnim übrigens ben großen Gesichtspunkt Wallensteins theilte, so wäre er boch unfähig gewesen eine Handlung zu begehen, die er selbst für eine schlechte, wie er sagte für ein Schelmstück hielt. Seinem Fürsten schreibt er, man müsse mit Ballenstein mit gleicher Wage handeln; würde man ihm widerstehen, so würden die Tractate um so leichter und sicherer werden. Noch entschiedener erklärten sich bie brandenburgischen Führer gegen Wallensteins Antrag; sie meinten, er habe sie mit seinen Tractaten nur schwächen und mit den "Sachewerwandten" im Reich in unversöhnlichen Streit verwickeln wollen, man müsse sich dafür sogar an ihm rächen.

Drenstierna, ben ber Churfürst von Sachsen um Hülfe gegen Wallenstein anging, erwiderte: die Armee in Oberdeutschland sei so start mit dem Feind engagirt — das ist das Wort, dessen er sich bedient — daß das für den Augenblick nicht möglich sei; aber er denke, die sächsischen Truppen würden, wenn man sie verstärke und mit der Landmiliz vereinige, im Stande sein, die wichtigen Plätze und Pässe besonders an der Elbe so lange zu behaupten, die er Hülfe schicken könne. Das war die allgemeine Erwartung. Arnim versichert, die Kaiserlichen seien nicht so vollkommen im Besitz des Ueberzgewichts, daß sich nichts gegen sie ausrichten lassen sollte. Um die sächsischen Gebiete zu schützen, rückte er mit dem größten Theil seiner Truppen dahin ab. Er pries sich glücklich, noch zur rechten Zeit dafür angekommen zu sein: "möchte nur die Sache indeh auch im Reiche nicht unglücklich gehen".

Die Schweben in Schlesien scheinen ben Bruch bes Stillstandes sogar gern gesehen zu haben. Sie glaubten, während Wallenstein mit Arnim und ben Sachsen schlage, würden sie sich ber sämmtlichen Oberpässe bemächtigen, ihre Quartiere in Riederschlesien besser ein-

<sup>1)</sup> Generallieutenants von Arnim Schreiben, Aufbebung bes Stillftanbes betreffent; im Ardiv gu Dresten.

<sup>2)</sup> Bericht über ben Berlauf bes Krieges vom 21. Cept./1. Oct. bis 7/17. Nov.; im Archiv ju Berlin.

<sup>3) 30.</sup> Gept. 1633; Abidrift im Ardiv zu Magteburg.

<sup>4)</sup> Edreiben aus Bijdofewerba, 9. October.

richten und nach Oberschlesien hin erweitern, vielleicht nach Böhmen vordringen können; zunächst legten sie Sand an, um ihr Lager, bas fie bei Steinau aufschlugen, zu befestigen. Aber eben gegen fie maren . wie die politischen so die militärischen Absichten Wallensteins gerichtet. Er ließ die Sachsen nur burch seine leichte Reiterei, die Kroaten, verfolgen, und wandte sich mit seiner Hauptmacht unerwartet, in starken Tagemärschen vorrückend, gegen bie Schweben. Er kam über fie, ehe fie ihre Berschanzungen errichtet batten. Seine Reitergeneral Schaffgotich warf die Schweden, die den Bag bei Köben inne hatten, auseinander; als dann ein Theil der bei Steinau versammelten Truppen sich gegen ihn wandte, schlug er auch diese in die Flucht; hierauf erschien Wallenstein selbst mit seinem Jukvolk und einem sehr zahlreichen Geschütz vor dem Lager. Bei diesem Anblick verzweifelten die Offiziere und Solbaten. Als der General die Geschütze gegen ihre schwachen Verschanzungen richtete und ihnen zugleich anbieten ließ, ihnen Leben und Freiheit zu gönnen, wenn sie sich unterwerfen wollten, schlossen sie, - benn an Widerstand konnten sie nicht benken, — ihren Accord mit ihm und legten ihre Fahnen nieder. meinen traten meistens in die faiserliche Armee ein; die höheren Offiziere, die das nicht thun wollten, hielt Wallenstein so lange in Gefangenschaft, — er behauptete, vermöge bes Accords das Recht dazu zu haben. — bis ihre Plate in Schlefien an ihn übergegangen fein Bunächst fiel Liegnit in seine Sand; ben Schweden, die in würden. Glogau waren, ließ er broben, einen ihrer Obersten, ben er bei sich hatte, vor ihren Augen aufhängen zu lassen, wofern sie einen Schuk thun würden: worauf der Blat. der sich ohnehin nicht hätte halten fönnen, ihm durch Capitulation überliefert wurde.

Ein plöglicher Schlag, welcher ber Welt bewies, daß der alte Friedländer noch lebe und dem, was man gesagt hatte, zum Trot die Sache des Kaisers mit aller seiner Geschicklichkeit und Energie vertheidige. Welch einen Eindruck dies Ereigniß über Norddeutschland hin machte, sieht man daraus, daß Sten Bielke, der als schwedischer Legat in Pommern stand, auf der Stelle überrannt zu werden fürchtete. Er traf einige Borkehrungen zur Bewaffnung des Landes. Haudtsächlich suchte er sich der Warte zu versichern: Landsberg wurde nach Kräften in Vertheidigungsstand gesetzt. Aber den Kaiserlichen, welche Frankfurt a./D. ohne Mühe eingenommen, gelang es durch Sinverständniß mit den Polen, die Warte an einer andern Stelle zu überschreiten. Als die Schweden die Feinde in ihrem Kücken sahen, gaben sie Stellung auf, ohne auch nur den ersten Kanonenschuß.

zu erwarten. Die Kroaten burchstreiften hierauf die Mark und Bommern aufs neue.

Seinerseits nahm Wallenstein, ber von Steinau nach der Lausitz ging, in denselben Tagen Görlitz und Bautzen ein, das erste mit Sturm, das zweite in Folge der Furcht, welche die gräßlichen Ereignisse, die diesen Sturm begleitet hatten, zu erwecken nicht verfehlten. In wenigen Tagen hatte er die größten Bortheile errungen. Die österreichischen Erblande in ihrem früheren Umfang waren wieder in seinen Händen, die Schweden aus Schlesien verjagt, wie einst die Dänen: sie fürchteten jetzt für die Seeküste; auch über den beiden Churfürsten schwebte der Schrecken seiner Waffen.

Mit weit größerer Aussicht auf Erfolg konnte er nun seine alten Antrage an die Churfürsten erneuern. Den Churfürsten von Branbenburg ließ er auffordern, mit den sächsischen zugleich seine Truppen unter sein Commando zu stellen, um den Frieden in Deutschland auf ber Grundlage bes Zuftandes vor dem Kriege, wie er unter Kaiser Matthias Statt gefunden, und ber religiösen Gleichberechtigung ju erneuern 1). Er fußte dabei auf die seit ein paar Monaten gewech: felten Vorschläge. Georg Wilhelm war fehr bagegen: benn bie Absicht sei nur dahin gerichtet, den Churfürsten ihre eigenen Waffen aus ben Sänden zu nehmen und fie mit der Zeit zu unterjochen. wünschte die Meinung Johann Georgs von Sachsen barüber zu hören. Wie dieser im Momente gedacht hat, erhellt nicht so beutlich. Denn an der Verbindung mit Schweden war ihm weniger gelegen; und er wußte wohl, daß die angetragene Verpflichtung gegen alle, die sich bem Frieden widersetzen würden, nicht allein gegen die Schweden gemeint war. Im Sauptquartier zu Görlitz wurden die Unterhandlungen wieder angeknüpft; selbst Eggenberg in Wien hielt fie eines Tages für abgeschlossen.

Wallenstein nahm noch einmal eine grandiofe Stellung ein.

Er war militärisch Meister bes öftlichen Nordbeutschland, an ber Spite einer Armee, welche in unverbrücklichem Gehorsam gegen ihn gehalten, auch durch die neue Waffenthat an seinen Namen geknüpft wurde. Um so fester hielt er an dem einmal gefaßten Plan, das

<sup>1) &</sup>quot;Zur Restabilirung bes Religion = und Profanfriedens, wie berselbe tempore Rudolphi, Matthiae, und bann bei jetziger Kaiserl. Majestät vor biesem entstandenen Unwesen — das Jahr bleibt unbestimmt — Kais. Regiesrung sich befunden gegen diejenige, so benselben ferner zu turbiren abstiniren." So lautet, ben archivalischen Texten gleichförmig, eine brandenburgische Mitsteilung bei Chemnitz II, 273.

Reich in seine früheren politischen und religiösen Zustände herzustellen und gegen alle Feinde selbständig zu organifiren.

Damals sah es aus, als wurde sich auch auf dem sudbeutschen Kriegstheater alles in entsprechender Weise gestalten.

Daß Wallenstein seine Eintwendungen gegen bas Vorruden ber spanischen Truppen fallen ließ, wiewohl immer mit dem Vorbehalt bes eigenen Generalcommandos - unter anderem follte fein General: lieutenant Gallas ben spanischen Heerführern im Rang vollkommen gleich sein — hatte die besten Wirkungen. Feria erschien mit 12,000 Mann; unter kaiserlicher Zustimmung verband fich Aldringer mit ben Spaniern; ben Bereinigten, ju benen auch ber Churfürft von Baiern seine Reiterei ftogen ließ, gelang es bann, bie beiben wichtigsten Pläte, mit beren Belagerung bie protestantischen Kriegsbeere eben beschäftigt waren, Conftang und Breifach, gludlich zu entseten. Bor allem auf Breisach fam es an, bas von zwei Seiten berannt, sich aus Mangel an Lebensmitteln hätte ergeben muffen, wenn nicht noch zur rechten Zeit die Sulfe erschienen ware. Man behauptete, es sei von den Schweden bereits an die Frangosen verhandelt: welch ein Bortheil würde für Frankreich darin liegen, wenn es fich dieses unter ben Conflicten jener Zeit in ber That überaus wichtigen Plates bemächtigt hätte; — ihre Absicht gegen das deutsche Reich würde sich bann unmittelbar verwirklicht haben. Ballenstein wollte auch ben oberdeutschen Rrieg in seiner Sand behalten. Er schickte einige Sulfe unter Gallas, dem er auch beshalb den höheren Rang in der Armee verlieh, damit Aldringer demselben gehorchen solle, und fündigte an, bemnächst persönlich folgen zu wollen, um die Lande des Raifers und ber gehorsamen Fürsten zu beschützen 1). Für den Augenblick, meinte er, habe man in Oberdeutschland Truppen genug, um sich behaupten zu können, zumal der Herzog Bernhard bereits im Heranzug nach Sachsen bin beariffen sei 2).

Und allerdings ichien Bernhard bem bedrängten Stammesvetter



<sup>1) 3.</sup> Nov. Görlit. "Allermaaßen ich felbst einen Zug hinauf würde zu nehmen und was Ihro Maj., bann bero getreuen Chur-Fürsten, insondersheit 3. L. angehörigen Landes Rettung und Wohlstand ersorbert, zu Werkh zu seben mir angelegen sein lassen werbe." Bei Aretin, Baierns auswärtige Berb. 327.

<sup>2)</sup> So stellte man im December 1633 im geheimen Rathe von England vor: che qualche avantaggio in che s' erano posti Imperiali per il successo di Volestain in Silesia e di Feria in Alsatia havesse alterato il corso delle occorrenze. Gussoni, Dispacci d' Inghilterra 9. Dec.

und ben thuringisch-sachsischen Landen Beistand bringen zu wollen. Plötlich aber nahm er eine andere Richtung; durch Drenstierna's Fürsorge verstärft, in der wohlbedachten Absicht, zu Bunften Sachsens eine Diversion hervorzubringen, versuchte er sein Glud aufs neue an ber Donau: nachdem er ben Pag von Neuburg eingenommen, rückte er zu einer entscheidenden Unternehmung vor. Soeben waren Donauworth und Eichstädt bem Feinde in die Sande gefallen, und fehr in der Nähe hielt sich Johann von Werth; aber das hinderte Bernhard nicht, am 28. October vor Regensburg zu erscheinen, welches nur ungenügend befest und nicht im Stande war, fich lange zu vertheibigen. Dem Bergog tam es zu Statten, bag ber feindliche Oberst gleich im Anfang erschoffen wurde. Die vornehmste Sulfe aber leistete ihm die Stadt Nürnberg, welche das Heer mit Munition und Bulver versah; nach einem heftigen und wirksamen Feuer, als alles zum Sturme fertig war, capitulirte die Garnison (5. Nov.). katholischen Geistlichen verließen die Stadt oder mußten sie verlassen: in Gegenwart bes Herzogs, seines Hofhaltes und der Armee wurde ber evangelische Gottesbienst im Dom abgehalten.

Es läßt fich nicht beschreiben, welchen Eindruck nun wieder dies Ereigniß in aller Welt hervorbrachte.

In einem seiner Briefe sagt Bernhard: dies Unternehmen sei das schleunigste, sicherste und fast einzige Mittel gewesen, den ins Sinken gerathenen evangelischen Staat wiederherzustellen. In demselben Grade aber war das Gelingen desselben für die katholische Sache nachtheilig; nicht allein Baiern, wie vor Augen liegt, sondern auch Desterreich waren dadurch bedroht, wie sich denn die Truppen Bernhards sofort gegen Vilshofen und Passau in Bewegung setzten. In Wien fühlte man sich unmittelbar gefährdet und forderte Wallenstein mit stürmischer Ungeduld auf, sich mit aller seiner Macht gegen die Donau zu wenden und den Feind aus der genommenen so höchst bedeutenden Position zu verjagen.

Wallenstein schrieb den Unfall der Unvorsichtigkeit Feria's und Albringers zu, welche wohl hätten bemerken können, wohin sich Herzog Bernhard, der sich von dem ihnen gegenüberliegenden Heere absonderte, wenden würde. Er hatte diesen Frrthum eigentlich selbst getheilt: der unerwartete Erfolg, der daraus entsprungen war, bestraf ihn in so fern selbst, als die Schweden, in denen er die vorsnehmsten Gegner seines Friedens sah, zu einem Uebergewicht in Süddeutschland gelangten, das seinem allgemeinen Ansehn Eintrag thun mußte. Und den Kaiser durfte er nicht durch sie gefährden

F.

lassen. Er versprach ihm, noch vor dem Beziehen der Winterquartiere dem Herzog von Weimar den gewonnenen Vortheil zu entreißen. Er wollte ohne schweres Geschütz herbeieilen: das werde ihm der Chursfürst von Baiern geben: der möge nur sein Kriegsvolk indessen zussammenhalten.

Ohne Zeitverlust machte er sich auf; sein Marsch ging burch ben Leitmeriter Kreis über Rakonit nach Pilsen, wo wir ihn gegen Ende November finden. Er traf dort mit dem Grafen Trautmannsborf, zusammen, bem er vorstellte, warum er sehr ansehnliche Beeresabtheilungen in der Mark und in Schlesien habe zurücklassen muffen; hier namentlich neige sich alles auf die Seite des Feindes; aber auch auf Arnim, der breimal stärker sei, habe er Rücksicht zu nehmen. Die Disposition der doch noch immer sehr ansehnlichen Macht, die er heranführte, war nun die, daß ein Theil derselben im Kreise Bilsen bleiben sollte, um gegen einen Angriff Arnims zur hand zu sein; einen andern Theil schickte er unter bem General Strozzi unmittelbar bem Herzog von Baiern zu Hülfe; mit den Uebrigen, 100 Compagnien ber besten Reiterei, ungefähr 4000 Pferben, einem kleinen aber ausgesuchten Saufen Fugbolkes, Kroaten und Dragoner und einigen kleinen sechspfündigen Feldstücken brach er den andern Morgen, 28. November, gegen Straubing zu auf, um eine Cavalcade gegen Herzog Bernhard zu unternehmen. Er hatte ben Blan seinen Ober= sten vorgelegt, die ihn billigten und vor Eifer brannten, ihn außauführen.

Der General selbst hatte kein rechtes Herz zu ber Fortsetzung bes Krieges. Er sagte bem Grafen: wenn ber Kaiser noch zehn Siege erfechte, werbe er bennoch nichts erreichen; eine einzige Nieders lage, oder wie er sich ausdrückte, eine Schlappe, werbe ihn versnichten 1).

Am 30. November traf er dann in Furt ein; — aber indeß war die Lage schon soweit verändert, daß Straubing in die Hände der Schweden gefallen, und die militärische Richtung der weimarischen Truppen wieder eine andere geworden war.

Ursprünglich hatte Bernhard seinen Zug die Donau abwärts fortzusetzen und Passau einzunehmen gedacht, aber dann überlegt, daß

<sup>1)</sup> Der Brief Trautmannsborfs, mitgetheilt in ber öfterreichischen milistärischen Zeitschrift 1812, heft I, war eigenslich bas erste Actenstück, bas auf die Falscheit ber bei Khevenhiller mitgetheilten Relation ein grelles Licht warf.

ber Feind, wie es auch die Absicht war, sich in seinem Rücken vereinigen und ihn von Regensburg abschneiben könne, er fand es rathfam, vor allen Dingen bas Erworbene zu behaupten. Er wußte, baß Wallenstein gegen ihn heranrude, und hatte ben Ehrgeig benn er fühlte, daß er bemselben gewachsen sein werde — mit ihm zu schlagen. Für bie weitere Rriegführung Wallensteins war es nun die zunächst vorliegende Frage, ob das nahe Cham, das eine wiewohl nur schwache feindliche Befatung hatte, belagert werden solle ober nicht. Die Oberften waren bafür, ba sie die Sache für leicht ausführbar hielten: fie ftellten die Möglichkeit, bag Bergog Bernhard zum Entsatz herbeikomme, nicht in Abrede; aber sie meinten ihn im Felde bestehen zu können. Der General selbst war entfernt bavon, diese Meinung zu theilen. Er bemerkte, daß er zu einer Belagerung weder Infanterie noch Geschüt habe, und daß die Armee in biesen Gebirgen, wo eben ber ftrenge Binter eintrat und für keine Lebensmittel gesorgt war, nicht auszuhalten vermöge 1). Statt zur Belagerung zu schreiten und sich einem Zusammentreffen mit Herzog Bernhard auszuseten, hielt er für gut, nach Böhmen gurud: zugehen und dort sein Winterquartier zu nehmen.

Man hat damals und später fast ohne Widerspruch angenommen, ber Beweggrund bazu sei ber Widerwille Wallensteins gegen Maximilian von Baiern gewesen, bem die Wiedereroberung Regensburgs unmittelbar ju Statten gekommen ware. Das Wahre baran ift, baß die Schwächung dieses Fürsten, ber bas bem General von jeher feindselige Prinzip der Liga und der Restitution der Kirchengüter barstellte, ihm nicht eben unangenehm sein konnte. Aber er mußte fich auch hüten, ihn zu veranlaffen, sein Beil in einem Bund mit Frankreich und einer Abkunft mit den Schweden selbst zu suchen. Mit den Schweden hatte er vollkommen gebrochen; gerade über sie war sein letter großer Sieg erfochten worben, was fie auf bas bitterste empfanden: nichts hatte ihm erwunschter sein konnen, als ihnen an der Donau einen Streich zu versetzen, wie dort an der Ober. Welch ein Vortheil hätte für ihn darin gelegen, wenn er burch Wiedereroberung von Regensburg das Uebergewicht der Waffen auch in Oberdeutschland wieder errungen hatte: ber Churfürst von Baiern wäre bann felbst von ihm abhängig geworden und hatte um so we-

्र

<sup>1)</sup> Lettera del Conte del Maestro, bei Arctin: Ballenstein, Anhang Urf. nr. 24. E ben vero, che la stagione è tanto crudele, che non si può stare in Campagnia.

niger einen Vertrag mit Frankreich eingehen können; die alt sösterreichischen Erblande an der Donau hätten ihm die Rettung verdankt; er hätte seine Position nach allen Seiten hin verstärkt.

Man darf ohne Bedenken behaupten, daß ihn vor allem Andern militärische und strategische Gründe zu seinem Entschluß bewogen haben. An dem Besitz von Cham lag so viel nicht; wie aber, wenn bie Besatung, bie fich auf bas entschloffenfte, aussprach, boch längeren Widerstand leistete, als man erwartete, und inzwischen der brave Bergog Bernhard herbeigekommen ware, um es zu entfeten, und die faiserliche Armee, die schon zu leiden anfing, angegriffen hätte 1). Entscheidend mar es für Ballenftein, daß die militärische Combination, um beren willen er seinen Marsch ungewöhnlich beschleunigt hatte, unausführbar geworden war; nun bennoch an ein untergeordnetes Unternehmen zu gehen, und fich babei bem zweifelhaften Blud einer Felbschlacht auszuseten, murbe seiner Strategie überhaupt ent= gegengelaufen sein: das Heer und dadurch der kaiserliche Staat selbst wurde dabei haben zu Grunde gerichtet werden können. Biel beffer: die Armee in ihrem Bestand zu erhalten und einen Einbruch in die Erblande zu verhindern. Paffau und Oberöfterreich hielt er durch bie bahin abgegangenen Regimenter für hinreichend geschütt. leicht andernfalls bei dem Wechsel der Ereignisse, daß die Aufforderung ber Schweben bei ben Sachsen Gehör gefunden und fie ju einem Ginfall in Böhmen bewogen hatte. Gelbst bei einem gludlichen Erfolg gegen Bernhard wurde Friedland nach Böhmen guruckgegangen sein, um Sachsen und Schlesien im Auge zu halten, mo ber Boben noch immer bebte. Wo ware bann bei bem ersten Un= fall, ben er erlitt, vollends jene Abkunft mit ben Churfürsten von Sachsen und Brandenburg geblieben? Aus bem Zwiegespräch mit Trautmannsdorf sieht man, daß er fein Augenmert auf den Abfcbluk bes Friedens, in dem er eine Nothwendigkeit fab, und auf feinen Antheil an bemfelben zugleich mit ben Commiffaren bes Raifers gerichtet hatte. Dem Churfürsten von Baiern fagte er qu. fobald die Jahreszeit es erlaube, im Felde zu erscheinen, um den eingedrungenen Keind zu verjagen.

In den ersten Tagen des December finden wir ihn wieder in Böhmen, wo er die Truppen, ohne viel zu fragen, auf die versschiedenen Kreise nach seinem Gutdunken verlegt.

<sup>1)</sup> Rach Antesmi bemerste er: "1' impossibilità di tener sopra la neve ed il ghiacciu la sua gente in campagna lungamente mentre di già cominsiava essa a soccomber sotto il rigore dei primi disaggi."

Darüber erwachte nun aber die Antipathie und Afterrebe ber Gegner in verdoppelter Stärke.

Alle Welt hatte an dem schlesischen Feldzug des Generals Anftoß genommen Jedermann wußte zu sagen, wann und wo er dem Feind überlegen gewesen, ohne seinen Bortheil zu benutzen: er habe sich auf Unterhandlungen eingelassen, die nur zum Vortheil des Feindes ausgeschlagen und ohne Resultat geblieben seien. Seine pacificatorische Wission war den Meisten ein Geheimniß. Wenn seine Ubsicht dahin gerichtet war, ein militärisches Uebergewicht zu gewinnen, um die Feinde zur Annahme seiner Bedingungen zu nöttigen, so begriff man nicht, warum er es nicht benutzte, um sie zu Grunde zu richten.

Diese Berstimmung befam burch ein schon berührtes dienstliches Berbaltnik noch eine besondere Bebeutung.

Bon dem größten Bortheil war es für Wallenstein während seines ersten Generalates gewesen, daß damals Colalto, ein Freund von alter Zeit, der in der Hauptsache einverstanden war, als Hoffriegsrathspräsident an der Spite der militärischen Verwaltung stand und ihn in allem, was er vornahm, unterftutte. Bei feinem zweiten Generalat war das Gegentheil der Fall. An der Spite des Hoffriegsraths ftand Graf Schlid, berfelbe, ber in bem Kriege gegen Dänemark eigentlich die entscheidenden Schläge ausgeführt hatte. Er konnte schon damals als der Nebenbuhler des friedländischen Ruhmes gelten, und nahm nach der Hand eine abgesonderte und selbständige Stellung ein. Vor Wallensteins zweiter Ernennung war Graf Schlick bazu bestimmt, mit dem König von Ungarn, dem damals die Heerführung anvertraut werden sollte, zu Felde zu gehen. ernstlich ist bavon die Rebe gewesen; Schlick hatte eingewilligt und fich bereits zu bem Feldzug fertig gemacht, als burch Eggenbergs Bermittelung Wallenstein nochmals bewogen wurde, die Seerführung anzunehmen. Ohnehin gehörten Schlick und Mallenstein zwei verschiedenen Richtungen an, wie diese den Hof überhaupt theilten; auch in der Religion war Schlick unwandelbar katholisch. Förderlich konnte es für Wallenstein nicht sein, daß Schlick im Jahre 1632 mit dem Präsidium im Hoffriegsrath betraut ward. Un sich war er für diese Stelle sehr geeignet. Er war ber Rriegswiffenschaften, benen er sich inmitten seiner Feldzüge in den Niederlanden gewidmet hatte, in ihrem damaligen Umfang fundig und besaß ein unvergleichliches Gebächtniß für Localitäten und Versönlichkeiten. Man rühmte ihn, daß Niemand beffer den Werth und das Talent der Offiziere zu untersicheiden gewußt habe 1).

Bwischen bem Soffriegerathspräsidenten, der die Unsprüche seiner Stellung geltend machen wollte, und einem General, ber fich Unabhängigkeit von jedem fremden Einfluß ausbedungen hatte, konnte ber Natur ber Sache nach fein Verständniß obwalten. Wir erwähnten ben Besuch, den Graf Schlick im August 1633 in dem Feldlager Wallensteins in Schlefien machte, die Differeng, die damals zwischen ihnen eintrat, und den gutachtlichen Bericht, den Schlick nach seiner Rückfehr an den Kaiser erstattete. Er gab demselben Nachricht von ben weitaussehenden Entwürfen, mit benen man bort umging. Gott folle ihn behüten, sagt er, daß er darum an der Treue des Generals zweifle; aber burch seine unsicheren, hochfliegenden Unschläge fonne boch eine ähnliche Gefahr herbeigeführt werden, als wenn er treulos ware. Er habe badurch einen unersetlichen Zeitverluft veranlaßt, so daß die geiftlichen Fürsten im Reich in Berzweiflung, die Erblande in die äußerste Besorgniß gerathen seien. Den größten Nachdruck legte er mit Recht darauf, daß man Lothringen so wenig gegen Frankreich unterstütze, wie vor Kurzem Savopen. Seine Klagen waren jedoch verhallt, als der große Schlag bei Steinau erfolgte und Breifach entfett wurde: auf den beiden Rriegstheatern waren die Ereigniffe unter ber Oberleitung Friedlands glüdlich gegangen. Da traten die Gefahren von Serzog Bernhard ein. In Wien hätte man gewünscht, daß Wallenstein auf der Stelle nach Franken gefommen ware, um daselbst die Winterquartiere zu nehmen und zu= gleich die Schweden zu beschäftigen: Regensburg wurde bann nicht verloren gegangen sein 2). Daß er aber barauf keine Rucksicht genommen hatte und nun auch bie Stadt in Feindes Sanden ließ, gab allen Beschwerben gegen ihn neues Leben und bem Soffriegsrath Unlaß fich zu regen.

Die Differenz betraf zunächst die Binterquartiere, welche Ballenstein in Böhmen aufschlug.

Der Hoffriegsrath gab einen Plan an, nach welchem "ber Exercitus anderwärts mit besserer Commodität überwintern könne, zu Abbruch des Feindes und längerer Schonung dieser Lande." Er brachte eine Ausdehnung der Quartiere von der Mark dis nach Thüringen in Vorschlag.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller, Conterfet II, 114.

<sup>2)</sup> Go Dfate in einem ausführlichen Bericht vom 27. Nobember.

Wallenstein hielt für gut, ben Plan und die Beisungen seinen Obersten vorzulegen. Sie erklärten sich mit dem größen Eifer das gegen. Denn die angewiesenen Pläte wurde man erst erobern mussen; dabei werde die Armee zur Verzweiflung gebracht, und Böhmen, wenn dann ein feindlicher Einfall geschehe, erst wahrhaft zu Grunde gerrichtet werden.

Die Sache ist sehr einleuchtend; Wallenstein ergriff die Gelegensheit, den Forderungen des Hoffriegsrathes das Gutachten seiner Obersten entgegenzusetzen; denn mit dem Kaiser, in dessen Namen die Befehle ergingen, zu rechten, vermied er soviel als möglich.

Noch einen andern Antrag aber hatte man von Wien aus an ihn gestellt, und zwar im engsten Einverständniß mit bem Churfürsten von Baiern. Man muthete ihm an, nun boch noch auf Bergog Bernhard loszugehen und über die Donau vorzudringen. Auch diese Forberung, die der General zugleich mit der andern den Oberften vorlegte, wurde von ihnen verworfen: benn ber Herzog habe Regensburg und andere wohlgelegene Orte ju beiden Seiten ber Donau inne, so daß er ihn nicht zum Schlagen bringen könne; das kaiserliche Heer werde keine festen Posten, keine Lebensmittel haben; Rog und Mann würden unfehlbar umkommen. Man dürfe, sagten sie, den Vorschlag gar nicht vor den gemeinen Mann kommen laffen, es würde ein all: gemeiner Aufruhr daraus erfolgen. Die Obersten erinnerten ben Raifer an ihre in Hoffnung auf Erstattung geleisteten Borschüffe, ben rückständigen Sold und was dem mehr ist: man werde sie nicht zur Desparation treiben wollen.

Zwischen bem Hoffriegerath und bem Felblager stellte sich ein sehr gespanntes Verhältniß heraus, das bereits in einzelnen Momenten als offener Streit über die höchste militärische Autorität erschien. Sinem der Feldobersten, Suhs, gab man von Hof aus Befehle, benen er nachkommen muffe, wenngleich ihm von anderer Seite andere Orbonnanzen zukämen; als solche nun doch eintrafen, gehorchte Suhs dem General und nicht dem Kaiser. Es folgte ein sehr ungnädiges Schreiben an Wallenstein, worin der Kaiser die Abberufung des Suhs und seine Ersetzung durch einen Befehlshaber verlangte, welcher dem kaiserlichen Befehl mit größerer Discretion nachlebe: sonst werden zu bezeigungen gedrungen werden, an welchen sich Andere würden zu spiegeln haben.

Ein Berhältniß zwischen dem General und der obersten Kriegsbehörde am Hofe, welches in den höchsten Kreisen den Gehorsam zweiselhaft machte und die Disciplin auflöste, ganz im Widerspruch mit der bisherigen Ordnung der Dinge. Dem General wurde die Unabhängigkeit der Leitung, die er bisher besessen hatte, das ihm zugestandene absolute Generalat der Armee bestritten. Was zunächst als eine Frage des Dienstes erschien, hatte doch noch tiefere Ursachen in der Stellung der Parteien, deren Einwirkungen gegen einander anstritten, und eine allgemeine Bedeutung für den Staat so wie den Krieg. Ohne anderweiten Rüchalt hätte der Hoftriegsrath seinen Widerspruch gegen den General niemals gewagt; aber auch dieser hatte noch einen mächtigen Rüchalt, vor allem in der Ergebenheit seiner Urmee.

Faffen wir hier bas Verhältniß, auf bas Wallenstein sich ftütte, und bann ben Gegensat, ber sich gegen ihn bilbete, noch einmal ins Auge.

#### Bwölftes Capitel.

## Wallenstein und die Spanier.

Wallenstein in seiner Armee.

In der Reihe der Strategen nimmt Wallenstein eine ehrenvolle und felbst eine bebeutenbe Stelle ein. Die Entwürfe feiner Unternehmungen zeugen von Berückfichtigung nicht allein der politischen, sondern von der noch selteneren der großen geographischen Berhält: Bemerkenswerth in dieser Beziehung ist sein Feldzug gegen bie Dänen von Oberschlesien bis nach Jütland, und sein Friede mit ihnen: die Stellung, die er bei Nürnberg nahm; felbst jent Betvegung nach Sachsen, die zur Schlacht von Lüten führte. Man follte nie bergeffen, daß er den andringenden norddeutschen, damals auch nordeuropäischen Streitfräften gegenüber Schlesien, das ber Religion halber zu ihnen neigte, zweimal für bas haus Desterreich gerettet hat. Die Actionen, die ihm einen Namen gemacht haben, an der Deffauer Brude und bei Wolgast, bei Cosel und bei Steinau, wurben immer im rechten Moment an der rechten Stelle ausgeführt: eigenthümlich bei Wallenstein ist die Verwendung der leichten Cavallerie zugleich mit dem Feldgeschütz, durch die er meistens den Plat behielt. Er ist immer als der vornehmste Begründer der österreichi= schen Artillerie betrachtet worden; er barf wohl als ein solcher für bas öfterreichische Heerwesen überhaupt angesehen werden.

Doch war die Armee damals fast noch mehr eine wallensteinische als eine öfterreichische.

In späteren Zeiten find Landesverwaltung — Berbeischaffung

ber zu ben Bedürfnissen bes Staates und Krieges erforberlichen Mittel — und die Einrichtung der bewaffneten Macht getrennte Ge= schäfte geworden, die von den höchsten Gewalten unmittelbar aus-Unders verhielt sich das noch im siebzehnten Jahrhundert. In Frankreich, bas in den meisten inneren Angelegenheiten den continentalen Staaten bas Mufter gegeben hat, waren boch Berwaltung und die Geldgeschäfte fehr genau verbunden: bamals bestand bas Shiftem ber Anleihen und ber Partisans, welches Ludwig XIV umwerfen zu muffen glaubte, wenn er Herr in seinem Reiche werden In Deutschland gewann, namentlich unter Wallenstein, die Busammensetzung ber Armee selbst einen finanziellen Charafter. Die Obersten brachten ihre Regimenter, die Capitane ihre Compagnien auf eigene hand und auf eigene Kosten zusammen. Es galt als ein besonderes Berdienst, wenn es Jemand damit gelang, — wie benn das Ansehen Terzka's auf dem Erfolg beruhte, den er darin zu haben pflegte: vermöge des persönlichen Credits, den er genoß, hat er eine ganze Anzahl von Regimentern ins Feld geftellt. Als Wallenftein bei seinem Wiedereintritt in den Dienst die Armee zum zweitenmal zusammensetzte, hielt er sich soviel möglich an die erprobten alten Freunde, von denen viele nach seiner Abdankung auf seinen Gütern Unterhalt gefunden hatten; er sah es gern, wenn ein Reiteroberst auch ein Regiment zu Fuß, ober ein Oberst zu Fuß auch ein Reiterregiment anwarb; fie fanden gediente, erfahrene Leute, durch welche die angeworbenen Neulinge, mit denen man sie mischte, zu militäri= icher Saltung angeleitet wurden. Die Oberften forgten für Refrutirung und Ausruftung; burch fie selbst ober ihre Stellvertreter — bie ersten Oberftlieutenants - bie von ihnen ernannten Sauptleute ober beren Lieutenants, wurde bann bas Commando geführt. Kür ihre Schabloshaltung burgte ihnen ber allgemeine Beerführer. Die Oberften bilbeten zugleich eine Corporation von Staatsgläubigern, an beren Spike ber General stand, welcher die größten Auslagen gemacht hatte und als der Unternehmer, wenn wir den Ausdruck brauchen bürfen, ber Impresario bes Krieges erschien. Mit finanziellen und militärischen Talenten verband Wallenstein besondere Begabung für die Administration. Er gab gute Löhnung und reichliche Verpflegung. Er verstand es, wie wir erwähnten, das Contributionswesen auf eine Weise einzurichten, daß für die Besoldung und Erhaltung der Truppen gesorgt war und boch die Landschaften noch dabei bestehen konnten. Wo die Stände die Zahlungen in der Sand behielten, hatten boch bie Oberften ben Befehl, Die faumigen Glieder mit Strenge

dazu anzuhalten: ohne Rücksicht auf fürstlichen Rang und bevorzugte Stellung 1).

Die Armee war aus allen Nationen zusammengesett; in einem einzigen Regiment wollte man zehn verschiedene Nationalitäten unter-Die Obersten waren, wie vor Alters in den kaiserlichen heeren, Spanier, Italiener, Wallonen, Deutsche; Wallenstein liebte auch böhmische Herren herbeizuziehen, um fie an ben kaiserlichen Dienst, oder auch an seine eigenen Befehle zu gewöhnen; ber Kroate Ifolani führte die leichte Reiterei, eifersüchtig darauf, daß kein Ungar ihm vorgezogen würde; wir finden Dalmatiner und Rumanen. Die letteren zog Wallenstein den Polen vor, beren Oberften sich unbotmäßig und fremdem Ginfluß zugänglich zeigten. Besonders mar bas nordbeutsche Element stark bei ihm vertreten; man findet Brandenburger, Sachsen, Bommern, Lauenburger, Holsteiner. Bu beiben Seiten, unter Guftav Abolf und Wallenstein, haben bie Nordbeutschen ben Krieg gelernt. Auf bas Bekenntniß tam unter Wallenstein nichts an; einige seiner wehrhaftesten Oberften, Bechmann, Sebron, waren Brotestanten: wir wiffen, daß es zu den Grundfaten bei der erften Zusammensetzung ber Armee gehörte, Protestanten so gut wie Katholiken aufzunehmen. In dem ungarischen Kriege haben beide zusammen gegen die Türken gefämpft; beim Wieberaufwogen bes religiöfen Streites ftanb man von dieser Mischung ab. Wie die Liga nur Katholiken in ihrem Beere sehen wollte, so hatte die Armee Gustav Abolfs einen durch: aus protestantischen Charafter. Unter Wallenstein überwog der mili= tärische Gesichtspunkt ben religiosen. Die Oberften beider Bekenntniffe bilbeten ein einziges eng zusammenschließendes Ganze unter einem General, ber nicht barnach fragte, zu welchem ein Jeder gehörte. So ist es selbst in der frangosischen Armee in den ersten Decennien unter Ludwig XIV und später wieder in der preußischen unter Friedrich II gehalten worden. Wallenstein fab es gern, wenn große Berren in seinen Dienst traten: aber auch Kaufmannssohne - wie besonders erwähnt wird — frühere Juwelenhändler, Emporkömmlinge selbst aus der dienenden Rlaffe waren ihm willkommen. Selbst auf Körpergröße gab er nichts; nur auf die Fähigkeit, den Dienst auszuhalten, kam es ihm an; mochten bann die Schwachen zu Grunde geben. Er erkannte nur den militärischen Rang, in welchem er weitere Abstufungen einführte. Er liebte es, neue Regeln zu geben;

<sup>1)</sup> hurter, Ballenfteins vier lette Lebensjahre, S. 74 (aus bem Rriegsarchiv.)

selbst ber Schlag ber Trommel wurde verändert. Bei bem Gemisch ber Nationen, Bekenntniffe, Stände war bas unverbrüchliche militä= rische Gesetz ein boppelt unbedingtes Bedürfnig ber Schlagfähigkeit. Die kleinsten Fehler — wie Eigenmächtigkeiten in ber Kleibung wurden bestraft, wie man fagte, um größere zu verhüten. Wenn man im Felde stand, ward etwas mehr nachgesehen, boch nichts, was die Unterordnung hätte gefährden können. "Ich will nicht hoffen", sagte er auf einlaufende Klagen, "daß einer unserer Offiziere fich so weit vergessen hat, unsere Orbonnangen zu bespectiren." Dem Markgrafen Wilhelm von Baben Baben ward in den herbsten Worten verwiesen. baß er fich "beffen anmaße, was ihm nie anbefohlen worden fei." Eine Beförderung ift wohl beshalb versagt worden, weil die neue Stellung ben Ansuchenben seiner Gemüthsart nach zu Sandlungen verleiten würde, um deren willen man ihm den Kopf vor die Füße legen müßte. Die Ausschreitungen, an benen es freilich nicht fehlte. follte kein Oberer ungeahndet laffen: Nachsicht hierbei fand Ballen= ftein fträflich, und brohte es mit Execution an Leib und Leben qu ahnden. Plündernde find auf der Stelle gebenkt worden. Bon Schonung wußte er nichts, weber im Dienst noch vollends bem Feinde gegenüber. Den Antrag, ben ihm einst König Guftav Abolf machte. nach dem Borgang ber niederländischen Kriege eine Uebereinkunft zu schließen, daß bei einem Zusammentreffen mit sehr verschiedenen Streitfräften die schwächere Bartei fich ohne zu schlagen ergeben durfe. verwarf er mit den trotigen Worten: "fie mögen combattiren ober crepiren." Das oberste aller Berdienste war bei ihm tapferes Ber= halten; nur baburch erwarb man sich persönliche Rucksicht. Biccolomini die entschiedene Gunft des Generals hauptsächlich der Tapferkeit verdankte, die er an der Spite seiner Reiterei in der Schlacht von Lüten bewiesen hatte, fo erwarben fich ber Rroaten= General Molani bei einem Angriff auf die Schweden bei Ansbach. ber Graf Dohna bei der Eroberung von Chemnitz seine Freundschaft. Er hielt immer eine Anzahl goldener Retten in Bereitschaft, um auf ber Stelle belohnen zu können; er erhob felbst in den Abelstand: seine Kriegskasse mar angewiesen, die Rosten für die Ausfertigung ber Diplome zu tragen. In febr außerordentlichen Källen ersuchte er aber auch ben Raifer, einem Befehlshaber seine Zufriedenheit auszudrücken. Um für erlebigte Stellen einen Erfat in Bereitschaft zu haben, fah er es gern, wenn fich Bolontars in feinem Lager auf= hielten: doch wollte er nicht, daß fie der öffentlichen Sache ledialich auf ihre eigenen Rosten bienten: in bem Mage, bag fie fich brauch=

bar zeigten, wies er ihnen gute Quartiere an. Auch jedem unterzeordneten Berdienst widmete er seine Anerkennung; man hörte ihn sagen: der hat hier das Beste gethan, dieser dort; dem dankt man diesen Erfolg, dem einen andern. Er belohnte gern: doch hatte es sast noch mehr Werth, wenn er Einem die Hand auf den Kopf oder die Schulter legte und ihn dann lobte. Wer bei einer rühmlichen Handlung siel, den ehrte er im Tode; er begleitete ihn bei seiner Bezerdigung. Feigheit wurde nicht allein verachtet, sondern bestraft, selbst mit Grausamkeit; auch das Mißlingen, wenn einigermaßen verschulzbet, galt als Berbrechen. Wenn er dann zu einer Besörderung schritt, etwa einem gemeinen Soldaten die Stelle eines Hauptmanns verlieh, so nahm er es nicht übel, wosern dieser versäumte ihm persönlich seinen Dank darzubringen: denn er beweise dadurch die Einsicht, daß er seine Bevorzugung nicht der Gunst verdanke, sondern allein dem Verdienst 1).

Niemand hatte fich weigern burfen, feine Ehre im Zweikampf Wer bas that, wurde aus bem Beere gestoßen. zu vertheidigen. Mancher hat seine Gunft gewonnen, indem er sich einer Strafe widersetzte, die seine Ehre beleidigte, und sich lieber der Gefahr des Tobes aussetzte, als ber Schmach. höchst wiberwärtig waren ihm Empfehlungen vom Sofe, er hat fie mit Scherz ober auch mit Sobn abgelehnt. Wer fich in allzu schmuckem Aufzug zum Dienst melbete, ben hat er wohl an die behäbige Hofhaltung eines Cardinals (Dietrichstein) gewiesen, für welche bas paffe: im Felblager wurde ber Rauch bes Geschützes bas feine Gesicht verunftalten. Die Anwesen= beit der Brinzen von Toscana im Lager ließ er fich gefallen; doch forgte er bafür, baß fie keinen Ginfluß ausübten. Ihren Bunich sich persönlich hervorzuthun erklärte er für eine Gitelkeit, die sich mit ber Subordination nicht vertrage. Man darf behaupten, daß er dem militärischen Prinzip an und für sich, selbst ohne Rücksicht auf ben Zwed bes Krieges, im Sinne ber anderthalb Jahrhunderte, bie bann folgten. Babn gemacht hat, so wie er ihm burch die Einrichtung ber Contributionen eine regelmäßige Grundlage schaffte. Er war ein geborener Rriegsfürst.

So lange als er gefund war, liebte Wallenstein mit den Oberften

<sup>1)</sup> Gualbo Priorato: Historia della vita di Alberto Valstain, 1643, ist hauptsächlich eine militärische Charakteristik. Man muß bas Wesentliche ber Mittheilung von ber Manie als sententiös zu glänzen, mit ber ber Autor bas mals behaftet war und burch bie er alles verbunkelt, entkleiben.

zu speisen: denn nichts verbinde die Gemüther mehr als ein heiteres Aber bei aller guten Kamerabschaft hielt er ben Unspruch der unbedingten Unterordnung fest. Wenn er im Feldlager einberging, wollte er nicht gegrüßt fein; wenn er sich bann in fein Quartier jurudzog, so hielt er brüber, bag Niemand in ber Nähe beffelben mit Pferden und hunden erscheinen, mit klirrenden Sporen baber schreiten durfte. Außerhalb des Feldlagers liebte er eine Bracht zu entwickeln, mit der kein Kürst wetteifern konnte. Was hatte er sich in Brag für einen prächtigen Palast erbaut, mit Säulenhallen, geräumigen, bellen, funftgeschmückten Galen, bunflen, fühlen Grotten. In seinem Marstall fragen breihundert ausgesuchte Pferde aus marmornen Arippen 1); wenn er ausfuhr, geschah es mit einer langen Reihe zum Theil sechsspänniger Caroffen. Logelhäuser fast im orien= talischen Styl, sorgfältig erhaltene Sischteiche fand man in seinen Gärten. Bom Schloffe in Sagan erzählt man, er habe es zu bem achten Wunder der Welt machen wollen. Er hat zugegeben, daß man ihn als Triumphator malte, feinen Wagen von vier prächtigen Sonnenroffen gezogen.

Er war kein Freund von Ceremonien: wie oft unterbrach er lange, von Neußerungen der Unterthänigkeit angeschwellte Anreden beutscher Gesandten; er spottete der tiesen Reverenzen, wie sie damals am Römischen Hofe gäng und gebe wurden; — aber er liebte von Anfang an den Bomp einer prächtigen Umgebung. Seine Pagen, die er gern aus vornehmsten Geschlechtern nahm, erschienen in blauem Sammet, wie mit Roth und Gold auf das prächtigste angethan; so war seine Dienerschaft glänzend ausgestattet; seine Leibwache bestand aus ausgesuchten Leuten von hoher und schöner Gestalt; er wollte besonders seit er Herzog von Mecklendurg geworden war, durch die Aleußerlichkeit eines fürstlichen Hoshaltes imponiren. Er lebte mäßig, aber seine Tasel sollte auf das trefflichste bedient sein. Es gehörte zu seinem Ehrgeiz, wenn er sagen konnte, daß einer und der andere seiner Kämmerer in kaiserlichen Diensten gestanden. Niemand bezahlte reichlicher.

Er hatte sich in Italien die Sitte und Art ber gebilbeten Welt angeeignet. Unter anderem weiß man, wie sehr er die Damen des Hoses zu Berlin, als er einst baselbst erschien, einzunehmen wußte:

ľ,

<sup>1)</sup> Carve, itinerarium, pag. 29: praesepia erant marmorea, ad quodvis eorum fons vivacissimae et limpidissimae aquae saliebat pro adaquandis jumentis.

von den Anmaßungen, die einige seiner Obersten vor sich hertrugen, war bei ihm nicht die Rede.

Aber wehe bem, ber ihn in Zorn versetzte. Wie in seiner Jugend, so in seinem Alter war er dann seiner selbst nicht mächtig; er war wie mit Wuth erfüllt und schlug um sich; — man ließ ihn toben, bis es vorüber war. Man bezeichnete seinen Zustand mit dem oberdeutschen Ausdruck: Schiefer; er kannte ihn wohl, und suchte die Anlässe, die ihn hervorriefen, zu vermeiden.

Er liebte die Aufregung des Gesprächs, in welchem sich leibenschaftliche Aufwallungen eines leichterregten Selbstgefühls Luft machten: die fernsten Aussichten erschienen als gesaßte Entwürfe, die momentanen Ausfälle als wohlbedachte Feindseligkeiten. Bon denen, die ihn kannten, wurden sie als das, was sie waren, mit dem Borte Boutaden bezeichnet; in die Ferne getragen, machten sie vielen Eindruck.

Jedermann, der in seine Nähe kam, litt von seiner Launenhaftigkeit, seinem zurückstoßenden Wesen, seinem gewaltsamen rücksichtslosen Gebahren. Sein Ruf schwankte zwischen zwei Extremen: daß er das wildeste Unthier sei, welches Böhmen hervorgebracht habe: oder der größte Kriegscapitän, dessen Gleichen die Welt noch nicht gesehen.

Sein Antlitz erscheint, wie es die bestbeglaubigten Bilber darstellen, zugleich männlich und klug; man könnte nicht sagen groß und
imposant. Er war mager, von blasser, ins Gelbe fallender Gesichtsfarbe, von kleinen hellen, schlauen Augen. Auf seiner hohen
Stirn bemerkte man die Signatur der Gedanken, nicht der Sorgen:
starke Linien, keine Runzeln; früh ward er alt: schon in den vierziger Lebensjahren erbleichte sein Haar. Fast immer litt er am
Podagra. In den letzten Jahren konnte er nur mit Mühe an
seinem spanischen Rohre einherschreiten: bei jedem Schritt sah er
um sich.

Aber in ihm lebte ein feuriger Impuls zu unaufhörlicher Bewegung, Unternehmung, Erwerbung 1): burch seinen Gesundheitszustand nicht allein nicht erstickt, sondern eher angereizt, der ehrgeizige Trieb, sich nach allen Seiten geltend zu machen, seine Macht und bie Bedeutung seines Hauses zu gründen, und die alten Feinde zu seinen Füßen zu sehen.

1) Recht gut find die Worte in Khevenhillers Conterfet: ein nach = und tieffinniger, nimmer ruhender, freigebiger, anschlägiger, großmuthiger herr, boch harter und rauher Condition.

Es gab nichts, was ihm so sehr im Wege stand, als der geistliche Einfluß und die Prätensionen des hohen Clerus.

Wie Ballenftein bie Solbaten liebte, fo haßte er bie verwelt: Er hatte nichts bagegen, wenn etwa mit einem Klostergeistlichen, ber in ber Armee mitzog, nach Kriegsgebrauch verfahren wurde: "benn wäre er in seinem Kloster geblieben, so würde es ihm nicht geschehen sein." Von Vergabungen zu Gunsten der Geistlichen wollte er gar nichts hören: benn baburch entziehe man nur ben Soldaten bas, was ihnen zufomme. Er scherzte wohl über bas Wohlleben ber großen Kirchenmänner: wie glücklich seien sie, baß fie die Rabbala gefunden, Fleisch und Geist, die sonst einander bestreiten, zu vereinigen. Sochst verächtlich waren ihm die Beamten, bie fich zum Dienst berfelben hergaben; Männer wie Slawata und Martiniz erklärte er von allen Creaturen, die es gebe, zweibeinigen und vierbeinigen, für die bofesten. Jefuiten wollte er in seinem Feldlager nicht bulben; bagegen gestattete er ben Brotestanten, von benen es voll war, ohne Scrupel freie Religionsübung und die Predigt; man hörte ihn sagen, Gewissensfreiheit sei bas Privilegium ber Deutschen.

Seine Bizarrerien, die vielmehr dazu dienten bei der Menge Eindruck zu machen, und die astrologischen Berechnungen der Geschicke für sich selbst und seine Freunde — er liebte es auch deren Natizvität kennen zu lernen — hinderten ihn nicht, Umstände und Dinge wie sie vorlagen zu erkennen; das Phantastische war in ihm mit praktischer Geschicklickeit gepaart. Er war verschwenderisch und unsbesonnen, aber doch auch ökonomisch und umsichtig. In seiner Politik versolgte er hochsliegende egoistische Pläne; aber zugleich hegte er Abssichten, die zu einem bestimmten, erreichbaren Ziele zusammenwirkten. Er war dadurch emporgekommen, daß er immer den eigenen Inspizationen folgte, die er immer zur Geltung zu bringen vermochte. Er erklärte es für unmöglich seinen Geist so weit zu bezwingen, daß er einem fremden Gebot gehorche.

Damals konnte es ihm scheinen, als ob er die Zukunft der Welt in seinem Kopfe trage.

Welch ein großartiges Unternehmen, in dem er begriffen war: ben verderblichen Krieg in Deutschland zu beendigen; den Religionssfrieden mit Beseitigung alles dessen, was ihn gestört hatte, in voller Wirksamkeit wiederherzustellen; die Integrität des Reiches zu erhalten. Damit war sein Vorhaben, für sich selbst eine Churwürde, die das Gleichgewicht der Parteien bilden sollte, zu erwerben, ununterscheidbar

So tief aber griff bas alles in die Berhältniffe ber beutschen Fürsten selbst und zugleich ber europäischen Mächte ein, daß man nur mit ber größten Borficht, Schritt für Schritt, bamit vorwarts kommen konnte. Welch ein Borhaben, die Macht ber Churfürsten mit der faiserlichen zu vereinigen, und doch ihre Unabhängigfeit zu sichern; bas Reich von den Schweben zu befreien und fie boch auch nicht vor der Zeit zu offener Keindseligkeit zu reizen; die Brotestanten und die Katholiken zugleich zu befriedigen. fonnte keine allgemeine Sympathie für sich aufrufen; benn die Bebanken, die er verfolgte, waren mit nichten populär: sie waren zugleich mit egoistischen Absichten burchdrungen: — überdies aber berrschte allenthalben ein Glaubenseifer bor, von dem er absah. Nur in ein= famer Erwägung aller Umftande, wie fie im Augenblick lagen, ober vielmehr im jusammenfaffenden Gefühl derfelben reiften feine Entschlüsse. Mit den Generalen konnte er darüber nicht zu Rathe geben: fie hatten nur die Befehle auszuführen, beren Busammenhang fie nicht kannten. Man beklagte fich bei Sofe, daß er so wenig schreibe; aber wie hatte er seine Gedanken eröffnen, ober wenn er schrieb, fie so einkleiden können, daß fie keinen Unftoß gaben? Für ihn war Bögern, und dann ein plötliches Losbrechen oder auch rasches Borwärtsgehen und nach Befinden ein unerwartetes Innehalten ein Gebot des Bestehens.

Da mußte er nun erleben, daß an dem Hofe, unter dessen Autorität er commandirte, doch wieder eine Gegenwirkung eintrat, beren Tragweite ihm nicht verborgen sein konnte; er hatte ihre Wirkung schon einmal erfahren. Sollte er sich derselben wieder aussetzen?

Bergegenwärtigen wir uns einen General, der durch eigene Ansstrengung seinen Fürsten wiederum mächtig und angesehen gemacht hat, durch die ihm in mehr oder minder authentischer Form zugestandenen Bedingungen zu einer selbständigen Heersührung und Friesbensunterhandlung besonders berechtigt ist, und auf die Ergebenheit seiner Armee traut: so begreift man es, wenn er nicht zurückweicht, sobald sich an dessen Hose ein Widerstand gegen ihn gebildet hat, den er an sich zugleich verwirft und verachtet.

Im Orient ist es fast die Regel, daß große Kriegsführer mit dem Fürsten, dem sie dienen, wieder in Streitigkeiten gerathen und die Macht desselben bedrohen, gefährden, an sich reißen. Die ganze Geschichte des Khalifates beruht darauf. Auch im Occident kommen, obwohl das erbliche Fürstenthum daselbst fest begründet ist, häusig

Š

noch Analogien dieser Entzweiungen vor. Wie oft begegnen wir in Frantreich autonomen Erhebungen großer Ariegsführer und Bafallen: von jenem tabfern Connetable du Guesclin an, welcher trot aller Treue ber Eifersucht Ronig Carls V, ben man ben Beijen nennt, nicht entgeben konnte, bis ju Biron, ber, als er in Biberipruch mit Adnig Heinrich IV, dessen bestes Schwert er gewesen war, eine eigene Bolitit ergreifen wollte, darüber umkommen mußte. In Stalien ift Carmagnola ein berühmtes Beispiel eines verwandten Bestrebens; er entzweite fich mit dem Herzog von Mailand, dem er den größten Theil ber Lombardei unterworfen hatte; das Geschick, bem er damals noch entging, erreichte ihn später boch im Dienfte ber Republik Benedig. In der spanischen Monarchie, die dem deutschen Desterreich so nahe ftand, hatten bie großen heerführer tein befferes Schicffal. Der große Capitan, der ihre Reihe eröffnet, ward aus dem Königreiche, bas er erobert hatte, weggeführt, und es erregt Berwunderung, daß er sich nicht widersetzte. Bescara, Alba fielen in Ungnade. Noch bor wenigen Jahren war Spinola in einer Art von Berzweiflung ge-Daß seine Regierung in dem Augenblicke, in welchem er Cafale zu erobern im Begriffe ftand, einen Stillftand abschloß, erweckte in ihm den Verdacht, man wolle ihm nur seinen Ruhm schmälern; in den Phantasien, die seinem Tode vorangingen, haberte er mit König Philipp IV, ber seine 32jährigen Dienste vergeffen habe. Und wer gedächte hier nicht des ritterlichen Grafen von Effer! er hat auch einmal, wie Ballenftein, sein Berfahren gegen die Aufftändischen in Irland, das Königin Elifabeth mißbilligte, durch seine Kriegs= obersten rechtfertigen lassen; er wollte an der Spite der ihm ergebenen Solbaten bie Regierung von England jum Krieg mit Spanien fortreißen, ober vielmehr fie fturgen, um gu feinem 3wede zu gelangen. Dafür hat er benn auch mit bem Tobe gebüßt.

Denn zwischen ben Ansichten einer erblichen Gewalt, welche eine unvordenkliche Bergangenheit mit der fernsten Zukunft zu verbinden trachtet, und den Bünschen oder Entwürfen eines Kriegführers, dem nur die Gegenwart gehört und der sich in derselben geltend machen will und muß, besteht ein natürlicher Widerstreit.

Wallenstein hatte einen solchen in doppelter Stärke zu bestehen, ba ihm bas Interesse bes Gesammthauses Desterreich in seinen beiden Linien, ber beutschen und ber spanischen, gegenüberstand.

Nicht als ob eine Verständigung zwischen benselben vorausgegangen wäre: aber sie konnte erweckt werden. Es ist wohl der Bube werth, auf dieses für die Sache entscheidende Verhältniß nochmals zurudzukommen, selbst auf die Gefahr hin, daß etwas von bem schon Borgetragenen wigderholt werden, mußte.

## Spanische Politif ber Beit.

Jebermann kennt die welthistorischen Ereignisse, durch welche das Haus Desterreich in den Besitz der spanischen Monarchie gelangte, eben als sie eine universale Bedeutung und nach und nach die Geldmittel gewann, um in aller Welt ein großes religiöses und den nastisches Interesse zur Geltung zu bringen.

Schon die Kirchenreformation in Deutschland würde schwerlich durchgedrungen sein, wäre nicht zwischen den beiden Linien des Hauses ein Haber ausgebrochen. Bon der älteren, der die indischen Reichtumer zusielen, riß sich die jüngere los, die ihren Standpunkt in Deutschland nahm und darauf angewiesen war, die Selbständigkeit des Reiches, das Gleichgewicht der Bekenntnisse aufrecht zu halten.

Im Laufe der Zeit schien es einmal, als ob die spanische Linie eine enge dynastische Berbindung mit England der deutschen vorziehen würde. Es war damals, als König Jacob I den Gipfel seines Ehrgeizes darin sah, seinen Sohn mit einer spanischen Infantin zu vermählen, und eine mächtige Partei in Spanien ihm darin entgegentam. Auf universalem Standpunkt darf man vielleicht aussprechen, daß die Trennung der beiden Linien besser gewesen wäre. Spanien hätte seine Colonien gegen die Feindseligkeit der Engländer gesichert. Das deutsche Reich hätte sich auf der Grundlage der religiösen Gleichberechtigung ohne fremden Einfluß entwickeln können.

Aber die alten Triebe der Zusammengehörigkeit behielten doch die Oberhand. Das nächste Motiv für die spanischen Staatsmänner bildete ihre Absicht, die italienischen Bestitzungen der Monarchie durch Erwerbungen auf deutschem Boden mit den Niederlanden in Berzbindung zu bringen, und dadurch zur Eroberung der abgefallenen Provinzen zu erstarken. Darauf beruht die Unterstützung, welche Ferdinand Il für seine Erhebung auf den kaiserlichen Thron und in dem böhmischen Kriege bei den Spaniern fand: er hat sie durch terristoriale Concessionen in dem Elsaß und der Unterpfalz eigentlich erskauft. Hierauf wurde die Infantin, um welche der Thronerbe von

<sup>1)</sup> In einem Gutachen Rlefels von 1617 heißt es: "bie Indien würden vor ber Raubereien erhalten und beshalber bie Hollander gedampft werden: an welchen Spanien mehr als an ber faiferlichen heirath gelegen."

England persönlich zu werben gekommen war, demselben versagt und für den Nachfolger Ferdinands II aufgespart. Die beiden Linien fühlten sich wieder als eine Gesammtmacht.

Ihre Absichten trafen in jenem maritimen Brojecte zusammen, welches auf die gemeinschaftliche Herrschaft über die Oftsee und die Erweiterung der continentalen Beziehungen über Polen berechnet war, und an welchem Wallenstein eine Zeitlang mitarbeitete. Aber wir faben, welch ein mächtiger Rudschlag dagegen erfolgte, wie die durch diese Combination gefährdeten protestantischen Mächte sich in ihrer eigensten Kraft erhoben und große Giege erfochten, — die Hollander in Westindien, die Schweden in Deutschland, beide in Berbindung mit Frankreich, wo ber Mann zur Leitung ber öffentlichen Geschäfte gelangte, ber ben Kampf mit ber spanischen Monarchie zur Aufgabe seines Lebens gemacht hatte. Von den Nachtheilen, welche dann ber Kaiser erlitt, wurden die Spanier unmittelbar berührt, als die Schweden am Rhein erschienen und den Franzosen in der Durchbrechung der Communication, die von Italien nach den Niederlanden führen sollte, die Hand boten. Darauf wirkten die Hollander durch bie Eroberung von Mastricht, eine ihrer größten Kriegshandlungen zu Lande, gewaltig ein. Für die Spanier war es ein damit zusammenhängender sehr empfindlicher Verlust, daß sich die Franzosen in wiederholten Anfällen der lothringischen Plätze und Gebiete bemeisterten. Unter bem Ginfluß ber entgegengesetten Weltfrafte ichien es fast, als würden die belgischen Niederlande bei dem Tod der Infantin Isa: bella sich von Spanien losreißen und als aristofratische Republik constituiren.

Graf Olivarez, ber vornehmlich die spanische Politik auf den. Weg geleitet hatte, der in diese Verlegenheiten brachte, fühlte auch den Muth in sich, sie zu bestehen. Persönlich mochte er vor Richelieu, der sein großer Nebenbuhler in Europa war, nicht zurückweichen; auch hätte es das Selbstgefühl der spanischen Monarchie noch nicht gebuldet. Es giebt einen Ehrgeiz der Macht, der auf der Vergangensheit eines Staates beruht und die Vertreter desselben unwillkürlich beherrscht; er ist eines der kräftigsten Motive der Weltbewegung.

Und noch meinte man im Stande zu sein, die Gegner zu beftehen. Denn noch waren Portugak und Spanien unter Einem Scepter verbinden: die Seeherrschaft im Osten und Westen allerdings nicht mehr exclusiv wie früher und durch die letzten Borgänge erschüttert, aber keineswegs gebrochen. Wenn die Silberslotte einmal in die Hände der Hollander gefallen war, so kam sie doch bald darauf wieder 'mit allen ihren Schätzen in Spanien an. Der Friede, zu bem sich ber König von England wegen ber Irrungen mit seinem Parlament entschloß, trug zur Wiederherstellung eines regelmäßigen Berkehrs zwischen dem Mutterlande und den Colonien wesentlich bei: den Hollandern zum Trotz kamen und gingen die Galionen. Olivarez hat sich das Verdienst erworben, die herkömmliche Unordnung in den Finanzen einigermaßen abzustellen, die Anticipationen zu vermeiden und das Bedürfniß jeden Jahres mit dem Einkommen desselben zu becken. Man hat damals den jährlichen Ertrag von Indien auf anderthalb Millionen Scudos berechnet.). Und noch immer kam die religiöse Farbe des allgemeinen Krieges in dem rechtgläubigen Spanien der Regierung zu Statten: die Cortes ließen sich in Bezug darauf zu reichlichen Bewilliaungen bewegen.

hierauf gestütt faßte Olivarez, trot ber Schwierigkeiten, in benen man fich befand, ben offenen Krieg mit Frankreich ins Auge. Schon im Jahr 1623 stellte er seinem König vor, er werde fich dazu entschließen muffen, wenn es ihm nicht gelinge, diese Macht burch eine große Diversion in sich selbst zu entzweien. Wir berührten wenigstens, wie eine solche mißlang: neue Verhandlungen, an denen Pater Joseph Theil nahm, waren vergeblich. Ein Gutachten bes Grafen aus bem Jahre 1633 liegt vor, in bem er ben König auf bas unerträgliche Berhältniß zu Franfreich aufmerkfam macht, welches bei jeder Gelegenheit die Bedingungen bes Friedens aus dem Auge sete, die Berbundeten und Unhänger ber Krone bedränge und mit beren Feinben zusammenstehe; im Bunde mit Hollandern, Schweden und ben deutschen Protestanten nehme es eine Stellung ein, in ber es ben Raiser bebrobe und die Verbindung der Monarchie mit iden niederländischen Brovingen zu Land und See unmöglich mache: trot bes läftigen und gefahrvollen Krieges, in dem man bereits begriffen sei, könne man bazu nicht länger stillschweigen. Sein Rath ift, vor allen Dingen einen Bund mit dem Raifer und ben fatholischen Fürsten zu Stande zu bringen, an welchem auch der Herzog von Lothringen und die Königin-Mutter von Frankreich, an beren Hülfsquellen man noch nicht gang verzweifelte; Theil nehmen follten 2).

Dazu nun sollte auch Wallenstein mitwirken; es war das augenscheinliche Interesse der Gesammtmacht des Hauses Desterreich, gegen die er so große Berpflichtungen hatte, daß man es mit Bestimmtheit

<sup>1) 3</sup>ch folge vornehmlich ber Relation Cornaro's von 1634.

<sup>1 ... 2):</sup> In ben Papieren bes Archips von Simancas in Baris.

von ihm erwartete. Auch hat er es hoffen lassen, aber immer mit einer gewissen Zurückaltung, namentlich unter bem Borbehalt, daß er zubor seinen Frieden mit den norddeutschen Churfürsten zu Stande gebracht haben muffe.

Aber schon ein Borbehalt dieser Art, die nicht unbedingte Dienstwilligkeit Wallensteins, seine Einwendungen gegen die Heerführung Feria's, verletzen die Spanier.

An und für sich waren sie für eine Aussöhnung des Kaisers mit den Protestanten; aber an den Berhandlungen, wie sie gepflogen wurden, den Borschlägen, welche geschahen, hatten sie keinen Gefallen.

Da war vor allem jene Absicht auf die Unterpfalz, die Philipp IV als Executor der Reichsacht selbst in Anspruch nahm: wenn er sie an einen Dritten überließ, fürchtete er mit dem Könige von England aufs neue sich zu entzweien.

Aber auch alles, was man sonst von den Friedensverhandlungen vernahm, erweckte Widerrede: es werde doch höchstens ein einseitiger Friede sein, den man mit Zugeständnissen erkause, welche der Gegner sonst nicht mit hundert Kriegsjahren hätte erlangen können, und mit dem man den andern Theil des Reiches zu neuem Haß aufrege.

Die Männer bes religiösen Gifers fanden jett wieder Ruchalt an den Spaniern. Eines Tages, Ende Juli, betonte Lamormain in einem Gespräch mit dem spanischen Gesandten, Marquis Castañeda, bie Gefahr, welche aus der selbstsüchtigen Haltung des Herzogs von Friedland für Krieg und Frieden entspringe. Der Botschafter forberte ihn auf, das Bertrauen, das ihm der Raifer schenke, bazu zu benuten, um ihm bas zu Gemuthe zu führen. Lamormain bemerkte - und wie wir wiffen, mit gutem Grund: - er könne in Sachen Wallensteins, als beffen Gegner er betrachtet werde, nicht reden; aber er benke, der Botschafter werde das thun, da diese Angelegenheit eine gemeinschaftliche zwischen dem Raiser und dem König von Spanien sei. Auf Anlaß bes Nuntius hatte ber Beichtvater schon seit einiger Zeit dahin gearbeitet, daß ihm der Kaiser versprechen sollte, nicht dem Herzog von Friedland allein den Abschluß bes Friedens zu überlassen, da derfelbe so unendlich wichtig für die Religion sei. Nach den Nuntiaturberichten follte es scheinen, als habe bas der Raifer bem Beichtvater bereits zugestanden; allein aus diesem Bespräch fieht man, daß er seiner Sache noch nicht sicher mar 1). Eben

<sup>1)</sup> Que el generale no hiziese las paces sin communication y consentimiento suyo, porque seria en grave daño della religion catolica

dahin war seine Bitte an den Botschafter gerichtet; daß er den Kaiser zu diesem Bersprechen vermöge, weil sonst der Meligion der größte Nachtheil widerfahren könne. Wozu der Nuntius, der kein Freund der Spanier war, den Beichtvater aufgesordert hatte, dazu sollte nun der spanische Botschafter selbst mitwirken. Auch verstand er sich dazu. Er selbst urtheilte, als die Bedingungen ihm bekannt wurden, sie seien gegen Gott und die menschliche Bernunft.

Bon ber Gefinnung bes Gefandten in Kenntniß gesetzt, suchte nun auch ber Churfürst von Baiern burch ihn für feine Beschwerben über Wallenftein Gehör zu finden. Dan begreift die wiberwärtige Lage, in welche er durch die Abhängigfeit der ihm beigegebenen Mannschaften von den Befehlen Ballenfteins gerathen war. 3m Juli schickte er feinen Bicekangler Richel nach Wien, um ben Nachtheil, der daher entspringe, daß alles nach Einem Ropf birigirt werbe, bei Sofe vorzustellen; Ballenstein tonne boch nicht allenthalben fein, und laffe außerhalb Böhmens und Mahrens ben Feinden gleichsam freie Sand; wenn es bei ber absoluten Rriegsbirection Friedlands bleibe, fo sehe er seinen Untergang voraus, er muffe bagegen andere Mittel fuchen. Maximilian wies ben Bicefanzler aus: brudlich an ben spanischen Botschafter 1), bei welchem berselbe auch eingehende Unterstützung fand, schon beshalb, weil fonft eine Abfunft Maximilians mit Frankreich zu erwarten war. Richel hat über eine folde eben in Wien mit bem bort befindlichen frangofischen Gefandten unterhandelt, ber fich feinerseits über die Unwesenheit eines spanischen am bairifden Soflager beflagte.

Mit Caftaneba und Richel hielt ber Hoffriegsrathspräsient Schlick zusammen. Der sagte: Richel sei eben zur rechten Zeit gekommen, um etwas auszurichten, benn auch ben Freunden Friedlands beginne bereits ein Licht aufzugehen. Es ward schon als ein Zeichen ber veränderten Stimmung betrachtet, daß man in einem Schreiben an Friedland ben Ausbruck: man erinnere ihn, in ben: man befehle

<sup>(18.</sup> Juli). Der papstiche Runtins schon am 18. Juni: il padre Lamerman su assecurato che S. M. voleva examinare ed aggiustare le conditioni di detta pace senza lasciare l'arbitrio al Fridland. Ich verstehe, baß Lamormain, ber damals zuerst durch einen Dritten der kaiserlichen Billensmeinung versichert war, directe Erklärung wünschte.

<sup>1) &</sup>quot;Dieweil man fo viel Nachricht bag Er, Ambassabor, bes Herzogs von Friedland Proceduren felbst nit approbirt, sondern ein groß Miffallen baran hat." Memoriale b. h. Instruction an Richel, 24. Juli 1633, im Staatsarchiv zu München.

ihm, veränderte, — das erste Mal, daß ein Befehl an Friedland er's jaing, seitdem Schlick im Hofkriegsrath saß.

So erneuerte fich am hofe zu Wien die Combination religiöser und weltlicher Interessen, gegen die Wallenstein bor drei Jahren erlegen war. Sie war jett in so fern zwar schwächer, als sie kein ligistisches heer zur Verfügung hatte; aber bagegen gewann fie ben Einfluß der Spanier für fich, die damals gegen fie gewesen waren. Castañeda nahm nicht gerade mehr Antheil an den religiösen, reichs: ständischen und bairischen Anliegen, als seine Borganger: aber die Spanier waren durch die eigenmächtige Politik Friedlands nun selbst aufgereizt. Sogleich damals ist von einer Absetzung Friedlands im vertraulichen Gespräch unverhohlen die Rede gewesen. felbst hatte sich bei einem Besuche, ben ihm Castaneba auf ber Durchreise abstattete, in dem Sinne der Instruction Richels ausgesprochen. Seine Minister fagen, fo berichtet Castaneda, wenn man Wallenstein nicht die Direction des Krieges aus der hand nehme, so sei der Ruin Aller und des Reiches selbst zu erwarten 1). Um Hofe drückte man fich ebenfalls in biefem Sinne aus. Auch von Seiten ber alten Freunde Wallensteins wurde Richel versichert, wenn sich derselbe nicht zur Zufriedenheit des Kaisers betrage, so werde man auf eine andere Abhülfe denken.

Castañeda hütete sich noch auf diesen Gesichtspunkt einzutreten, wie es auch Wallenstein zu keinem Bruch kommen ließ. Ein großes Ereigniß war, daß er die Verbindung Aldringers mit Feria zugah, — Castañeda ist besonders glücklich darüber, da er es sich selbst zuschreibt; — dann erfolgte der Entsat der beiden Städte, und der Sieg von Steinau; Castañeda gesteht wieder, daß man dem General Dank schuldig sei, wiewohl er bald hinzusügt, mit den guten Nachrichten seien so viele unangenehme verbunden, daß die Besorgniß sichschon wieder vermehre.

In biesem Augenblick langte Graf Onate in Deutschland an (Ende October 1633). Er hatte einst die grundlegende Vereinbarung zwischen Ferdinand II und dem spanischen Hofe zu Stande gebracht; er kam jest von der Seite des Cardinal-Infanten, den er aus Spanien nach Italien begleitet hatte, und war mit Instructionen des

<sup>1)</sup> Sus ministras sin recato dizen, que sino se le quitan las armas a Mequelenburg (unter meschem Namen Ballenstein bei den Spaniern meistens erscheint) que sera la ruina del imperio y de todos. Yo excuso quanto puedo tales platicas.

Königs versehen, die sich auch auf Wallenstein bezogen '). Er sollte, ohne zu weit herauszugehen, die Meinung desselben über die laufenden Angelegenheiten erforschen und sich, wenn er es dienlich sinde, mit ihm besprechen. Demgemäß und in Folge der Vorgänge von Steinau und Breisach nahm Oñate ansangs eine vermittelnde Haltung an. Im Einverständniß mit Eggenberg faßte er den Gedanken, daß über das Zusammenwirken der Streikkräfte des Kaisers und des Königs von Spanien ein allgemeiner Plan entworfen werden müsse, und zwar unter der Mitwirkung Wallensteins, ohne den nichts sestgesetzt werden könne?). Eine Zusammenkunst beider Minister und des Generals wurde in Aussicht genommen — auch der Kaiser war dasür — und Wallenstein aufgefordert, einen Ort möglichst in der Nähe von Wien zu bestimmen, wo sie stattsinden könne.

Aber die Umstände lagen nicht so, daß sich die Zusammenkunft bald hätte ins Werk setzen lassen: und die mit dem Verlust von Regensburg zusammenhängenden Vorgänge bewiesen, daß man nicht viel davon erwarten durfte.

Onate erschraf, wenn er nun vor Augen sah, wie abhängig ber Raiser und bessen Minister noch von Friedland waren, wie wenig dieser auf die Weisungen Ruchsicht nahm, die ihm vom Hofe zukamen. wenngleich sie durch die Anmahnungen und Verwendungen des spanischen Agenten unterstützt wurden; er gab der Meinung Raum, daß Wallenstein bei seiner Kriegführung wie bei seinen Unterhandlungen nur seine eigensüchtigen, weitaussehenden, und doch nach den Um= ständen wechselnden Absichten im Auge habe: der Kaiser komme baburch in offenbare Gefahr, und in welchen Zustand gerathe bas Reich. Die Churfürsten seien migbergnügt, und Ballenstein fast erfreut über ihre Bedrängnisse, da er ihnen noch nicht vergeben habe, was ihm vor drei Jahren in Regensburg begegnet fei 3): die Katholiken überhaupt tief berunter gebracht, die protestantischen Armeen im Besit der Ueberlegenheit: von Wallenstein haben sie gelernt, wie sich der Unterhalt von Solbaten aus ben Landschaften ziehen laffe. — Und unleugbar ift, daß die spanischen und katholischen Interessen in bem

<sup>1) &</sup>quot;uno de capitulos de mis instruciones"; wie Ofiate in einem seiner Schreiben fagt.

 $<sup>^{\</sup>prime}$  2) Ajustarse V.  $\mathbf{M}^{\mathbf{d}}$  y el emp<sup>r</sup> para desponer las fuerças a un mismo fin.

<sup>3)</sup> Oñate in einem aussibriichen Schreiben vom 27. Rovember: Donde nace el tener disgustados los electores y principes del imperio, no pesando le de verlos padecer.

oberen und dem westlichen Deutschland, mahrend Ballenftein in Schlefien schlug, in den größten Nachtheil gerathen waren.

Bor allem ging die Forderung des Cardinal-Infanten und Oñate's dahin, Elsaß und Breisgau in guten Vertheidigungszustand zu setzen, da dies jetzt das einzige Mittel sei, um die Communication mit den Niederlanden aufrecht zu halten. Wallenstein sollte bewogen werden, die Fortdauer der Verdindung Aldringers mit Feria zu genehmigen; man wollte dann mit neuen Werbungen — denn nur aus Deutschland könne man Kriegsvolk ziehen — ein Heer aufstellen, mit dem man unter einem vom König zu ernennenden Feldherrn am Oberrhein den Franzosen zu begegnen im Stande sei.). Es war ein Gedanke, den Olivarez schon vor ein paar Jahren geäußert hatte, mit dem er aber im spanischen Staatsrath nicht durchgedrungen war. Dieser Versäumniß schrieb er es zu, daß Frankreich in den Rheinzgegenden so mächtig geworden, und die Verbindung zwischen Italien und Flandern, in der er das Heil der Monarchie sah, unterbrochen worden war: jetzt sollte sie auf immer besestigt werden.

Bon Wallenstein war aber keine Einwilligung hierfür zu erslangen. Eine bewaffnete Macht in jenen Regionen wollte er auch deshalb nicht, weil dadurch ein Conflict mit Frankreich hervorgerufen werden könne, durch den er in seinen Berhandlungen mit den Prostestanten gestört worden wäre. Gegen das Berbleiben Aldringers wandte er ein, daß er dessen Truppen vor Regensburg brauchen werde. In Kurzem war Onate überzeugt, daß er weder von dem Kaiser, noch von dem General eine Beförderung seiner Absicht erswarten dürfe: auch wenn der Kaiser es wolle und Wallenstein es verspreche, geschehen werde es niemals.

Und eine noch umfassendere und weitgreisendere Differenz entstand über einen andern Punkt. Die Ghe des jungen Königs von Ungarn und der Infantin Donna Maria wurde Anfang September 1633 mit einem Erben gesegnet, und dadurch die dynastische Bersbindung der beiden Linien wesentlich verstärkt. Schon im Jahre 1632 war Ferdinand III von einer Partei zur Heerführung bestimmt gewesen, hatte sich aber bewegen lassen, Wallenstein sogar zu bitten dieselbe zu übernehmen, freilich sehr wieder seinen Willen und nur beshalb, weil Wallenstein es forderte und der Kaiser es wünschte.

<sup>1)</sup> Que se juntase alguna gente para formar en las partes del Rhin un exercito considerable. Aus den Papieren von Simancas ergiebt sich, daß er es schon 1631 beantragt hatte.

Jett aber, nachdem die Erbfolge gesichert war, verlangte er mit einem gewissen Nachdruck, mit dem Commando einer kaiserlichen Armee betraut zu werden. Der Kaiser, durch seine Capitulation mit Wallenstein gebunden, konnte ohne dessen Sinwilligung nicht darauf eingehen; der aber widersprach mit rücksichtsloser Entschieden-heit. Nicht als ob er ein persönlicher Feind des jungen Königs gewesen wäre; er ließ vielmehr vernehmen, er denke denselben binnen Jahresfrist zum Kömischen König zu machen; einen Antheil an der Heersührung aber ihm zuzugestehen, lehnte, er ab. Er antwortete, der König sei sein geborener Fürst und Herr: er wolle ihm das Commando abtreten; aber ihn zum Genossen besselben annehmen, das wolle er nicht 1).

Mit dem ungarischen Hofe waren die Spanier auf das engste durch den Capuziner-Bater Quiroga verbunden, der sich bei der Bermählung der Infantin mit dem König besonders bestiffen erwiesen hatte, allen Berzögerungen ein Ende zu machen, und jest bei ihnen die Rolle eines Beichtvaters und leitenden Rathgebers in firchlichen und politischen Dingen spielte. Der König, von Ungarn fühlte sich fast als ein Glied der spanischen Familie, seine Gemahlin war die Schwester des Königs und des Cardinal-Infanten. Das Interesse des Gesammthauses ging ihm über jede andere Rücksicht. Er hat es einst über sich gewonnen, den Spaniern als eine ihm von den Bertrauten Wallensteins hinterbrachte Nachricht mitzutheilen, daß bieser damit umgehe, ihre Truppen von dem Reich auszuschließen, und die seinblichsten Absichten gegen sie hege.

Die Spanier wünschten auf das dringendste seine Wahl zum Römischen König, jedoch nicht unter Wallensteins Einfluß: denn das durch würde er an die ihnen widerwärtigen Einrichtungen im Reiche, mit denen dieser sich trug, gekettet worden sein; — sie selbst wollten ihn durch ihre Verbindungen mit den katholischen Churfürsten dazu erheben. Man erstaunt, wenn man in den Briefen Oñate's liest, welcher Art diese Verbindungen waren. Von den Churfürsten empfingen zwei jeder 60,000 Scudos des Jahres, ein dritter 80,000; die Fürsten, welche verjagt waren, 40,000. Es kann nicht sehr auffallen, daß der junge Hof eine sehr ansehnliche Beisteuer empfing. Für den Kaiser selbst waren 50,000 Gulden des Monats zur Assier

<sup>1)</sup> Que sus dilaciones y omissiones las enderezava a querer necessitar las armas de VM. — y a dejar al duque de Feria muy inferior al enemigo y expuesto a perderse. —

stenz bestimmt. Um die obschwebenden Berhandlungen zu fördern, verlangte Onate eine neue Gelbbewilligung, deren er sich nach seinem Belieben bedient haben würde.

Ift das nicht wieder das Syftem des Uebergewichts des fpani= ichen Einflusses, gegen das sich einst Churfürst Morit und Markgraf Albrecht erhoben hatten? Hauptsächlich durch Maximilian II war es gesprengt worden; Rudolf hat es nie wieder aufkommen laffen wollen; — aber nunmehr erft sollte es zu voller Durchführung ge-Der junge König, die angesehensten katholischen Fürsten, ber Kaiser selbst, empfing spanisches Geld; die Erträge von Gudamerika, burch welche die spanische Staatskasse allein zu diesen Aufwendungen fähig wurde, wirkten unmittelbar auf die beutschen Angelegenheiten ein. Mit den geiftlichen Gerren find Verhandlungen gepflogen worden, um fie in ein Schutverhaltniß zu Spanien gu bringen, über beffen Bedingungen bereits verhandelt murde; unter ber Boraussetzung, wie fich versteht, daß ein ftattliches heer am Oberrhein aufgestellt, der Herzog von Lothringen wieder eingesett, und die spanischen Niederlande, im Gehorsam erhalten, jum Stützpunkt der Unternehmungen gegen Frankreich, welche beabsichtigt waren. bienen würden.

Gewiß, man wollte die Franzosen verhindern in das Reich einzugreifen, man wollte ihnen Trier und Lothringen wieder entreißen und sie vom Elsaß entfernt halten; aber wäre Deutschland darum freier von fremdem Einsluß geblieben? Die Reichsgewalt wäre gleichsam ein Bestandtheil der spanischen Macht geworden.

Darin liegt der principielle Gegensat der Spanier mit Wallensstein, der seinen Kaiser auf die frühere Politik zurücksühren, den Resligionöfrieden wieder herstellen und die Fremden, auch die Spanier selbst, von dem Reich ausschließen wollte. Es gab kaiserliche Räthe, die ihm darin beistimmten und von keinerlei Unterordnung unter die Spanier hören wollten; andere aber, durch die Eigenmächtigkeiten Wallensteins und die bedenkliche Lage der Angelegenheiten veranlaßt, gingen auf die demselben entgegengesetzen Tendenzen Offate's ein. Eines Tages haben sie selbst den Gesandten ersucht, daß er mit ihnen gemeinschaftlich dem Kaiser über die Gefahren Borstellungen machen möge, in die ihn das Verfahren Wallensteins stürze. Offate vermied dies noch: er wollte das Ansehen nicht haben, unmittelbar in diese Dinge einzugreisen; aber eben damals, Mitte Dezember 1633, entschloß er sich doch zu einem Schritt, der nicht viel weniger bedeutete. Die Rede war von den Borschlägen, welche Wallenstein ges

macht hatte, im Einverftandnig mit den protestantischen Churfürsten ben Frieden in Deutschland herzustellen. Dnate fagte bem erften Minister bes Kaisers, Fürsten Eggenberg, mit feierlichem Ernst: wenn diese Borschläge solche seien, daß dadurch die Sache Gottes, das Reich und besonders der Dienst des Hauses Desterreich gefördert werbe, so habe ber König von Spanien nichts bagegen; er habe ihn, ben Gefandten, vielmehr ermächtigt, in diesem Falle ben Raifer aufzufordern, dem General alle Gnade, die er wünsche, zu erweisen und seine Größe festzustellen; wenn bas aber nicht ber Fall ware, und wenn aus diesen Vorschlägen Nachtheile für den Dienst ber beiden Majestäten und die öffentliche Sache entspringen sollten, fo würde die Gewährung eines solchen Verlangens sehr im Widerspruch mit der Freundschaft stehen, die sich der König von dem Kaiser, den er fortwährend unterstüte, versprechen durfe: ber König hoffe, ber Raiser werde seine Freundschaft den Extravaganzen des Herzogs von Friedland vorziehen 1).

Damit war, trot einer gewissen Mäßigung des Ausbrucks, doch der volle Gegensatz ausgesprochen. Denn in den Borschlägen, welche Ballenstein machte, lag die Summe alles dessen, was er den Sommer hindurch mit den Churfürsten von Brandenburg und Sachsen vershandelt hatte. Sie konnten nur dadurch auf legale Beise zur Gelztung kommen, daß der Kaiser sie genehmigte; der spanische Gesandte aber kündigte ihm unumwunden die Freundschaft seines Königs auf, wenn er darauf eingeben sollte.

Niemand hatte eigentliche Kunde von diesen Berhältnissen. Allein man ahnte doch, daß ein unversöhnlicher Widerstreit ausgebrochen sei. Der päpstliche Nuntius bemerkt bei den Ausrufungen der Spanier über das Berhalten Wallensteins gegen Baiern: an diesem Land und seinem Fürsten liege ihnen nichts; ihre Absicht sei nur, dem Herzog von Friedland sein Generalat zu entreißen und den König von Ungarn ins Feld zu bringen?).

Db Wallenstein abdanken, oder ob er sich behaupten werde, bas war jest die allen Frrungen zu Grunde liegende Frage. Aber fie

<sup>1) 14.</sup> Desember. El conformarse S. M. Ces. con la peticion nos pareceria muy ageno de la correspondencia, que V. M. sel promete de S. M. Ces. y a las veras con que le asiste y le ha assistido en todas ocasiones.

<sup>2)</sup> Rocci, Dezember 1633: li Spagnuoli facevano la loro parte non tanto per senigio di Baviera, quanto per vedere deposto Friedland della carica di generale e mettere in campagna il re d' Ungheria.

betrifft bei weitem mehr, als etwa das Dienstwerhältniß, die personliche Stellung, oder selbst eine große Ausstattung: sie begreift ein Moment der deutschen Geschichte in sich, wenn ich nicht irre seit dem schmalkaldischen Kriege und dem Religionsfrieden für die allgemeinen Berhältnisse das bedeutendste.

Ferdinand II war freilich kein Carl V; Wallenstein kein Morits von Sachsen; die großartigsten inzwischen eingetretenen Welterreignisse scheiden die Epochen: aber sie stehen doch in unmittelbarem Zusammenhang, und die großen Stellungen haben eine gewisse Analogie.

Riemand lebte, der die Idee des Kaiserthums in Bezug auf die firchliche Gewalt, wie Sarl V sie hegte, wieder hätte aufnehmen können. Bollsommen einverstanden freilich war der Hof zu Wien auch jetzt nicht mit dem Papstthum; in den kaiserlichen Staatsmännern und Theologen war der Anspruch selbständiger Entschließung in kirchlichen Angelegenheiten unvergessen; aber dem stand der Einssluß, den der kaiserliche Beichtvater in dem Sinne der Herstellung des Katholicismus von jeher ausübte, und so eben von Rom her ansgeseuert, wieder errang, gegenüber.

Die Idee der spanischen Monarchie als solcher, neben dem Raiserthum, war erst seit dem Tode des Raisers, der sie beide um= faßte, in die Welt gekommen; unter ben europäischen Rämpfen, die sich entspannen, war sie erst recht erstarkt. Un und für sich hatte fie fich mit einem untergeordneten Bestehen der Protestanten vertragen; das Uebergewicht der katholischen Kürsten und Stände war ihr sogar unbequem, in so fern es im beutschen Reiche eine größere Einheit der Action hervorgebracht hätte. Damals freilich brauchten das die Spanier nicht zu beforgen. Durch ihre Verbindung mit den katholischen Reichsständen, die keinen andern festen Rückhalt hatten, als den von ihnen dargebotenen, und den Druck, welchen sie durch bie Intereffen ber Gesammtmacht bes Sauses auf ben Sof zu Wien ausübten, suchten fie sich ber Reichsgewalt factisch zu bemächtigen. Ihre Aufstellung in dem westlichen Deutschland konnte nur unter diesen Bedingungen erreicht werden. Und wenn sich auch hiergegen in den kaiserlichen Räthen Widerspruch regte, so war er doch in der Dynastie selbst unvergleichlich geringer als vor achtzig Jahren. jener Zeit hatte sich ber Widerstand in bem Thronerben concentrirt: jett schloß sich ber Nachfolger bem spanischen Spftem an; die Bolitik bes hofes neigte sich offenbar zu ihm bin.

Dem nun ftellte fich Wallenstein an ber Spite feiner Armee

fraft ber Gelbständigfeit, die ihm gewährt worden war, in ben Weg. Bie einft Churfürst Morit, so ging er von ber engsten Berbindung ju einer abweichenden Politik über. Er hatte' nicht die hohe reichsständische Autorität bes Churfürsten; aber wie biefer suchte er bie nordbeutschen Streitfrafte mit fich fortzureißen und war nabe baran es zu erreichen; wie diefer fo machte auch er bas Gleichgewicht ber Befenntniffe jur Grundlage feiner Politif: ber faiferliche General fühlte sich selbst noch weniger als ber Churfürst Morit auf die Wahrung der fatholischen Intereffen angewiesen: ba die fatholischen Fürsten, beren biefer nicht entbehren fonnte, ihm feindselig gegenüberftanden, die protestantischen aber nur burch die volle Berftellung ber Gleichberechtigung gewonnen und bann, wie Wallenstein noch hoffte, auch von ben Schweben losgeriffen werden fonnten. Bangen ermächtigt, verfuhr er im Befonderen fehr auf eigene Sand. Wallenstein war doch in feiner Jugend von den bohmifchen Brüdern nicht fo gang zu den Jefuiten übergetreten: jett neigte er fich fast mehr zu ben erften, als zu ben zweiten. Im außerften Falle wurde er felbit bas ftanbifche Intereffe ber Bohmen, bas er einft befampft hatte, wieber zu bem feinen gemacht haben. Go weit mar er bereits gegangen. Zugleich ein ibeales, auf die Befriedigung bes größten Unliegens ber beutschen Nation gerichtetes Bestreben, und sein ehrgeiziges und unbotmäßiges, weitausgreifendes und reigbares Naturel hatten ihn dahin geführt, wo er ftand. Er befand fich bereits nicht mehr innerhalb bes ftrengen Begriffs ber Lovalität. Er hatte die Linie, die diefelbe vorschreibt, burch Meugerungen und Degotiationen, aber noch nicht burch Sandlungen und Tractate über-Schritten: noch hatte er fein Berhältniß als Unterthan und General nicht aufgegeben. Und ba er an bem faiferlichen Sofe in politischer und religiöfer Beziehung noch Anhänger und Freunde zählte, fo fonnte er hoffen und hoffte noch, für feinen Frieden mit bem Churfürsten, ber ein allgemeiner werben follte, die Beiftimmung bes Raifers auszuwirfen und bem machienden Ginflug ber Spanier gu wideriteben.

#### Preizenntes Capitel.

# Absicht einer autonomen Erhebung.

Revers von Bilfen.

In die einander entgegenlaufenden Tendenzen traf eine Botschaft, die einen Bersuch der Annäherung in sich schloß, aber da sie ohne Erfolg blieb, den Gegensatz erst recht zum Bewußtsein brachte.

Die Infantin Jsabella war Ende November gestorben, und der Cardinal-Infant Don Fernando brannte vor Begier, seinen Zug nach den Niederlanden ohne längeren Ausschub ins Werk zu setzen. Denn dort, so sagt er in einem Briefe an Oñate, sinde jetzt eine Aufregung Statt, die nur durch seine Anwesenheit beruhigt werden könne; wenn er nicht baldigst komme, müsse man den Verlust dieser Landschaften besorgen 1). Welchen Weg er aber auch zu nehmen versuchen mochte, bei der allgemeinen Kriegsbewegung war es unmöglich, ohne eine ansehnliche Hülfe des Kaisers durchzukommen. Er fordert den Botschafter auf, diese bei dem Kaiser auszuwirken, dem er vorstellen möge, wie viel an der Sache liege, die zuletzt seine eigene sei.

Was konnte aber der Kaiser in diesen Angelegenheiten beschließen oder verfügen, ohne seinen Generalissimus? Im Auftrag des Kaizsers zugleich und des spanischen Botschafters begab sich Pater Quizroga in das Hauptquartier Wallensteins, um ihn zu dieser Hülfzleistung zu vermögen.

Quiroga traf am 5. Januar in Bilsen ein; in einer Aubienz, bie ihm noch am Abend gewährt wurde, führte er dem Herzog die

<sup>1)</sup> Muy aventurados quando no perdidos. Schreiben vom 17. Des gember.

Bebeutung bes Dienstes vor, die er dem König von Spanien, seinem alten Gönner, damit leiften könne, und theilte ihm die dazu gemachten Entwürfe mit. Sie waren an sich nicht bazu angethan, um seinen Beifall zu finden. Er sollte eine starke Abtheilung leichter Reiterei — etwa 6000 M. — entweder nach dem Elfaß schicken, um den Cardinal :Infanten ben Rhein abwärts zu geleiten, ober demselben von Böhmen aus, wohin er kommen werde, mitgeben, um ihn durch Franken nach Cöln zu führen. Das Gine und das Andere schien dem General wegen der entlegenen Orte, der Jahreszeit und der Nähe überlegener Feinde unausführbar; sein Rath war, die Reise erst im Frühjahr, und dann unter dem Geleit westphälischer und niederländischer Truppen zu bewerkstelligen. Die Einwendungen Wallensteins waren ohne Zweifel sehr gegründet; auf Quiroga machte aber nur die Weigerung, die sie enthielten, Eindruck. Er bemerkte nicht ohne Gereiztheit, ber König von Spanien, sein herr, möge begehren, was er wolle, so finde er damit nur Schwierigkeiten und bekomme zuletzt nur abschlägliche Antworten 1).

Unläugbar ist die Aufforderung der Spanier aus der dringenden Berlegenheit hervorgegangen, in der sie waren; aber wie sie durch die Weigerung, so fühlte sich Wallenstein durch die Anmuthung versletz; er sah darin die Absicht, sein Heer aufzulösen, oder ihm die Autorität über dasselbe zu entreißen.

Gleich durch die ersten Eingriffe des Hoffriegsraths in der Kriegsverwaltung war er in heftige Auswallung gerathen. In Gesprächen seiner Art, die vertraulich zu sein scheinen, ohne es doch eigentlich zu sein, erging er sich darüber, was er bei der Lage der Dinge in Europa ausrichten könne, wenn er ohne andre Pflicht sich nur mit etwa 1000 Reitern ins Feld werse: noch seien die Gestirne ihm günstig, und er könne noch einmal das Glück versuchen. Er sprach viel von seiner Abdankung, auch gegen Pater Quiroga, als von einer bereits beschlossenne Sache. Er hat ihm aber zugleich die Bedingung namhaft gemacht, unter welcher es geschehen könne: man müsse ihn, sagte er, in den Stand setzen, die Borschüsse, welche die Obersten unter seiner Bürgschaft gemacht, zu befriedigen, oder aber diese vermögen, ihn des Wortes, das er ihnen gegeben habe, zu entslassen?).

<sup>1)</sup> Duiroga an Dnate, 16. Januar 1634.

<sup>2)</sup> Nach Antelmi erflärt er: ch' egli era pronto di rinuntiare la carica sempre che delli crediti contratti dalli capi dell' armata sotto la parola v. Mante's Berte XXIII.

Das innerste Berhältniß der Armee, auf dem ihre Zusammen= setzung beruhte, ward dadurch berührt.

Schon war in der Armee, auf das Gerücht, der Generalissimus stehe schlecht am Hofe, die Besorgniß erweckt, daß eine Beränderung, die einen jeden in seinen persönlichen Berhältnissen empsindlich bertreffen würde, bevorstehe. Wallenstein hatte die Obersten zu einer Zusammenkunft nach seinem Hauptquartier in Pilsen berufen. In großer Aufregung, und davon durchdrungen, daß sein Abgang ihnen allen zum Schaden gereichen werde, trasen sie daselbst ein. Man war in Wien besorgt, doch fürchtete man noch nicht das Aeußersteman meinte, es werde nur auf die Bitte der Armee abgesehen sein, den General in seinem Commando zu lassen. Die Sache nahm jes doch einen dem Hose viel entschiedener entgegengesehten Verlauf.

"Mein," sagte Feldmarschall Flow — damals mit Terzka der vornehmste Bertraute Wallensteins — einem der Ankommenden, Mohr von Waldt: "der Herr ist einer der ältesten Obersten, was meint der Herr zu den scharfen Schreiben, die der Herzog vom Hofe ershalten hat?"

Die allgemeine Meinung war, es gebe dort eine Faction von Beamten und Geistlichen, welche der Armee, was ihr gebühre, entziehen, und den General stürzen wolle. Der Kaiser könne, der Hofwolle ihnen nichts geben. Was solle daraus werden, wenn der König von Ungarn mit seiner spanischenwöchsischen Umgebung die Heerführung in die Hand bekomme? Man nahm selbst ein Mißwerständniß zwischen dem Kaiser und dem jungen König darüber an.

Am 12. Januar wurden nun den versammelten Obersten die vom Hofe gekommenen Anträge vorgelegt: sie urtheilten sämmtlich, daß es damit blos auf den Ruin der Armee abgesehen sei. Daran anknüpsend erklärte Feldmarschall Flow: der General, dem man diese Dinge zumuthe, die er nicht ausführen könne, und den man dann verfolge, weil er das nicht thue, gehe damit um, abzudanken; aber dürse man das wohl geschehen lassen? was solle aus den Obersten werden, die ihre Regimenter aus ihrem eigenen Bermögen errichtet, vollzählig gemacht und mit Waffen versehen, im Vertrauen auf das Wort des Generals, der ihnen für den Ersat ihrer Kosten

di lui o commandi Cesare il saldo, o essi si disponghino remettendoli disobligarne la parrole d'esso Generale a ch' egli nel congresso or da far con loro li harrebbe persuasi. Man barf bas annehmen, weil bas llebrige, was Antelmi von Quiroga vernommen zu haben behauptet, mit bem ilbereinstimmt,, was wir urtunblich ersahren.

eine Belohnung gut gesagt: sie wurden alle ruinirte Leute sein, wenn er sie verließe. Unter den Anwesenden war es besonders Heinrich Julius von Lauenburg, Bruder Franz Alberts, der aus dem Gesichtspunkt der allgemeinen Intereffen den Antrag unterstütte. könne, sagte er, auch ein anderer sich zum General ernennen lassen, ehrliche Leute durch Zusicherungen in Schaben bringen, und wenn er fein Wort halten folle, durch Abdankung ben Ropf aus der Schlinge ziehn. Es schien als wolle man bem General das Recht niederzulegen, abstreiten. Der Beschluß war, ihn durch eine aus Flow und drei Obersten bestehende Deputation zu ersuchen, von diesem Bor-Und nun fam ber entscheidende Moment für haben abzustehen. Wallenstein. Was er für seine Resignation begehrt hatte, daß die Oberften ihn feiner Berpflichtung entlaffen follten, bagegen erklärten sie sich mit Nachbruck; sie bestanden auf der Unauflösbarkeit ihrer gemeinschaftlichen Interessen. Es bedurfte mehr als Gines Ansuchens, ehe er benfelben nachgab. Endlich versprach er, seine Abdankung noch so lange aufzuschieben, bis er sehe, welche Beranstaltung ber Kaiser für die Armee treffe, überhaupt sich ohne ihr Vorwissen nicht von ihnen zu trennen. Dagegen stellte auch er aber eine Forderung auf: es war die, daß ihm von ihrer Seite die entsprechende Zusage gemacht werbe, bei ihm standhaft auszuhalten, damit ihm nicht etwa ein Schimpf widerfahre 1); - man verftand, bamit bas Ereigniß von Regensburg nicht wiederholt werde. Diese Worte find es, woburch die Angelegenheit in ihre Krisis trat. Wallenstein unternahm es, sich des Gehorsams der Armee auch für den Fall zu versichern, daß der Raiser ihn bes Generalats enthebe. Die Stimmung war jo aufgeregt, daß man die Tragweite seines Begehrens faum bemerkte: die Versammlung ging darauf ein. Ein Revers ward verlesen, in welchem nach dem Ausbruck bankbarfter Unterthänigkeit für die Zusage des Herzog-Generals, nun auch die Obersten auf das feierlichste an Statt eines forperlichen Gibes gelobten, sich auf keine Weise von ihm zu trennen noch trennen zu laffen, hierbei mit ihm und für ihn ben letten Blutstropfen aufzuseten. Sollte einer von ihnen hiergegen handeln, ber folle als ein Mann ohne Ehre betrachtet werden, ein jeder solle einen folden Abfall selbst an Leib und Leben an ihm rächen.

Wohl fiel es auf, daß kein die Berpflichtung auf die Dauer

<sup>1)</sup> Aussage bes Obersten Mohr von Walbt. Archiv österreichischer Gesichichtsquellen XXV, S. 360.

bes Generalats beschränkender Borbehalt eingeslochten war. Ilow bemerkte jedoch, das habe nichts zu bedeuten, da der Dienst des Kaisers im Eingang doch erwähnt war. Herzog Heinrich Julius hat die Frage aufgeworfen, ob dies nicht als gegen den Kaiser angesehen, und ihm persönlich nachtheilig werden könne. Terzka und Ilow beruhigten ihn damit, daß sich auch Gallas, dessen Loyalität Niemand bezweisele, einverstanden erklärt habe. Zuerst unterschried Herzog Heinrich, weil er der vornehmste von Allen war, wiewohl nicht ohne Zögern. Dann folgten die Andern. Bei einem Bankett, welches Ilow gab, ist dieser Revers, wiewohl nicht ohne entgegensgesete Auswallungen zu wecken, vollends unterschrieben worden 1).

Wer hat nicht von diesem Bankett gehört? Die unzählige Male wiederholte Ueberlieferung ist, in dem Revers habe die Clausel, durch welche die Verpflichtung der Obersten auf die Zeit beschränkt worden, daß der General in dem Dienst des Kaisers sei, ursprüngslich in der That gestanden: vor dem Bankett sei der Revers mit dieser Clausel verlesen, nach demselben aber in einem andern Exemplar ohne dieselbe vorgelegt und ohne daß man in der Aufregung des Weines darauf geachtet habe, unterzeichnet worden.

Diese Erzählung ist aber ohne Zweisel zu verwerfen: der Revers war ohne die Clausel bereits vor dem Bankett vorgelegt, und war trot des Widerspruchs von den Meisten unterzeichnet worden. Eine so grobe Betrügerei wäre keinem von diesen energischen Kriegs-männern zuzutrauen. Die Obersten wußten sehr wohl, was sie unterschrieben.

Der spanische Botschafter Onate, der sich über diese Dinge auf das genaueste unterrichtete, schweigt davon, theilt jedoch eine andere Nachricht verwandten Inhalts mit, welche bie Entstehung der Sage erklärlich macht. Er versichert, die Clausel, in welcher der Dienst des Kaisers vorbehalten worden sei, habe ursprünglich in dem Revers gestanden, sei aber von Friedland, noch ehe man ihn vorlegte, ausgestrichen worden.

Und daß eine ähnliche Beschränkung von Wallenstein mit vollem Bewußtsein vermieden worden ist, liegt in der Sache. Es konnte ihm nichts helken, daß er das Generalat auf den Wunsch der Obersten beibehielt, wenn diese alsdann ihm nur so lange verpflichtet sein sollten, als es dem Kaiser gefalle, ihn im Besitz desselben zu lassen.

<sup>1)</sup> So entnimmt man aus bem Bericht bes bairischen Agenten, ber bort anwesenb und wohl unterrichtet war.

Da nun aber doch vor dem Bankett und bei demfelben Aeuße= rungen gefallen waren, welche Bedenken und Migtrauen verriethen, hielt Wallenstein für gut, noch einmal mit den Obersten zu sprechen. Er stellte noch einmal die Motive vor, welche ihn zu dem Entschluß ber Resignation bewogen; eines der vornehmsten war die lette An= muthung, ben Infanten mit seiner Cavallerie ju geleiten, in ber bitteren Kälte, in weite Ferne: wenn diese Reiterei zu Grunde ge= richtet sei, wie wolle man eine andere bekommen. Er zeigte sich über die Dinge, die man ihm nachsagte, nicht weniger aufgeregt, als über die, welche man ihm zumuthete. "Die Ehre, die ich durch achtundzwanzig Kriegsjahre hindurch rühmlich erhalten, geräth in Gefahr, was ich nicht verdiene. Ich möchte lieber tobt fein, als so leben." Und Niemand, fügte er hinzu, durfe besorgen, daß er etwas wider den Dienst des Kaisers oder die katholische Religion im Sinne habe. Er bente nur, felbst bem Widerspruch, ben er babei erfahre, jum Trot ben Frieden mit ben beiden Churfürsten ju Stande zu bringen. Er wiederholte, daß er einem jeden für seine Bahlung gut stehe 1).

Mit dieser Versicherung entließ er sie; sie fanden sich bewogen, ben ausgestellten Revers nochmals zu bestätigen. Er ward in versichiedenen Exemplaren ausgesertigt, um auch den Abwesenden mitgetheilt und von ihnen unterschrieben zu werden.

So war der wesentliche und beglaubigte Verlauf der Zusammenkunft in Pilsen.

Unter den Obersten sind die heftigsten Reden gegen den Hof und die Jesuiten, gegen die Spanier und die Ausländer überhaupt gefallen. Die meiste Schuld gab man den Spaniern, welche, wie sie Oberhand im kaiserlichen Rath | besäßen, so dieselbe auch in der Armee zu erlangen trachteten: ihre Absicht sei, die Stellen in derselben nach dem Range der Geburt, nicht nach dem militärischen Berdienste zu vertheilen. Die Armee müsse sich zum Heile des Kaisersthums, das sonst zu Grunde gerichtet werde, behaupten; sie müsse um siebzig tausend Mann vermehrt werden, um die Feinde zu verziagen und den Frieden in Deutschland zu Stande zu bringen.

Zwischen dem General und seinen Obersten ist noch von nichts

<sup>1)</sup> Die Rebe, welche Mailath aus archivalischer Quelle mittheilt, las man bereits bei Khevenhiller in bem nämlichen Bortlaut und zwar noch ausführlicher, als in bem Gründlichen Bericht. Die Sache selbst erhellt auch aus ben bei Churfürst Maximilian eingegangenen Berichten, die bieser nach Wien mittheilte. Aretin, Ballenstein Urf. S. 169.

weiter die Rede gewesen, als davon, dem spanischen und jesuitischen Einfluß, der sonst getrennt, jett zusammenwirkte, gegenüber Front zu machen und zusammenzustehen. Für harmlos aber kann man ihre Verdindung nicht erklären. Wäre sie dabei stehen geblieben, was man in Wien erwartete, hätte die Armee nur eben die Beibe-haltung des Generals gefordert, so würde dabei die Prärogative des Kriegsherrn gewahrt worden sein. Daß die erwähnte Clausel in dem Revers von dem General ausdrücklich verworsen oder doch weggeblieben war, deutet auf die Absicht, demselben, wenn es nöthig werde, zu widerstreben. An die Stelle der Bitte, den General ihnen zu lassen, trat die Drohung, an demselben festzuhalten, wenn man ihn entsetze: was nur unter dem verderblichen Einfluß der Spanier und der Jesuiten geschehen könne. Doch war das nicht ausdrücklich gesagt: man konnte den Revers lesen, ohne die weggelassene Formel zu vermissen.

Auch ist der Gegensatz anfangs nicht zu vollem Ausdruck geskommen.

Im Feldlager Friedlands hatten sich bisher auch zwei Prinzen von Toscana als Volontärs befunden, aber unter diesen Umständen für gut gehalten, es zu verlassen. Der vornehmste Mann in ihrem Gefolge, Marchese Guicciardini, erschien in Wien, um den Kaiser von der bitteren Stimmung, die in Bilsen geherrscht habe, der zweifelhaften und bebenklichen Fassung der dort gefaßten Beschlüsse, und der Gefahr, die ihm daraus erwachsen könne, Runde zu geben. Anfangs machte er einen trüben Eindruck, der durch einige aus dem Feldlager eintreffende Briefe noch verstärkt wurde. Bei ruhiger Ueberlegung meinte man jedoch zu finden, daß die Sache so weit= aussehend nicht sei. Man erblickte in bem Borgang nichts weiter, als ben Versuch Wallensteins das Generalat zu behaupten und die Obersten wegen ihres Credites sicher ju stellen; barin liege mehr eine Confusion als eine Conspiration. Es schien in der That, als hatte ber Kaifer nicht einmal gern gesehen, wenn sein Sohn bas Commando übernommen hätte; er ließ eine gewiffe Eifersucht beshalb burchbliden. Die Warnungen ber Toscaner und ber Spanier, die auf das engste verbunden waren, erschienen als Ausbrüche des nationalen Widerwillens, dem er kein Gehör geben dürfe 1).

Der Kaiser machte keine Schwierigkeit, einen seiner Hofrathe,

<sup>1)</sup> Anteimi: "Restano gli animi qui in gran modo distratti fra queste discrepanze emulationi e gelosie interne."

Gebhard, in das Hauptquartier des Generals abzuordnen, um an den Friedensunterhandlungen Theil zu nehmen, welche der Herzog von Friedland vorbereitet hatte, und in denen sich seine Absichten zusammenfaßten.

## Berhandlungen Wallensteins mit Sachsen.

Noch immer beruhten sie zuletzt auf dem Gedanken, welcher der Wiederannahme des Generalates zu Grunde lag, die Protestanten in Norddeutschland von der Berbindung mit den Schweden loszu-reißen, und zwar durch Widerrufung des Nestitutionsedictes, welches ihre Berbindung mit denselben veranlaßt hatte.

Die Ausführung dieser Absicht war aus zwei Ursachen unmöglich geworden, dem persönlichen Ansehen Gustav Adolfs, welches die vorwaltenden Fürsten beherrschte, und der Besorgniß derselben, daß man, wenn sie mit ihm gebrochen haben würden, in Wien dann dennoch bei den alten Plänen verharren und alles wieder den katholischen Religionsformen unterwerfen würde.

Durch den Tod des Königs waren nun die Bande persönlicher Dankbarkeit zerrissen: die Aufstellung des Reichskanzlers, oder vielmehr die Autorität, welche ein schwedischer Ebelmann in deutschen Angelegenheiten, und zwar mehr als der König im französische schwedischen Interesse ausübte, rief in den deutschen Fürsten und Ständen Berstimmung hervor; in keinem mehr, als in dem damals angesehensten und mächtigsten von allen, dem Churfürsten von Sachsen. Da mußte es doppelten Eindruck machen, wenn nun der kaiserliche Feldhauptmann, dessen Bollmacht man kannte, nicht allein die alten Erbietungen erneuerte, sondern auch hinzusügte, er wolle sie durchführen, wenn man sich einmal vereinbart habe, der kaiserliche Hofmöge wollen oder nicht.

Bei den Erfahrungen, die man gemacht hatte, und dem Vershältniß der Persönlichkeiten ist die Voraussetzung, an dem Hof werde die entgegengesetzte Richtung doch wieder die Oberhand bekommen, sehr erklärlich. Daß nun der kaiserliche General, der mit einer Macht ohne Gleichen ausgestattet war, sein Wort für die Ausführung der erträglichen und annehmbaren Uebereinkunft, die im Vorsichlag war, verpfändete, bildete für die Protestanten ein entscheidenzbes Motiv, auf die Unterhandlung mit ihm einzugehen. Sie hatten gehofft, die Schweden dazu herbeizuziehen. Da das nicht möglich

war, und Wallenstein das volle Uebergewicht der Waffen in ihren Gebieten besaß, so waren sie jetzt geneigt, mit ihm in der That abzuschließen.

Sollten sie aber mit ihm gegen Schweben gemeinschaftliche Sache machen, was in Jrrungen mit Frankreich bringen mußte, so hatte es eine innere Nothwendigkeit, es war gleichsam eine Forderung des nationalen Gedankens, der schon einst dem schmalkaldischen Krieg seine Wendung gegeben, daß auch die Spanier von dem Boden des Reiches ausgeschlossen blieben. Mit der Neigung des sächsischen Hofes, gegen die Schweden aufzutreten, gingen die Zögerungen des Herzogs von Friedland, die spanisch-italienischen Truppen unter Feria auf dem Reichsboden zuzulassen, Hand in Hand.

Die autonome Autorität des General Ferzogs bilbete in so fern zugleich ein protestantisches und nationales Interesse. Mit dem Berssuche Friedlands, seine Armee in seinem Gehorsam gegen alle Einsgriffe des Hofes zu erhalten, hingen auf das genaueste — das Eine war fast die Bedingung des Andern — seine Unterhandlungen mit den norddeutschen Fürsten zusammen, die seit dem letzten Feldzug in Schlesien und der Lausit wieder im vollen Gange waren.

Einer der damals vertrautesten Anhänger Friedlands, Franz Albert von Lauenburg, hatte die Anbahnung einer Vermittelung in den Händen. Er ist derselbe, den man beschuldigt hat, den König von Schweden, der in seinen Armen starb, ermordet zu haben. So abscheuliche Handlungen aber lagen ihm fern. In seinen Briefen erscheint er guter Dinge, von scherzhafter Munterseit; leicht zu entmuthigen; wenn die Sache nicht nach Wunsch geht, aber immer freudig zu den Waffen und zu allen guten Diensten bereit. Er war einer der jüngsten Sprossen aus einer sehr zahlreichen reichsfürstlichen Familie '). Der Rang, den ihm seine Herkunft gab, kam ihm in seinen persönlichen Beziehungen zu Statten.

Damals mit den Unterhandlungen nicht allein über den Abschluß einer allgemeinen Uebereinkunft, sondern auch über die Bereinigung der Armeen beauftragt, meldet er dem Herzog, daß er die

<sup>1)</sup> Franz II, burch seine Mutter ein Entel Heinrichs bes Frommen, Aeltervaters bes Churfürsten von Sachsen, hatte von seiner ersten Gemahlin zwei Söhne und zwei Töchter, von der zweiten, einer Prinzessin von Braunsschweig, Tochter des Herzogs Julius, fünf Töchter und sieben Söhne; unter diesen Franz Julius geb. 1584, Julius Heinrich geb. 1586, Franz Albert geb. 1598.

L:..

beiden Herren, die Churfürsten von Brandenburg und von Sachsen, zu dem Frieden sehr geneigt finde: in deren Namen solle er ihn aufsfordern, in seinen Bemühungen dafür fortzusahren; ein höheres Lob könne er sich ja nicht erwerben, als wenn er "das in höchsten Gestahren schwebende Vaterland" in Ruhe setze; schon wegen ihres chursfürstlichen Amtes würden sie alles Mögliche dazu beitragen; aber bedenklich scheine es ihnen doch, ihre Waffen mit den kaiserlichen zu vereinigen, ehe die Vorschläge, die sie zum Frieden gemacht, "billige und christliche Mittel", angenommen oder etwas Sicheres darüber besichlossen worden: sei doch das menschliche Leben unsicher, und höchst ungewiß, wenn etwa ein Fremder an des Herzogs Stelle trete, ob er gleiche Absüchten hege 1).

Es mag bahin gestellt bleiben, ob sie der menschlichen Sterbliche feit in Bezug mehr auf den Kaiser oder den General gedachten; der Nachdruck liegt darin, daß nur der Herzog von Friedland ihr Bertrauen besitzt: Beränderung im Generalat würde jede Bereinbarung vollends unmöglich machen.

Wohl hatte nun auch der Kaiser sich entschlossen, unmittelbar die Hand zu Friedensunterhandlungen zu bieten, und behufs derselben einen Bruder Franz Alberts, Franz Julius, der in seinen Diensten stand, nach Dresden abgeordnet; wobei dem Churfürsten von Sachsen freigestellt wurde, ob er lieber mit dem Herzog, oder mit dem Hofe von Wien unterhandeln wolle. Johann Georg verschob es, ihn zu hören, die Franz Albert, der auf Wallensteins Aufforderung im Bezgriff war sich zu ihm nach Pilsen zu begeben, von dort wieder zurückgefommen sein würde.

Den neu zu eröffnenden Unterhandlungen am kaiserlichen Hose, von dem man meinte, er wolle zwar den Frieden, aber nicht nach den gemachten Borschlägen, zog man in Dresden die mit Wallenstein angeknüpften, auf seine Persönlichkeit gegründeten vor. Soeben traf ein sächsischer Offizier aus Pilsen ein, von dem man erfuhr, daß der General über die ihm wegen seines letzten Rückzuges gemachten Borwürfe sehr misvergnügt sei und sich an denen zu rächen gedenke, die ihm die Armee aus den Händen reißen wollten: er wünsche nichts

<sup>1) &</sup>quot;Das sie itziger Zeit, ba noch nichts gewisses abgehanbelt und geschlossen, man auch nicht versichert, wenn etwa ein Tobesfall bazwischen komme, und an Ew. L. Stelle ein frembbe Person, ob die zu gleichem Zweck zielen möchte, bei solcher Ungewißheit (ihre Leute) unter eines andern Directorio geben sollten, würde sehr besorglich sein". (Archiv zu Dresben.)

mehr, als Arnim bei sich zu sehen, um mit ihm Rücksprache zu nehmen. Der sächsische Hof wurde durch diese Verstimmung des Generals nicht abgehalten, sondern eher angeseuert, sich ihm zu nähern. Ein besons deres Motiv dafür lag in dem Vorhaben der Schweden, eine starke Armee bei Magdeburg aufzustellen, und ihrem Versuch den Churfürsten von Brandendurg auf ihre Seite zu ziehen. Um das zu hintertreiben, hielt Arnim baldigste Vereindarung mit dem Kaiser für nothwendig, die dann am leichtesten sein werde, wenn der Herzog von Friedland mit der Verhandlung beaustragt werde, — wie das jetzt Franz Juslius in Aussicht stellte. Er eilte aus seinem Hauptquartier Finsters walde nach Oresden, um mit dem Churfürsten, wie dieser wünschte, die aroßen Angelegenheiten zu besprechen.

3wischen ben alten Kriegsfameraben, Sans Georg von Arnim und Wallenstein, hatte fich seit ber Entzweiung, die in dem polnisch= schwedischen Unternehmen von 1629 zwischen ihnen entstanden war, doch wieder ein näheres Verständniß herausgebildet; — der Idee einer friedlichen Bereinigung der beiden religiösen Parteien, welche Ballenstein auf Seiten ber fatholischen repräsentirte, fam Urnim von Seiten der protestantischen entgegen: wobei er jedoch in seinem Brotestantismus unwandelbar feststand; ohne Sicherheit für bas Bekennt: niß hätte er keinen Frieden gewünscht. Dem Churfürsten von Sachsen, bem er damals als Generallieutenant diente, und der ihm viel Bertrauen schenkte, bat er, so wenig er die Schweden liebte, boch nie gerathen, sich auf Gefahr der Religion hin von denselben zu trennen. Aber seinem Chraeiz und seinen Ideen entsprach es, die Berhandlungen aufzunehmen, welche Wallenstein im Sommer 1633 eingeleitet hatte, indem er zugleich die Versicherung gab, daß er eine zu Stande kommende Abkunft perfönlich gegen Jedermann vertheidigen wolle. Bon ihren verföhnenden Zwiegesprächen war die Unterhandlung außgegangen: durch sie ward sie im Gang erhalten: unter den obwalten= ben Umftanden schien es möglich, felbst im Widerspruch mit dem Sofe, fie durchzuführen. Wenn Arnim später seine Bermittelung als harmlos und unverfänglich für den kaiserlichen Hof geschildert hat, so täuschte ihn entweder sein Gedächtniß, oder er ließ fich durch die veränderten Umstände bestimmen: aus den vorliegenden Briefschaften ergiebt fich, daß er über die dem faiserlichen Sofe entgegenlaufenden Intentionen Friedlands fehr wohl unterrichtet war. Gerade die ftart: ften Betonungen derselben finden sich in den Briefen Franz Alberts an Arnim. Bon ber Zusammenkunft von Bilfen, die indeß Statt gefunden, meldet er, die Oberften seien bereit, für den Bergog zu leben und zu sterben; er erklärt bas für einen guten Anfang zu bem Werke, das man vorhabe: damit aber etwas daraus werde, müsse sich Arnim nach Bilsen verfügen, denn der Herzog brauche Jemand, um ihm zu helsen; alles sei fertig; es sehle nur an Arnim, der Ansleitung geben müsse, wie man dem Faß den Boden ausstoßen solle; Wallenstein sei zu tief verwickelt, um sich zurückzuziehen: hoffentlich werde er dem Rathe Arnims kolgen 1).

Als Arnim in Dresden anlangte, war Franz Albert von Pilsen bereits zurückgekommen. Er hatte den General, der sich nicht wohl befand, vielleicht nur eine Viertelstunde gesehen, aber eine Resolution, wie er sie brauchte, von ihm erhalten. Wallenstein sprach ihm seinen Entschluß, den Frieden zu Stande zu bringen, aufs neue aus, zugleich mit dem Wunsch, daß Brandenburg dazu herbeigezogen werden, und vor allem, daß Arnim ehestens kommen möge: er möge die einst vorzgelegten Punkte mitbringen, sie seien vernünstig gefaßt, er, der General, habe sie noch meistens im Ropf; zur Verhandlung darüber werde ein Beamter des Reichshofrathes, Gebhard, bei ihm eintressen; man müsse die Sache fördern, ehe etwas dazwischen komme. Er hatte Franz Albert getrieben, sogleich wieder nach Dresden zurückzugehen. Dieser sprach die Ueberzeugung aus, daß der Herzog den Frieden zu Stande bringen werde, der Kaiser möge wollen oder nicht.

Von der größten Wichtigkeit für alle religiösen und politischen Berhältnisse war es dann, oder schien es doch zu sein, welche Borschläge — denn alles Bisherige war nur vorläufig gewesen — Sachsen befinitiv einbringen würde.

Franz Albert erstattete seine Relation in einer Sitzung des geseimen Rathes, welcher der Churfürst persönlich beiwohnte: am 17. Januar des Morgens. Am Nachmittag versammelte sich der geseime Rath wieder, um das Berfahren festzustellen. Der erste Punkt, den der Churfürst, der wieder zugegen war, zur Sprache brachte, bestraf die vorläusige Verständigung mit Brandenburg, das man nicht ausschließen könne, zumal da Friedland selbst dessen Beitritt begehre. Arnim hatte eine Zusammenkunft der beiden Churfürsten für sehr wünschenswerth erklärt, und zwar ohne Ausschub, weil auch der Reichskanzler eine Conferenz mit dem Churfürsten von Brandenburg zu veranstalten denke, deren Folgen man zu fürchten habe. Iohann

<sup>1)</sup> Briefe vom 11. und 18. Jan. n. St., eine ermunichte Mittheilung bei Kirchner: Schlof Boptenburg 272.

Georg mandte ein, daß sich kein schicklicher und geeigneter Blat bazu finde; weiteren Berzug aber wünschte auch er zu vermeiden, um fo mehr, da man mit Wallenstein ja nicht einmal Stillstand, also vor seinen Feindseligkeiten feine Sicherheit habe. Man fam endlich überein, daß Arnim felbst nach Berlin geben folle; benn eine perfonliche Besprechung mit Georg Wilhelm von Brandenburg schien wegen bes Widerstreites, in dem seine Rathe begriffen waren, unumgänglich. Rur forberte Arnim, daß man vorerst über die vorzuschlagenden Bunkte hier am Ort und bann mit Brandenburg Bereinbarung treffe; benn eine gemeinschaftliche Basis der Unterhandlung muffe man haben. Man nahm die alten von Brandenburg wenn auch nicht in aller Form genehmigten Friedensanträge vor die Sand, in denen die Berstellung des Zustandes von 1618 mit der Reform der Reichsverwal= tung nach dem Anliegen der Brotestanten gefordert worden war. Auf diese bezog sich die im Allgemeinen billigende Aeußerung Friedlands. Arnim machte jedoch einige Punkte namhaft, mit benen er in einer förmlichen in Gegenwart eines kaiserlichen Rathes vorzunehmenden Unterhandlung nicht durchzufommen fürchtete. Es waren ihrer drei: ihre Aufstellung reichte in die Zeiten vor dem Rriege gurud.

Arnim meinte nicht, daß der Kaiser zur Besetzung seiner Räthe zugleich mit Protestanten, oder zu Annahme der alten ferdinandeischen Declaration gebracht werden könne, noch auch zur Cassirung des geistslichen Borbehaltes oder der Beschränkung desselben auf den ursprüngslichen Wortlaut, wonach der Uebertritt ganzer Stifter mit ihren Bischöfen gestattet war, wie das jene Vorschläge enthalten. Er trug auf eine Ermäßigung derselben an; und man hat in Dresden deshalb einige Sitzungen gehalten, in denen unter anderem auch ein Gutachten von Hoe verlesen wurde. Man konnte sich aber nicht sofort entschließen. Alles Beitere wurde auf den Erfolg des Verständigungsepersuches mit Brandenburg verschoben.

Am 26. Jan./5. Febr. traf Arnim am Hofe zu Berlin ein. Dem Herrenmeister Schwarzenberg, der eine Verständigung mit dem Kaiser und mit Sachsen anstrebte, standen einige andere Räthe entzgegen, welche die Allianz mit Schweden jeder andern Combination vorzogen. Diese überwogen im geheimen Rath; Arnim bekam auf seinen Antrag eine officielle Antwort, in welcher alles weitere Sinzgehen auf denselben von einer vorgängigen Rücksprache mit Schweden abhängig gemacht wurde 1).

1) "Protocoll, fo bei Ablegung 3. Erc. bes herrn Generallieutenants Grn. hans Georg von Arnim auf Boigenburgt Relation, als er von 3. Chf.

Im perfonlichen Gefprach hatte jedoch ber Churfurst geaußert, Schweden rede zwar viel vom Frieden, wolle aber keinen. Daran anknüpfend bat ihn Arnim um einen befferen Bescheid: benn nur zu gewiß fei es, daß weder Schweden noch Frankreich den Frieden wolle, weil er ihren Intentionen noch nicht entsprechen könne: um biese zu erreichen, wurden fie in Deutschland alles zu Grunde gehen laffen. Und nicht geradezu und auf immer dürfe man mit den Katholiken brechen; wollte man fie ausrotten, so würde man gewiß auch ben König von Frankreich nicht auf seiner Seite haben: Desterreich muffe bestehen, um ein Gegengewicht gegen die französische Macht zu bilben. Er erinnerte ben Churfürsten an die Willfürlichkeiten, welche sich ber schwedische Kanzler gegen die Chur und bas ganze Reich zu Schulben kommen laffe, und die geringe Aussicht, die das haus Brandenburg bei andauernder Macht ber Schweden behalte, jemals zu feinen Unsprüchen auf Pommern zu gelangen 1). Durch biefe Vorstellungen wurde Georg Wilhelm wirklich so weit gebracht, daß er aussprach, er wolle sich nicht von Sachsen sondern: er willigte ein, daß bei der Unterhandlung jene Vorschläge zu Grunde gelegt würden, selbst ohne auf ben brei von Arnim in Zweifel gezogenen Säten zu bestehen. Eine Erklärung in aller Form konnte Arnim nicht erlangen: ein paar Worte, die der Churfürst unterschrieb, waren ihm zu allgemein gehalten; er erwiderte darauf, er werde sie demgemäß auslegen, was er aus dem Munde des Churfürsten vernommen habe. Mit dem Refultat seiner Sendung nicht unzufrieden, begab sich Arnim wieder nach Dresben.

Auch da war nun über die drei angeregten die Reichsverfassung betreffenden Punkte keine definitive Entschließung zu erlangen; Churstürst Johann Georg behielt sich vor, im Laufe der Unterhandlung darüber befragt zu werden. Bei der wieder aufgenommenen Bershandlung kamen jedoch noch einige andere für das ganze Verhältniß zu Wallenstein wichtige und entscheidende Momente zur Sprache. Darüber sind Anfrage, Antwort, erneuerte Anfrage und nochsmalige Antwort gewechselt worden. Ich will nur des Wichtigsten gedenken.

Arnim fragte, wenn Friedland sein Migbergnügen über ben Kaiser, welcher boch auch ber Feind von Sachsen sei, offen aus-

Durchlaucht zu Branbenburgt von Berlin wieder zuruchgefommen, ben 3. Febr. (13.) anno 1634 gehalten worben." (Archiv zu Dresben.)

<sup>1)</sup> So bereits in bem Anschreiben vom 24. Jan./3. Febr.

spreche und ein auf den Verderb des Hauses Desterreich zielendes Borhaben verrathe: wie habe er sich dann zu erzeigen und wie weit dürfe er geben. Johann Georg antwortete: um Brivathändel könne er sich nicht kummern, er habe nur die öffentliche Wohlfahrt im Auge; auch er sei von der Kaiserlichen Majestät hart beleidigt, aber barum boch nicht gemeint, einen immerwährenden Krieg zum Ruin seines ober irgend eines Hauses zu führen 1). Genug, von einer principiellen Feindseligkeit gegen das haus Desterreich, auch im Verein mit Friedland, wollte der Churfürst nichts hören. Um so mehr Gewicht hatte die weitere, die vorliegende Verhandlung betreffende Frage Arnims: wie er fich zu verhalten habe, wenn Friedland die Boll= macht bes Kaifers überschreite, mit ben Evangelischen eigenmächtig eine Bereinbarung treffe, diese aber gegen alle Widersacher zu behaupten sich verpflichten wolle? Hochlöblich sei die Absicht des Churfürsten, an einem gegen ben Raifer und sein Saus gerichteten Ungriff nicht Theil zu nehmen: wenn nun aber Friedland mit folchen Blanen umgehe und fich dafür an Frankreich und Schweden wende, wie solle man ihn auf einen besseren Weg führen, ohne seinen Berbacht zu erweden und sich ganz zu entblößen2). Die zweite Antwort war: in einem folden Falle folle ber Bevollmächtigte fich allerdings bemühen, ihn auf besseren Weg zu führen 3). Die Andeutung Arnims ift, daß das nur geschehen könne, indem man Wallenstein nicht zurudstoke; sie ist so behutsam wie möglich ausgedrückt; noch behutsamer ift die Antwort; aber ihr Sinn geht unleugbar babin, daß bas nicht geschehen solle. Ebenso werden auch die andern Fragen in der Sauptsache im Sinne Arnims entschieden. Er foll auf die Unterhandlung eingehen, wenn sie auch die Bollmacht des Kaisers überschreitet und bemselben nichts weiter als die Ratification vorbehält: menn ber Tractat zum Besten ber Evangelischen gereicht, und Fried-

<sup>1)</sup> Churfürstliche Resolution vom 3./13. Februar, Nr. VI.

<sup>2)</sup> Herrn General Arnimbs fernere Erinnerung in etslichen Puncten, 4. Februar. Der Ausbruck ist ziemlich unklar: "Wenn ber Herzog auf solche Gebanken (gegen ben Kaiser) gesallen und zu beforchten, wenn man ihn ganz bamit abwiese, er sich an Frankreich und Schweben hangen möchte, so were hierin gemessener Besehlich hochnötig, ob man sich bemühen solle, ihn auf einen besser Burführen: bamit man nicht neue suspicion auf sich liibe, und Ihre Churfurst. Durchlaucht ganz entblösete."

<sup>3)</sup> Resolution vom 5. Februar: "S. Ch. D. lassen ihr gefallen, uf ben in biesem Bunkte (ben 6.) exprimirten Fall, daß er sich alles Fleißes besmühe und ihm angelegen sein lasse, S. Gn. uff einen bessern Wegt zu führen."

land sich anheischig macht ihn gegen die Widersacher zu behaupten, so soll Arnim denselben annehmen. Die Möglichkeit blieb, daß der Kaiser zur Ratification genöthigt werden könne, selbst nicht ohne Gewalt; man soll dabei vermeiden, daß nicht ein Krieg des Churfürsten gegen das Haus Desterreich entstehe, aber doch auch nicht veranlassen, daß Wallenstein die Franzosen oder die Schweden zu Hülfe ruse. Das war die Linie, auf der sich Arnim, dem dafür ziemlich freie Hand gelassen wurde, zu bewegen hatte.

Eine hiermit genau zusammenhängende weitere Frage betraf die Bereinigung der Waffen und den Anspruch Friedlands, das Commando der gesammten Truppen zu führen. Der Churfürst sagte zuerst, den Oberbesehl über seine Truppen könne er nicht aus den Händen geben, noch einem Fremden anvertrauen. Arnim erwiderte: wenn der Churfürst nicht zugegen sei, ob dann wohl der Befehlschaber der Truppen dem Generalissimus gehorchen solle, denn dieser werde feinen Anspruch auf Unabhängigkeit dulben. Der Churfürst antwortete, wenn alles zum Schluß komme, werde er sich zu bequemen wissen, er werde sich alsdann mit seinen Generalen und Obersten darüber verständigen.

Und noch einen dritten Punkt von weitester Aussicht brachte Arnim zur Sprache. Er fragte an, ob der Churfürst dem Herzog von Friedland zu einer billigen und rechtmäßigen Entschädigung für seine Bemühungen behülflich sein wolle. Der Churfürst: wenn der Friede durch die Mitwirkung desselben zu Stande komme, so könne er ihm eine solche wohl gönnen. Arnim erinnerte, daß hier nicht von Gönnen, sondern von Dazuhelfen die Rede sei. Der Churfürst erklärte schließlich: wenn auch seine Postulate in Bezug auf seine Schuldforderung zur Anerkennung gebracht würden, so werde er sich zu allem, was ehrbar, thunlich und seinen Glaubensgenossen unschädlich sei, willig ersinden lassen; boch müsse er wissen, was der Recompens sei, welchen der Herzog von Friedland begehre.

So verständigte man sich an dem churfürstlichen Hofe in Dresden. Der Churfürst trat in allen wichtigen Punkten wenn auch zögernd und mit Rüchalt den Borschlägen seines Generals bei, der als einsverstandener Bertrauter Wallensteins erscheint. Man kann in den Entwürfen ein festes und ein eventuelles Element unterscheiden. Das erste ist die Absicht, den Zustand des Reichs, wie er vor dem Aus-

<sup>1)</sup> Die erste Antwort bom 3. Februar; ber letten Antwort vom 8. Festruar a. St. find bie Privatanliegen bes fachfischen Hofes beigelegt.

bruch der Unruhen im Jahre 1618 gewesen war, wiederherzustellen, und die Streitfragen, welche bamals schwebten, im Sinne ber Evangelischen zu entscheiben. Der Besitz ber reformirten Stifter sollte ihnen nicht allein zurückgegeben, sondern bestätigt; die Parität in den gerichtlichen Behörden des Reiches, das Gleichgewicht der Religionen überhaupt hergestellt; alles, mas seit ber Bildung einer compacten fatholischen Majorität im Fürstenrath durchgesett worden war, großentheils mit der Mitwirfung Sachsens, sollte unter dem Bortritt dieses bamals mächtigen Churfürstenthums wieder rückgängig gemacht werden. Ich bente, es ist einer ber größten Momente in ber sächfischen Geschichte: in welchem alles, was unter Morit, im Einverständniß mit bem deutschen Desterreich, angebahnt worden, im Gegensat mit bemselben burchgeführt werden sollte. Johann Georg war weit entfernt von der friegerischen Energie und eingreifenden Thatkraft seines Großobeims; er hatte Eigenschaften, die ihn in seinem Sause und feiner Familie felbst um Credit und Zuneigung brachten 1); in ben vorangegangenen Verhandlungen hatte er sich schwach bewiesen; aber seitbem man ihn einmal am eigensten Leben angegriffen, mar er ju voller Entschlossenheit erwacht; burch die Allianz mit Schweden hatte er sich selbst und das evangelische Wesen überhaupt von dem offenbaren Berderben errettet. Diese ward ihm weniger unter bem König als unter dem Reichsfanzler widerwärtig; um sich ihrer zu entschlagen und doch die evangelische Sache zu behaupten, trat er jest in Berbindung mit dem Herzog von Friedland, deffen perfönliches Intereffe eben dabin zielte, so daß er hoffte, er werde den Raiser zur Nachgiebigkeit bringen. Wie nun aber wenn bies, wozu es keinen Unschein hatte, in Güte nicht möglich war? Johann Georg hat es über sich gewonnen, ihm dann auch in den Tendenzen der Selbständigkeit, die er einschlug, nur nicht bis zum Verderben des Hauses Defterreich, seine Unterftützung in Aussicht zu stellen. Er selbst behielt sich bann die Uebertragung der Lausiten als volles Eigenthum, den Besitz von Magdeburg und Halberstadt in einer oder der andern Form für sich und sein haus vor. Was für Friedland erreicht werden sollte, ist nicht so klar. Ich finde keinen Grund, warum man nicht auf ben ursprünglichen Blan, die Erwerbung ber Unterpfalz, zuruckfommen sollte, obgleich davon nicht ausdrücklich die Rede ist. Auch eine andere Ausstattung blieb möglich.

<sup>1)</sup> Fenquieres schisbert ihn als "passionné, superbe, glorieux, brutal,  $\cdot$  grand ivrogne, messiant.

#### Berhältniß ju Franfreich.

Wie aber? wird man fragen, war nicht die Absicht Wallensteins auf die Erwerbung der böhmischen Krone gerichtet? Hat er nicht darüber in einer unleugbaren Unterhandlung mit dem französischen Hofe gestanden?

Es ift gewiß, daß die Idee der Erwerbung der böhmischen Krone für Wallenstein, auf welche dieser früher nicht einging, ohne fie gleichwohl zurückzuweisen, im Anfang des Jahres 1634 wieder ergriffen worden war. Es ift aufs neue durch den Grafen Kinsth geschehen. Sowie die Dinge sich jum Bruch anließen, am 10. Januar, wendete er sich an Feuquieres mit der Meldung, daß die im August besprochenen Entwürfe von dem Manne, auf den es ankomme, nunmehr aufgenommen werden wurden 1). Feuquieres, der fich damals in Frankfurt a. M. befand, verschob die Verhandlung mit Kinsky bis auf die Zeit, wo er wieder perfonlich in die Nahe des Feldlagers gekommen fein wurde, zögerte aber keinen Augenblick, seinem Sofe Nachricht von der ihm gemachten Mittheilung zu geben. Und wie hätte das dort nicht Beifall finden sollen, da Cardinal Richelieu soeben die halbe Welt gegen Spanien zu vereinigen suchte. Noch einmal zeigte sich die Aussicht, den General, der das größte Beer commandirte, welches Desterreich jemals im Felde gehabt hatte, qugleich mit demselben auf französische Seite zu bringen und als Werkzeug zu benuten. Der frangösische Sof erklärte fich bereit, bem General eine Ausstattung mit Land und Leuten zuzusichern, berjenigen gleich, welche er früher in Deutschland gehabt habe, und ihm selbst bie Krone von Böhmen zu versprechen, wenn er anders nicht zu gewinnen sei. Wie das der Bunfch der Emigranten war, so scheinen Die einheimischen Magnaten ebenfalls bafür gestimmt gewesen zu sein. Ein eigentliches Berftandniß darüber oder der Abschluß eines Bertrages lag jedoch in weiter Ferne. Die Franzosen erklärten sich sogar bei der nunmehrigen Verhandlung nicht mehr so geneigt wie bei der erften, ben General zum König von Böhmen zu machen. Bei ber

<sup>1)</sup> Ho tanto avanzato e penetrato che quella persona principale — so bezeichnet er Ballenstein — si è resoluta di accomodarsi in tutto conforme al desiderio di V. E. et articoli da lei a me proposti. Denn so möchte die bei Röse, Bernhard der Große I, 455 mitgetheilte Stelle zu lesen sein.

v. Rante's Werte XXIII.

Instruction, welche Feuquieres empfing, findet sich ein Nachtrag, der, wie er benn etwas mehr Kunde der wirklichen Lage der Dinge in Deutschland verräth, als jene, so auch gemäßigtere Rathschläge enthält. Der französische Sof knupft barin an die Erklärung Ballensteins an, daß der kaiserliche geheime Rath durch den Einfluß der Spanier beherrscht werbe, und forbert benfelben auf, junächst mit ber Protestation hervorzutreten, daß er seine Seeresmacht zur Serstellung eines haltbaren Friedens verwenden wolle; da fich dieselbe nicht hoffen laffe, wenn Spanien nicht gezwungen werbe, einzuwilligen, so möge er dafür die Bermittelung des Königs von Frankreich in Anspruch nehmen. Richelieu hielt es felbft nicht für gut, daß Wallenftein von bem weißen Felde geradezu auf das schwarze übergebe. Und noch immer hegte man in Frankreich Migtrauen gegen ben General; man wollte sich mit ihm nicht weiter einlassen, ehe er den Tractat förmlich abgeschlossen und die geforderte Protestation erlassen habe. Wenn behauptet worden ift, zwischen Richelieu und Wallenstein sei es zu einem befinitiven Berftandniß über bie bohmische Krone gekommen, ober Wallenstein habe sich, um zu berselben zu gelangen, in bie Sände der Franzosen zu werfen beabsichtigt, so ist das viel zu viel gefagt. Allerdings ift einmal verkündigt worden, Ludwig XIII solle Römischer Raiser, Albrecht von Wallenstein, Berzog von Friedland. Römischer König werden, wahrscheinlich doch auf den Grund der ihm zugedachten böhmischen Krone. Aber so pflegt es immer in großen Rrifen ju geben: wenn bie beherrschenden Berhältniffe ber Belt ju schwanken anfangen, erscheint auch das Unmögliche mahrscheinlich. Ernstlich und eingebend war von beiben Seiten von so weitausgreifenden Plänen nicht die Rebe. Die Franzosen bachten hauptfächlich, bie Frrungen zwischen bem Kaifer und bem General zu ihrer eigenen Sicherung gegen die spanische Politik zu benuten, ungefähr wie fie fich ber Schweben zu bemfelben 3med bedienten. Wallenftein murbe zu seinen Verhandlungen mit ihnen auch dadurch vermocht, daß der Churfürst von Sachsen dieselben fürchtete und fich um so eher entfolog, auf die Borfcläge, die ihm gemacht wurden, einzugeben. Wenn es ber Umgebung Friedlands, wie Terzfa ausdrücklich bekennt, baupt= fächlich um eine Gelbunterstützung zu thun war, so entsprach es feinem eignen Sinn sich für alle möglichen Fälle auch diese Aussicht offen zu halten und einen äußersten Rüdhalt zu fuchen.

Ein Berständniß mit den Schweben war unmittelbar nicht angebahnt, doch haben die Franzosen dem Reichskanzler von den ihnen geschehenen Anträgen Mittheilung gemacht. Wenn man nur auf die politischen Intentionen Rücksicht nimmt, so hatte es Wallenstein zu einer für einen Privatmann einzigen Stellung gebracht. Die beiden größten Interessen, die die Welt bezwegten, das antispanischzfranzösische, und das protestantischzantizfatholische, ein europäisches und ein deutsches, noch sehr im Widerzstreit mit einander, suchten Verbindung mit ihm, da er doch an sich der entgegengesetzen Ordnung der Dinge angehörte. Es war, als sollte er zwischen den im Kampse begriffenen Elementen der Welt Maß geben und über ihre Ansprücke entschenz und zwar nicht wie etwa Richelieu als Rathgeber seines Fürsten und im Einverständniß mit demselben, sondern selbst im Gegensatz mit ihm. War er dazu wirklich im Stande?

Alles beruhte auf dem Gehorsam der Armee, der auf einer neuen Zusammenkunft zu Pilsen, die auf den 9./19. Februar ansgesett war, bestätigt werden sollte.

### Wierzehntes Capitel.

# Offener Bruch zwischen dem Raifer und dem General.

Schon seit bem vorigen Sommer, als Wallenstein sich vermaß, ben Frieden mit Sulfe ber Armee burchzuführen, möge man am kai; ferlichen Hofe wollen ober nicht, hatte man hier barauf gedacht, einen von dem obersten Feldhauptmann unabhängigen Einfluß auf die demselben zunächst stehenden Führer zu behaupten. Sehr verfänglich lautete ber Auftrag, ben ber Hoffriegsrathspräsibent Schlick bei ber Reise in das Hauptquartier, beren wir gedachten, sich geben ließ, insgeheim und "unvermerkter Dinge" die vornehmsten Offiziere, wie man damals sagte die Generalspersonen, dahin zu bearbeiten, daß ber Raifer auf ihre volle Ergebenheit gablen könne für ben Fall, baß man mit bem Bergog eine Beränderung vornehmen sollte 1). Dem blieb bas nicht vollkommen unbefannt. Er hat gefagt — benn fast als einen persönlichen Zwift mit dem Hoffriegsrathspräsidenten sah er es an — Graf Schlick habe eine Mine gegen ihn angelegt, er sei berselben mit einer Contremine begegnet. Bestand diese vielleicht auch barin, daß er sich um fo mehr ber ben höchsten Befehlshabern zunächst Stehenden zu versichern suchte? Aber auch jene felbst meinte er sich nicht entreißen zu lassen.

Bon Pilsen aus hat er Piccolomini, nach jenem vertraulichen Gespräch, in welchem von den Unbilden, welche die Armee und er selber erfahre, und von den Aussichten die Rede war, welche bei der Lage der Dinge ein entschlossener Abfall darbieten würde, an Colloredo und Gallas geschickt, um zu erfahren, ob er sich auf sie verlassen könne. Die drei Generale kamen in Frankfurt a. d. D. zu-

<sup>1)</sup> So Slamata bei Aretin, Wallenstein. Urfunde Rr. 29.

sammen, und versprachen, ihm zu folgen, wohin er gehen werde 1): Wallenstein war sehr glücklich es zu vernehmen. Wäre das aber wirklich ihre ernstliche Meinung gewesen? Wir erfahren, daß besonders Colloredo über das Ansinnen des Herzogs in große Aufregung gerieth. Aber ihm geradezu entgegenzutreten hatten sie doch auch den Muth nicht: indem sie ihm ihre Ergebenheit erklärten, besichlossen sie doch, dem Kaiser treu zu bleiben.

Bunadit feben wir fie eine zweifelhafte Saltung beobachten. Besonders auf Gallas, von den friedländischen Generalen den ruhigsten und feinsten, unübertrefflich in der Berbindung militärischer und diplomatischer Thätigkeit, einen Mann voll Ginficht und Refolution, sette der hof sein Bertrauen. Schon vor der Zusammenkunft zu Bilsen ging man mit ber Absicht um, ibn bem König von Ungarn beizuordnen und interimistisch zum Oberbefehlsbaber zu ernennen, zu= aleich die Obersten und Generale durch Handbriefe und andere Ba= tente an ihn anzuweisen. Dennoch ist es mahr, daß Gallas burch eine förperliche Beschwerde verhindert worden ist, daselbst zu er= scheinen; aus jenen Tagen findet sich ein Schreiben von ihm an Albringer, seinen Schwager — sie waren beibe mit Damen aus bem Hause Arco verheirathet - worin er es als ein unbegreifliches Miß= verständniß beklagt, daß man den Bergog vom Hofe ber verstimme 2). Wir berührten, daß er von den Anwesenden als einverstanden be= trachtet wurde. Kurze Zeit barauf (24. Januar) ist er wirklich im Hauptquartier zu Pilsen erschienen; er hat sich mehrere Wochen dafelbst aufgehalten. In der ganzen Beit blieb er mit dem General in dem besten Bernehmen: er verhandelte mit ihm über seine Ent= schädigung, die Befriedigung der Truppen, den abzuschließenden Frieden. Man hielt fich überzeugt, ohne seine Einwilligung werde der Herzog nichts unternehmen.

Piccolomini war einst mit dem Succurs, welchen der Großherzog von Toscana nach Böhmen schickte, als Führer einer Compagnie Reiter über die Alpen gekommen, und hatte sich seitdem diesseit und jenseit der Berge einen Ramen gemacht. Er spielte eine glänzende Figur in dieser Armee. Man bewunderte ihn, wie gut er zu Pferde saß, und wie er seine Kürassiere in Ordnung zu halten wußte — in seinem Regiment sehlte nicht ein Nagel an einem Harnisch —

<sup>1)</sup> No faltarlo con sus personas y seguir donde quiere. So Oñate 21. Januar.

<sup>2)</sup> Auszüge aus bem Briefe bei hurter, Ballenftein 379.

an ihrer Spite erwarb er sich ben Ruf, daß er eher sterben, als feinen Boften verlaffen wurde; in mehr als einem Busammentreffen hat er das Beste gethan. Zugleich zeigte er sich überaus geschickt in ber Unterhandlung. Colalto hat ihn in den schwierigen Berhältnissen zu den kleinen italienischen Fürsten und durch Missionen nach Deutschland, schon vor der Absetzung Wallensteins, erprobt. Da mag Bicco-Iomini die Zuneigung Wallensteins erworben haben; wie man fagt, war es eine Berechnung der Nativitäten, in denen man eine Gleich: mäßigfeit der Stellung ber Gestirne bei ber Beburt bes Einen und des Andern gefunden hatte, wodurch sie zu unbedingtem Vertrauen stieg: Wallenstein hat ihn einmal sogar ermächtigt, den Obersten Regimenter zu geben und zu nehmen. Aber zugleich ftand Liccolomini, in dem sich das gute Verhältniß der Italiener zu dem haus Desterreich repräsentirte, in steter Verbindung mit dem spanischen Gesandten. Wenn ihm Wallenstein wirklich von ber Möglichkeit gesprochen hat, seinen Großherzog zum König zu erheben, so konnte das auf ben Sanesen — benn aus Siena stammen die Biccolomini — nicht so viel Eindruck machen, da er seine eigene Beförderung und Größe nur von den Spaniern erwarten konnte, wie ihm denn nach der hand von ihrer Seite selbst ein Fürstenthum zu Theil geworden ift. Piccolomini gewann es über sich und verstand es, mit den entgegengesetten Berfonlichkeiten intime Berbindung zu pflegen. meinte er doch noch einen guten Ausgang von den begonnenen Friebensunterhandlungen erwarten zu dürfen: "nur muffe man", fagte er, "die Augen aufthun." Er glaubte bereits einmal, Gallas habe ben Bergog in bas rechte Gleis gebracht; wenn beffen Rath Beachtung finde, so werde er herbeieilen: sie würden die Feinde schlagen und den Bergog groß machen 1).

Die Gallas und Piccolomini, so war auch Albringer keineswegs ausschließend ein Kriegsmann. Man sagt von ihm, er habe die Feder so wohl zu führen gewußt, wie die Wehr. Er hatte seinen Dienst als Secretär des Obersten Madruzzi angefangen und sich dann an der Spitze einer Freicompagnie hervorgethan. Wir begegneten ihm an der Dessauer Brücke, wo er entscheidend eingriff; bei der Eroberung von Mantua ist er zu Gelb und Gut gelangt; auch manche literarische Seltenheit soll er sich dabei angeeignet haben. Später hatte er sich in dem schwierigen Verhältniß zwischen dem General-Herzog und dem Churfürsten von Baiern zu bewegen: doch war er

<sup>1)</sup> Auszug bei Bofler. Defterreichische Revue v. 3. 1867, I, 55.

nicht etwa zu diesem übergetreten: die Briefschaften zeigen, daß er das Bertrauen Maximilians und der bairischen Truppen nicht besaß Bertrauen Maximilians und der bairischen Truppen nicht besaß 1). Auch dem kaiserlichen Hofe gegenüber meinte Wallenstein ihn sestzuhalten. Und wenn Aldringer bei den widersprechenden Befehlen vom Hofkriegsrath und aus dem Hauptquartier den ersten Folge leistete, so dachte er nicht mit dem Herzog zu brechen: in einem Briefe an Piccolomini spricht er die Erwartung aus, daß dieser ohne Bedenken einwilligen werde.

Man sieht, wie der oberste Feldhauptmann, so hatten auch die ihm zunächst stehenden Führer ihre besondere politische Stellung, die mit der seinen keineswegs zusammensiel. Aus ihren Briefen, bei denen keine Täuschung obwalten kann, ergiebt sich, daß sie noch nicht entschieden gegen ihn Partei genommen hatten: durch die Uebereintunft von Pilsen fanden sie sich nicht veranlaßt, mit ihm zu brechen.

So sah man diese im Anfang Februar, auch in Wien selbst an. Man erklärte sie für einen Schachzug, um sich in Bortheil zu setzen: noch kein Ansang einer Rebellion liege darin<sup>2</sup>). Was dagegen gesagt wurde, erschien Anderen eine müßige Speculation ohne soliden Grund<sup>3</sup>).

Der Kaiser stand in gewohnter Correspondenz mit Friedland, der freilich seinerseits bei einigen Ausdrücken des Vertrauens den Verdacht nicht bezwingen konnte, er solle dadurch getäuscht werden.

Denn auch alle ihm nachtheiligen Meldungen und Gerüchte fanben Gehör am Hofe, er kannte benselben genug, um zu wissen, wie thätig und einflußreich seine Gegner waren: man bemerkt ein unaufhörliches hin- und Wiederwogen günstiger und ungünstiger Stimmungen und Eindrücke.

Der spanische Gesandte, der für seinen Beruf hielt, die dhe nastischen Interessen der beiden Linien des Hauses Desterreich zu wahren, und die eingehenden Nachrichten mit dem Argwohn eines

<sup>1)</sup> In einem Schreiben bes Churfurften an Richel: "weber er zu uns ferm Bolth noch bas Bolth zu ihm thaine Luft."

<sup>2)</sup> So ber Gefanbte von Toscana, Sacchetti (4. Februar 1634, Archivio Mediceo): che si fossero sottoscritti piu per un tiro, per cavarne avantaggio, e per modo di dire una confusione, che per un principio di rebellione.

<sup>3)</sup> Dabin wird bie Teufingeriche Aufschreibung gehören, Aretin Urf. 33, die aber mit bem, was urfundlich befannt geworben ift, wenig zussammenstimmt.

Keindes aufnahm, hat kurz darauf dem Residenten von Toscana ge= fagt: nie in seinem Leben habe er sich in größerer Berlegenheit befunden. Er habe gesehen, daß Wallensteins Verhalten das faiserliche haus mit Verderben bedrobe; aber weder den Kaifer felbst, noch auch den Fürsten Eggenberg habe er davon überzeugen können. angefündigte neue Zusammenkunft ber Oberften vermehrte seine Besorgniß: benn was könne nicht in Conferenzen beschlossen werden, zu benen man die Abgeordneten der Protestanten einlade? 22. Januar fagt er in einem seiner Briefe: wurde Wallenstein "ben Graben überspringen", so sehe er nicht, wie ihm Widerstand geleistet werden fonne. Die wenigen Getreuen, die es im Beere gebe, mur= ben nicht im Stande sein, ihn im Zaume zu halten. Unumwunden spricht er aus: um das haus Desterreich nicht zu Grunde richten zu laffen, ware es nothwendig, biefen Menschen auf eine ober bie an= bere Weise unschädlich zu machen; aber weder in dem Kaiser noch in beffen Ministern sei ber Muth bazu zu finden; er werbe ben Rranken, das ift den Kaiser, in seinen Armen sterben sehen, ohne ihm helfen zu fonnen.

In dieser Berlegenheit gingen ihm aber Nachrichten zu, die feinen Zweifel übrig zu laffen schienen. Es erhellt nicht mit voller Bestimmtheit, welches fie maren; boch stellt er in seinen Berichten Die Meldungen, die ihm über das Berhältniß Wallensteins mit Frankreich zugekommen waren, allen anderen voran. Auch der Churfürst von Baiern hatte folche eingesandt, fie ließen zugleich einen Umfturz ber Dinge in Deutschland beforgen; von Savoben langten andere an, wie es scheint noch dringendere. Aus Böhmen vernahm man, daß bie Emigranten fich Soffnung machten, mit frangofischer Sulfe bem General diese Krone auf bas haupt zu seten. Das traf nun ganz mit den Vermuthungen zusammen, die man in Spanien schon lange hegte. Der Gesandte war ausdrücklich beauftragt, den Kaiser vor ben Umtrieben der Franzosen zu warnen, deren Sinn nur dahin gehe, ihn seiner Erbländer und selbst ber Kaiserkrone zu berauben 1). bieser Anmahnung war nun jest die Zeit gekommen. Mit Beweis: studen, die ihm untruglich vorfamen, begab fich Onate zu Eggenberg gleichsam triumphirend über seine Entbedungen. Der Fürft borte ihn an, ohne ein Wort zu fagen; er zuckte nur die Achseln und verwies ibn an den Raifer. Dnate begab sich nun mit altspanischer Förm=

<sup>1)</sup> de quitalle todos sus estados y la corona imperial de su cabeça.  $\,$ 

lichkeit zu Kaiser Ferdinand 1). Er ließ sich von demselben nicht sowohl versprechen als angeloben, alles geheim zu halten, was er ihm sagen werde: der Kaiser wurde von der Wahrhaftigkeit seiner Mitztheilungen überzeugt. Auch Eggenberg, der ähnliche Dinge vernommen, aber wenig beachtet hatte, stellte sie nicht mehr in Abrede. Er hat später gesagt, er habe den bizarren und hochsahrenden Geist Wallensteins gekannt; daß er aber jemals Ernst damit machen würde, dem Kaiser entgegenzutreten, habe er nie geglaubt: in diesem Mosment aber habe er es mit Händen gegriffen.

Nicht auf Untersuchung von Schuld ober Unschuld, noch auf irgend eine private Rücksicht kam es hier an ober schien es anzuskommen, sondern auf eine große politische Gefahr.

Wie hätte nicht auch nur die leiseste Kunde von den Verhandlungen mit dem französischen Hofe über die böhmische Krone, mochte es damit zum Abschluß gekommen sein, oder nicht, den tiefsten Eindruck auf den Kaiser und seine Minister hervorbringen sollen?

Für Onate entsprang, wie seine Briefe zeigen, das vornehmste Motiv aus der Lage der allgemeinen europäischen Angelegenheiten.

Man burfte bavon ausgeben, daß zwischen bem französischen Gesandten in Wien und dem papstlichen Runtius die Rede davon war, eine Abkunft mit dem Kaiser als Oberhaupt des Reiches zu treffen, ohne Spanien dabei einzuschließen: ber Nuntius lehnte ab, sich in diesem Sinne zu äußern, benn baburch wurde nur bas Mißtrauen wachsen<sup>2</sup>). Aber das war doch der Gedanke, der wahrscheinlich ohne directes Einverständniß auch bei der Haltung Wallensteins zu Grunde lag. Er fette fich ben Absichten ber Spanier allenthalben entgegen, und brudte einen tiefen Sag gegen sie aus; im Widerspruch mit ihnen wollte er den Kaiser mit den protestantischen Ständen verföhnen, nicht um diese dann gegen Frankreich ins Feld zu führen, sondern um im Rampfe ber Machte bem Reiche freie Sand nach beiben Seiten bin zu verschaffen. Selbst mit ben italienischen Fürsten dachte er, wenn es zum Bruch komme, gemeinschaftliche Sache zu machen; benn vollständig hat die italienische Bolitik noch niemals von der deutschen getrennt werden können. Und merkwürdig genug find die Ideen, die er im vertrauten Gespräch geäußert hat. wollte Reapel bem Papft überlaffen, Mailand zur Republik machen;

<sup>1)</sup> Ich entnehme es aus Sacchetti; er sagt: Oñate m' a detto queste precise parole e concetti. Die Schreiben Oñate's folgen im Anhang.

<sup>2)</sup> Auszüge aus ben Dispacci bes Auntius Grimalbi in Rom.

ber Großherzog von Toscana und der Herzog von Savohen sollten beide Könige werden; was dann eine vollkommene Vernichtung der spanischen Macht in Italien sowie ihres Zusammenhanges mit Desterreich in sich geschlossen hätte.

Dahingegen suchten die Spanier den Zusammenhang der Monarchie im Sinne Philipps II und Alba's von Italien her nach den Niederlanden wiederherzustellen; sie wollten darüber den Kampf mit Frankreich aufnehmen; die Ereignisse der Zeit schienen das unbedingt nothwendig zu machen.

Denn alle Tage sah man die Franzosen am Rhein und an der Mofel weiter um fich greifen; zu diesem Zweck war soeben eine neue Armee unter La Force gebildet worden: Onate behauptet, daß ihnen ein Plat nach bem andern von den Schweden verkauft werde. Man empfand es als einen schweren Berluft, daß Feria in ben erften Tagen bes Jahres unerwartet geftorben war: alle seine Plane und Borkehrungen gingen mit ihm zu Grabe. Je bringender der Cardinal-Infant wurde, um so weniger konnte er fich versprechen, gewiß nichts von Wallenstein, aber auch nichts von dem Kaiser, so lange berfelbe auf Wallenstein Rücksicht nahm, ober gar seine Feindseligkeiten fürchten mußte. Das war vor allem der entscheidende Moment. Dnate forderte von dem Cardinal-Infanten eine oftenfible Ermächtigung, bem faiferlichen Sof die Waffen und bas Gelb von Spanien zu versagen, so lange Friedland in seinen Diensten und die Armee nicht auf eine Weise eingerichtet sei, daß man sich auf ihre Treue verlaffen fonne 1).

Eine Maßregel gegen ben General zu ergreifen, erschien vollends unerläßlich, als der spanische Gesandte in Baiern meldete, Churfürst Maximilian werbe doch noch zu den Franzosen übergehen, wenn man den Eigenmächtigkeiten Wallensteins nicht durch die Entsernung besselben ein Ziel setze. Dnate spricht bereits die Besorgniß aus, Frankreich werde sonst durch Ariegserfolge und politische Verbindungen in den Stand kommen, die Wahl eines Römischen Königs, der nicht aus dem Haus Desterreich sei, durchzuführen.

Entfernte man bagegen Wallenstein, so war man ber vollkom=

<sup>1) 22.</sup> Sanuar: "me mande imbiar una carta, que yo pueda mostrar en que me mande expressamente que de ninguna maniera se fien armas de S. M<sup>d</sup> ni socorro con su real hazienda al emp<sup>r</sup> asta el emp<sup>dr</sup> aya apartado al de Fridland de su servitio y despuesto sus armas de maniera que no pueda dudar de la fidelidad de los cavos."

mensten Ergebenheit bes Churfürsten von Baiern sicher. Als sich das Gerücht verbreitete, man denke in Wien daran, zwei Heere zu errichten, das eine unter dem König von Ungarn, um die Erblande zu vertheidigen, das andere unter Wallenstein, um den Krieg im Reiche zu führen: sprach Maximilian den Wunsch aus, daß das Generalat des Heeres im Reich und den Erblanden dem König von Ungarn übertragen würde; er erklärte sich alsdann bereit, diesen als seinen Generalissimus anzuerkennen und sich ihm unterzuordnen, zugleich mit seinem und dem ligistischen Volk, diese Armee selbst in die Pflicht und den Dienst des Kaisers zu überlassen.

Wie ganz anders als im Jahre 1630. Der Churfürst willigte mit Freuden in ein Berhältniß unbedingter Unterordnung unter den König von Ungarn, das er damals um keinen Preis angenommen hätte.

Man begreift, wenn dieser den Gesandten aufforderte, mit den Aufträgen, die er empfing, ja nicht zurückzuhalten, denn nichts mache größeren Eindruck auf seinen Bater, als was von Seiten des Chursfürsten in Erinnerung gebracht werde.

Seit der zweiten Hälfte des Januar war für diese Angelegenheit ein besonderer Ausschuß bes geheimen Rathes niedergesett, der aus Eggenberg, dem Bischof von Wien und dem Grafen von Trautmanneborf bestand. Sie meinten anfange, benn an fich waren fie feineswegs Feinde Wallensteins, ber Cache durch eine Beschränkung seiner Vollmacht zu begegnen; aber dagegen sprachen der Beichtvater und der Graf Schlidt: denn bei dem Naturell Friedlands, das ihnen befannt sei, laffe fich davon keine Wirkung erwarten. In Fällen von so großer Tragweite fühlten sich wohl im Staate alle Die, welche fonst gehört werben, verpflichtet, ihre Meinung zu fagen. führliche Gutachten liefen ein, die vor aller schonenden Behandlung warnten. Denn welch ein unerhörtes Betragen sei es boch, daß ber General die kaiserlichen Befehle und Instructionen den Obersten zur Beurtheilung vorgelegt habe. Der kaiserliche Name werbe baburch nur verhaßt gemacht; schon halte sich ber General für unangreifbar, er nehme eine Autorität in Anspruch, durch welche der Kaiser der

<sup>1)</sup> Richel wird am 14. Januar beauftragt, vorzutragen: "daß wir entsichloffen, wann mehrgebachter König (von Ungarn) das absolut Commande und universal Generalat aller Armaten im Reich und den Erblanden überslaffen werden sollte, ihme alsdann als dem Generalissimo — unser und dex Bundes Bolt genzlich abzutreten, mit der Armata in Gr. Mt. Dienst und Pflicht zu verlassen."

seinen beraubt werbe. Auf einen Frieden könne man mit ihm nicht hoffen, da er Ansprüche mache, welche eher einen langjährigen Krieg veranlassen würden; man habe erst mit ihm zu unterhandeln und dann mit um so größerer Schwierigkeit mit den Feinden; das Reich und die Erblande seien ausgesaugt, und die Armee dennoch in dürftigem Zustand; vergebens wäre es, auf Besserung zu hossen: um die vorliegenden Uebel zu heben, und den künftigen vorzubeugen, müsse Kaiser die Ursache derselben hinwegnehmen 1).

Dazu kamen die eifrigsten geistlichen Anmahnungen. Die Bebingungen, die mit Arnim verabredet worden, erklärte man für eine monströse Mißgeburt; der Bereinigung der katholischen Waffen mit den ketzerischen gedachte man mit Abscheu.

Auch der spanische Gesandte wurde zu den entscheidenden Sitzungen des Ausschusses herbeigezogen. Leicht hat der Kaiser die Sache fürwahr nicht genommen: er sagte, sie lege sich mit ihm nieder und stehe mit ihm auf, sie lasse ihn nicht schlafen. In den Kirchen sind Gebete, daß Gott ihn erleuchten möge, für ihn versanstaltet worden.

Nicht lange konnte seine Entscheidung zweiselhaft sein. Den Einwirkungen, zugleich von Seiten der Gesandten, Repräsentanten des Gesammthauses und der eifrigsten Religiösen, den Besorgnissen sowohl für den Besitz der Erblande als für die Krone des Reiches, hatte der Kaiser keinen Willen entgegenzusetzen. Gelangte er nun aber einmal zu dem Entschluß, Friedland von seinem Generalat zu entsetzen, so war damit von selbst das Mittel gegeben, die Sache auszusühren.

Denn wenn so Manche bei ber ersten Versammlung von Pilsen, wiewohl widerstrebend, doch dann zuletzt den Wünschen Friedlands sich gefügt hatten, so sah man die Ursache davon in der Gewalt, wie über Krieg und Frieden so über Leben und Tod, die derselbe ausübte. Wer wollte es da wagen, ihm zu widerstreben? Wenn man ihm die Autorität nahm, die er besaß, so zweiselte man nicht, sie würden andern Sinnes werden und sich durch das gegebene Wort wenig gebunden achten 2).

<sup>1) &</sup>quot;Botum eines Kriegeraths in secreto consilio, und bas barauf be- zügliche welsche Scriptum," bei Aretin Urk. Nr. 30.

<sup>2)</sup> Onate gebenkt ber "juntilla", an ber er Antheil genommen, ohne sie näher zu bezeichnen; Richel bemerkt am 8. Februar, daß Onate "erst neulich" bazu gezogen worben.

Und für den Fall, daß der Kaiser eine Veränderung in dem Commando vorzunehmen rathsam sinde, hatte man sich ja im vorzaus der Ergebenheit der angesehensten Oberhäupter zu versichern gesucht.

Dieser Fall war jett eingetreten. Ein Patent wurde abgefaßt, in welchem der Kaiser alle hohen und niederen Besehlshaber zu Roß und Fuß von jeder Verpflichtung gegen den obersten Feldhauptmann, mit dem er eine Aenderung vorzunehmen beschlossen habe, freispricht, und sie interimistisch an Gallas anweist. Er höre, daß einige von ihnen weiter gegangen seien, als ihnen von Rechtswegen gebühre: allein er sei bereit, daß zu vergeben und zu vergessen; nur den General selbst und zwei andere Personen, die man als Rädelsführer bezeichnete, schließe er von dem Pardon aus.

Das Patent trägt das Datum vom 24. Januar, doch ist es auffallend, daß Männer wie der spanische Gesandte noch einige Zeit später nichts davon wissen. Es scheint wohl, als sei es absichtlich zurückdatirt; auf jeden Fall ist es auch nachher nur unter dem strengsten Geheimniß mitgetheilt worden; denn man besorgte, durch ein rasches Vorgehen eine Entzweiung in der Armee hervorzurussen, was den Feinden die erwünschteste Gelegenheit zu einem Angriff gegeben hätte. Amtliche Mittheilungen gingen indeß in den gewohnten Formen fort, um weder in den Kanzleien noch bei dem General selbst Verdacht zu erwecken.

In bemselben Maße, wie Wallenstein ungestüm und rücksichts: los, verfuhr der Hof mit Bedachtsamkeit und geheimnißvoller Vorsicht.

Er wandte sich zuerst an die beiden Generale, die immer in persönlichen Berbindungen mit den leitenden Männern des Hoses gestanden — Aldringer mit dem Bischof von Wien, Piccolomini mit dem spanischen Botschafter — man schickte ihnen einen in Geschäften des Bertrauens geübten höheren Beamten, Walmerode, zu. Die entscheidenden Anträge sind ihnen nicht vor dem Februar zugegangen. Und ohne Zweisel waren sie unschwer zu gewinnen. Sobald als der Kaiser den obersten Feldhauptmann aus seinen Diensten entließ, so meinten sie nur ihre Pflicht zu erfüllen, wenn sie sich von ihm absonderten. Aldringer hatte den Revers überhaupt nicht unterschrieben: Viccolomini gehörte zu denen, von welchen man von Anfang an voraussetze, sie würden sich durch ihre Unterschrift nicht gebunden erachten. Und das leuchtete ja ein, daß ihnen unter dem König von Ungarn eine größere und unabhängigere Stellung zu Theil

werben mußte, als die, welche ihnen Wallenstein jemals gewährt hätte. Deffen Sturz schloß ihr Emporkommen in sich ein. Ueberdies wurde ihnen zunächst nicht die äußerste Gewaltsamkeit gegen ihn angemuthet. Es verrieth noch ben nur Schritt für Schritt von ber alten Verbindung sich abwendenden Sinn der kaiserlichen Minister, ivenn in jenen Berathungen der Beschluß gefaßt wurde, Wallenstein noch erst zu hören, ebe man ihn verdamme. Man bachte ihn burch einen in Bilfen felbst auszuführenden Sandstreich gefangen zu nehmen — benn unter allen Umständen mußte er unschädlich gemacht werben — und ihn in sicheren Gewahrsam zu bringen, hier ihm die Beschwerden, die man gegen ihn habe, vorzulegen und seine Entschuldigungen zu vernehmen. Die Generale, die zu der zweiten Busammenkunft nach Bilfen beschieben waren, follten bas ins Werk setzen 1). Dnate war von Anfang an nicht ber Meinung: er fagte, cs wurde eben so leicht sein und weniger Gefahr dabei, Friedland umzubringen, als ihn wegzuführen und zu verwahren 2). Der Beschluß wurde jedoch gefaßt, und die beiden Generale zeigten sich bereit die Sand bazu zu bieten: Albringer nicht ohne Widerstreben; Biccolomini ware bagegen fehr bereit gewesen, wie er spater fagt, die Bögel aus ihrem Nest zu holen.

Früh am siebenten Februar, noch in der Nacht, sind sie beide, der erste von Passau, der andere von Linz aufgebrochen, um sich nach Bilsen zu verfügen.

Die Sache zeigte sich jedoch unausführbar. Wallenstein hatte damals die Garnison von Pilsen verändert: die Befehlshaber dersselben wären nicht zu vermögen gewesen, zu der beabsichtigten Bershaftung und Wegführung die Hand zu bieten. Das Vorhaben selbst

<sup>1)</sup> Der Auftrag an die Bertrauten, besonders an Piccolomini, war: "le procurassen prender a el y algunas pocas personas sus mas confidentes para oyrle y hazerle su processo sobre los cargos que se le imputaran, emdiando al mismo tempo orden para la forma de godierno del exercito hasta que se dispusiese otra cosa." Damit fann nur das erste Patent gemeint sein, denn im zweiten wird Wallenstein schon als schuldig behandelt, während man ihn damals noch vor Gericht stellen wollte. Es wurde zurückdatirt, um es als eine numittelbare Folge der ersten Zusammenstunst erscheinen zu lassen. Onate gedenkt später auch des zweiten Patentes, das ebensalls ein paar Tage zurückdatirt worden ist.

<sup>2)</sup> Die Einwendung entnehmen wir aus bem Schreiben Richels (8. Febr.), welcher fie von Saate hörte, ber ihn boch nicht völlig unterrichtet hat; ben Befchluß melbet Saate in seinem Sauptbericht vom 21. Februar.

blieb unbekannt: es scheint nicht, als habe Wallenstein von der Ge-fahr, die über ihm schwebte, eine Borstellung gehabt.

Nach und nach sammelten sich die Obersten zu der neuen Zusammenkunft; auch Herzog Franz Albert traf bei ihm ein, wurde aber sogleich wieder abgefertigt, um Arnims Ankunft zu beschleunigen. Wallenstein lebte und webte in dem Gedanken, seine alten Pläne durchzuführen, den Frieden mit Sachsen und Brandenburg zu Stande zu bringen, die Obersten zur Genehmigung desselben zu vermögen, vor allem, sie in seinem Gehorsam zu befestigen.

Am 19. Februar, eines Sonntags, machte er ihnen bann auf bem Bette liegend — benn er litt an einem Anfall seiner Krantsheit — seine Proposition, aus ber man seinen Standpunkt und seine Absichten erkennt.

Bornehmlich erneuerte er seine Bürgschaft für ihre Vorschüsse. Diese waren aufs neue dadurch gewachsen, daß die Obersten aus ihren eigenen Mitteln Sorge getragen hatten, ihre Regimenter vollständig zu machen. Zugleich aber zeigten sich Schwierigkeiten wegen der zu ihrer Schabloshaltung erforderlichen Leistungen der Landstände in Oberösterreich und Steiermark: Wallenstein erklärte, hiedurch seines gegebenen Wortes nicht erledigt zu sein.

Dagegen aber brachte er nun die gegen ihn übernommene Verpflichtung zur Sprache: man habe, sagte er, das Gerücht ausgesprengt, er denke etwas gegen den Kaiser zu versuchen, oder seine Religion zu ändern; aber er habe eben so gut ein Gewissen wie Andere, von denen ihm das nachgesagt werde; er denke nur den Frieden zu Stande zu bringen, welcher allerdings nicht von allen am Hose gern gesehen werde und doch einzig dem Kaiser zum Besten gereiche; er werde die Bedingungen den Herren Obersten vorlegen lassen. Aber er müsse auch wissen, wessen er sich zu ihnen versehen dürse: er befürchte, daß man ihm einen Schimpf anthun wolle: würden ihm die Obersten ihren Beistand dagegen versagen, so wäre es besser, sie hätten bei der früheren Versammlung in seine Abdankung gewilligt; er würde dann nicht in die jetzige Gesahr gerathen sein 1).

Aufs neue kamen hierauf die Obersten bei Ilow zusammen. Dieser selbst erklärte sich entschlossen, dem Fürsten, dem er etwas Unehrenhaftes zuzutrauen niemals Anlaß gefunden, mit Leib, Gut

<sup>1)</sup> Ich folge ber für ben Kaifer bestimmten Inhaltsanzeige ber Proposition, wie fie bei Aretin, Wallenft., Urt. Nr. 43, abgebruckt ift. In bem "Gründlichen Bericht" und bei Khevenhiller erscheinen einige Abweichungen, welche ben Ginn verbunkeln.

und Blut beizustehen. Julius Heinrich von Sachsen : Lauenburg fügte hinzu, da der Generalissimus niemals etwas versucht habe, was dem Kaiser und bem gemeinen Wesen nachtheilig ware, so musse ja ber fein ehrlicher Mann sein, der trot seiner vor Kurzem gegebenen Unterschrift bemselben wortbrüchig werden wolle. Wie Blow so erflärten sich auch Terzfa, Sparr und die meisten Anderen: 3. B. Mohr von Waldt, daß fie dem General ihre Dienste nicht entziehen dürften, wenn bemselben etwas Unbilliges zugemuthet werde: nur daß der Eine und der Andere neben dem gemeinen Wefen und dem kaiserlichen Interesse auch noch die Religion betonten, gegen welche der Generalissimus nichts zu thun vorhabe, sowie die Pflicht, sich feinem anderen Führer zu unterwerfen, nachdem man an den Fürsten gewiesen sei. Nur eine einzige Stimme, die des Oberstlieutenant Balbiano vom Regiment Piccolomini geht einfach dahin, daß er im Dienst der kaiserlichen Majestät zu verbleiben gebenke 1). Im Gespräche ist, so viel man hört, von Seiten Terzfa's die Andeutung gefallen, daß es bei dem faiferlichen Dienft vielleicht fein Berbleiben auch nicht haben könne. Man hat darauf keine Antwort erwartet; Row fiel ein: ein Schelm, wer dem Bergog eine Berachtung wiber= fahren laffe. Undere fanden eine neue Berpflichtung, da nichts Neues vorliege, überhaupt unnüt. Aber die allgemeine Meinung war, daß man bei Cavalierebre verbunden fei, bei bem Generalissimus unwandelbar auszuhalten. In diesem Sinne mar ein neuer Revers entworfen und am 20. Februar unterschrieben. Darin spricht ber Herzog die Oberften von ihrer Verpflichtung frei, wenn er, was ihm nie in ben Sinn gekommen sei, wirklich etwas wider ben Dienst und die Hoheit des Kaisers oder die Religion unternehmen sollte, halt sie aber zugleich bei berselben fest, da er ja nur die Absicht hege, sich gegen die Machinationen seiner Feinde zu sichern. Die Oberften er= klären auch ihrerseits bei ihrem ersten Revers nichts wider den Dienst und die Hoheit des Raisers oder die Religion im Sinne gehabt zu haben: mehrerentheils seien sie ja fatholisch; aber wenn ihnen ber General verspreche, einzig ihnen zum Besten bei ber Armee zu bleiben, so seien auch sie gesonnen — dem gemäß, was sie unterschrieben bei ihm bis auf den letten Blutstropfen auszuhalten. Dieser Revers ward am 20. Februar unterzeichnet.

<sup>1)</sup> So enthält ein mir aus bem Archiv in Warmbrunn mitgetheiltes Protofoll, welches die Aufschrift hat: "Anno 1634 den 19. Februarii Pillsen seindt nachgesetzte vota gegeben worden."

Den andern Tag ging der Oberst Mohr von Waldt nach Wien ab, um den Inhalt desselben dem kaiserlichen Hofe mitzutheilen: er sollte zugleich eine persönliche Besprechung mit Eggenberg nochmals beantragen '). Wallenstein hoffte, wenigstens ein vertrauter höherer Beamter, vielleicht Questenberg, würde mit Mohr herbeikommen; es war verabredet, daß ihn derselbe nach Brag begleiten sollte.

Denn bei Prag auf dem weißen Berge dachte Wallenstein sein Lager aufzuschlagen 2). Unmittelbar nach der Abreise Franz Alberts waren die Befehle dazu an die Obersten ausgesertigt worden: er hatte ihnen selbst davon gesprochen und die Berathung beschleunigt, damit sie sofort zu ihren Regimentern zurücksehren und sie herbeiführen könnten.

Mittlerweile meinte er mit einigen von ihnen die Friedensbebingungen durchzusprechen. Er behielt unter anderen die Obersten Beck und Gonzaga bei sich, auf den Grund hin, daß er auch Katholiken zu dieser Berathung hinzuziehen musse, ohne Zweifel aber auch beshalb, weil er sie nicht für einverstanden hielt und ihrer Gegenwirkung in der Armee zuvorkommen wollte.

Dort würde dann auch Arnim eingetroffen sein: unter der Beistimmung der Armee würden die mit den beiden Churfürsten vereinsbarten Friedensbedingungen proclamirt und alsdann zum Gesetz für das Reich und die Erblande erhoben worden sein, wenn der Kaiser sie genehmigt hätte. Bei der sonstigen Wehrlosigkeit des Kaisers ließ sich erwarten, er werde sie unterschreiben, er selbst und sein Sohn; auch von den Widersachern Wallensteins wurde diese Erwartung getheilt.

Wenn man die Intentionen eines bedeutenden Mannes, die nicht aufgeschrieben worden, und wenn sie es würden, vielleicht auch dann nicht unbedingt angenommen werden dürften, aus seinen Aeußerungen, seinen Präcedenzen und seiner Lage abnehmen darf — denn etwas Hypothetisches bleibt in dem Dunkel menschlicher Antriebe und Ziele immer übrig — so wage ich dies als die vornehmste Absicht Wallensteins zu bezeichnen. Er dachte noch mit Hülfe der beiden norddeutsichen Churfürsten die Angelegenheiten des Reiches auf der Grundslage des Religionsfriedens zu ordnen: was denn nicht geschehen

v. Rante's Berte XXIII.

٠..

<sup>1)</sup> Ausjage Dlohre von Baldt in feinem Brogefi.

<sup>2)</sup> Rogge melbet (20. Febr.): bie Oberften seien befehligt worden, "ben 24. big ufm Beiffenberg ufm General-Rendevous zu erscheinen." Aretin, Urt. 92r. 44.

fönnte, ohne auch in Böhmen den Emigranten und den öfterreichischen Erblanden überhaupt burch Erneuerung ber ständischen Berfassung in weitester Ausdehnung gerecht zu werden. Zugleich wollte er die Armee in ihren Ansprüchen befriedigen, und zugleich den Um= fang seiner eigenen Gebiete und bie Butunft seines Saufes festseten. Es scheint selbst, als wurde er alsbann bas Commando niedergelegt und an den König von Ungarn, ben er noch jum Römischen König au frönen gedachte, abgetreten haben. In Wien trug man fich mit einem Briefe von ihm, in welchem er erklärte, in vier Monaten abdanken und den Steigbügel Ferdinands III füssen zu wollen. Immer aufs neue brachte er in Antrag, eine Abkunft mit ihm zu schließen; er selbst sprach den Wunsch aus, daß sein Neffe und prafumtiver Erbe, ber fich bes allgemeinen Bertrauens am Sofe erfreute, in fein Lager kommen und die Vermittelung übernehmen möge 1): durch ben werde er seine endliche Meinung eröffnen lassen. Wir berührten soeben seine nach der zweiten Zusammenkunft in Bilsen erneute Un= näherung an den Sof, seine Hoffnung, noch in dem Moment Unträge, die demselben entsprächen, zu erhalten.

Aber mit Gewalt, durch eine ähnliche Combination wie die vorige, wollte er sich den Oberbesehl nicht entreißen lassen; um das nicht wieder zu erleben, hatte er sich mit der Armee verbunden, ihre Anforderungen zu den seinen gemacht, und sie zu der feierlichen Zusage vermocht, auch seine Heerstührung aufrecht zu halten.

Darauf vornehmlich gingen die Verabredungen in Pilsen, doch nicht ausschließlich: sie ordneten zugleich Theilnahme an der Festsetzung des Friedens, wie er mit den Churfürsten berathen worden, an.

Wie nun aber, wenn am kaiserlichen Hofe die entgegengesetzten Ibeen den Plat behielten, wenn man seinen Frieden verwarf und seine Enthebung vom Generalat aussprach?

Aus den Briefen Ofiate's ergiebt sich, daß Wallenstein seinen Frieden mit den Spaniern hätte machen können, wenn er sich ihrer

<sup>1)</sup> Richel, 18. Jan. Nach einer Mittheilung von Schlick hatte ber Stallmeister bes Herzogs "referirt: S. F. Gn. seien gebacht, bas Genesralat zu resigniren, wenn S. K. Mt. bemselben nur ihrer Person halber Bersicherung verspräche und noch bazu eine Summe von 300,000 Reichsethaler nachließe: beshalb habe er Maximilian von Wallenstein zu sich besschieden, durch ben er seine endliche Meinung werde wissen lassen." Am 25. Januar erwähnt er eines Brieses, ben er jedoch nicht gesehen hat, worin Wallenstein sich erbietet, in vier Monaten zu resigniren, bas heer bem König zu übergeben, ihm ben Stegreif zu kilfen.

Politif angeschlossen hätte: sie wurden bann seine Größe genehmigt und selbst gefördert haben. Aber bas war für ihn unmöglich: er wurde bann alle ben Absichten, die er im Laufe bes Lebens gefaßt hatte, absagen, und sich den spanischen Tendenzen haben unterwerfen muffen. Wenn sie die Oberhand am faiferlichen Sofe behielten, so war er ohne Zweifel entschlossen, sich gegen diesen selbst zur Wehre zu setzen. Er meinte das Recht zu haben, die ihm entgegengesette Faction, die das deutsche Saus Desterreich in sein Unglud führen werde, zu bekämpfen. Für biesen Kall gerüstet zu sein, hat er mit ber großen europäischen Gegenmacht angefnüpft. Er war geneigt, nach dem Anerbieten der Emigranten, das auch bei manchen Katholiken Eingang fand, die böhmische Krone anzunehmen, und mit Frankreich zu einer Umgestaltung ber italienischen Berhältnisse zusammenzuwirken. Die Verbindung mit Sachsen war befinitiv: die frangosische sehr eventuell; sie sollte erst dann eintreten, wenn die erste nicht jum Biel führte. Nicht einmal ber Gefichtspunkt, geschweige benn die Bedingungen waren verabrebet.

Wenn wir bei dem Vorhaben Wallensteins an bas Unternehmen bes Churfürsten Morit gegen Carl V erinnerten — es hatte baffelbe Biel, die Gleichberechtigung der beiden Bekenntnisse im Reich, die fernere Unabhängigkeit ber nordbeutschen und protestantischen Elemente; es war chen so auf die Entfernung bes spanischen Ginflusses berechnet - fo bemerken wir auch ben ungeheuren Unterschied: Morit war felbst der Kriegsberr feiner Truppen; er hatte mancherlei Schwieriafeit mit ihnen, aber fie folgten seinem Namen. itein war ein von bem Raiser eingesetzter General; auf beffen Namen war die Armee geworben; wenn es zum Zwiesvalt kam, sollte ber Dienst bes Kaisers nicht dem Gehorsam gegen den General vorgeben? Der Boben, auf bem er stand ober auf ben er sich stellte. war bereits unterwühlt. Wenn er seine Verbindung bei ber Armee hauptsäcklich auf das Geldgeschäft gründete, so waren die spanischen Subsidien bereit, um die Ansprüche zu befriedigen, welche eine fo hohe Bedeutung hatten.

Die Sache fam fofort zur Entscheidung.

Alls der Plan der Gefangennehmung und Wegführung Wallensteins aus Pilsen gescheitert war, und die neue Versammlung daselbst einen ähnlichen Verlauf nahm wie die frühere, ist man in Wien noch einmal zu Rathe gegangen, ob man nicht der Sache noch eine Weile ruhig zusehen, nach dem Ausdruck der Betheiligten sie dissimuliren solle; denn man fürchtete die Folgen einer Entzweiung in der Armec.

t

Schon standen die Sachen aber so, daß man es selbst auf diese Ge= fahr bin magen konnte. Sollten nicht auch die Obersten, die sich noch an Ballenftein hielten, bon ihm loszureißen fein, wenn man ihre Forderungen befriedigte? Der Raiser berechnete die ausstebenden Summen auf eine Million Gulben. So viel konnte ber spanische Gefandte nicht barbieten; aber eine ansehnliche Summe, die er bisher zurückgehalten hatte, zahlte er doch sogleich, und für das Uebrige ließ er ben Beiftand seines Königs und ben Ertrag italienischer Beräußerungen hoffen. "Man zeige ihnen nur Geld", so heißt es in einem Bericht über die Stimmung der Führer, "man laffe fie Confiscationen hoffen." Beweggrunde verächtlicher Art wirken nicht felten zu einem großen Zwed. Der Dienst bes Kaisers ward mit ben Dotiven perfönlichen Ehrgeizes und perfönlicher Sabsucht in Verbindung gebracht. Schon waren, wie wir erwähnten, die dem Obergeneral junächst stehenden Führer großentheils gewonnen. Biccolomini hatte fich nach jenem vergeblichen Berfuch so rafch wie möglich wieder ba= von gemacht. Albringer war überhaupt nicht babin gegangen; eine Arankheit vorwendend blieb er in Frauenburg bei Marradas, einem alten Gegner Wallensteins. Dahin begab fich jest Gallas, angeblich um ihn zu überreben, mit ihm nach Bilsen zu kommen; aber fie ichloffen vielmehr ein entgegengesettes Berftandniß. Bon Bebeutung war es, daß ihnen Marradas, General des Königreichs Böhmen, und Colloredo, ber in Schlesien commandirte, beitraten. Unter ben Einberstandenen erscheinen auch hatfeld, Got und felbst Sups. Der= gestalt ber vornehmsten Führer sicher, trug man fein Bedenken mehr. am 18. Februar ein zweites Patent und einen bazu geborigen Armeebefehl zu erlaffen, in welchem als bewiesen angenommen wird. daß Friedland in einer Conspiration begriffen sei, um den Kaiser feiner Erblande, feiner Rrone und feines Scepters ju berauben, und sie sich selbst zuzueignen. Als Kaiser und oberster Feldberr bedeutet nun Ferdinand II die hoben Offiziere, dem gewesenen Feldhauptmann und beffen Unhängern, namentlich Flow und Terzfa, feinen weitern Gehorfam zu leiften, sondern nur den genannten Generals: personen, bis ein anderer Oberbefehlshaber ernannt sein werde.

Es war keine Aechtung, sondern nur eine Entsetzung, zu welcher ber Kaiser ohne Frage das Recht, und auch in der zweifelhaften und untreuen Haltung Wallensteins hinreichenden Anlaß hatte: er schritt erst dazu, als so viele angesehene Generale sich entschlossen zeigten, Wallenstein zu verlassen.

Es war eigentlich eine Spaltung in der Armee; der größte

Theil berselben verließ ben General-Herzog, als er mit seinem Kaiser zerfiel, und trat denen bei, die er als eine widerwärtige und versberbliche Faction zu bekämpfen meinte. Die entschiedenen Anhänger Wallensteins, welche in der bisherigen Richtung vorangegangen waren, wurden zugleich mit ihm entsetzt, und die Truppen sämmtlich aufzgefordert, sich von ihnen loszusagen.

Sollte nun das Ansehen des Generals der kaiserlichen Autorität die Wage halten können?

Die erste Entscheidung hierüber erfolgte in Prag. Und auf die Hauptstadt bes Landes fam, wie anderwärts, so auch hier bas Meiste Wallenstein rechnete auf die Garnison, oder vielmehr — wie er denn von dem, was vorging, keine Kunde hatte — er zweifelte nicht, daß sie seinen Befehlen nachkommen wurde. Den vornehmsten Obersten der in Prag garnisonirenden Truppen, des Namens Beck, ber freilich nicht selten von dem Unterschied zwischen dem Gehorfam, ben er bem General, und der Treue, die er dem Kaiser schuldig sei, geredet hatte, ließ er am 21. Februar noch einmal zu sich bescheiben, um ihn in seinem Gehorsam zu befestigen. Aber Bed hatte bereits bei seiner Abreise nach Bilsen seinen Oberstlieutenant ermächtigt, keinem Befehl nachzukommen, ben er ihm von Bilsen aus geben werbe. Und indessen hatte nun Gallas der Garnison die kaiserliche Weisung zugehen laffen, Befehle weiter weder von Friedland, noch von Flow ober Terzka anzunehmen; Albringer hatte nicht verfäumt bei dem Oberstlieutenant, den er kannte, seinen persönlichen Einfluß dafür zu verwenden. Der Armeebefehl wurde ben Soldaten angefündigt. Nicht allein regte fich Niemand bagegen, sondern unter ber Theilnahme der bürgerlichen Behörden wurden fogleich Vorkehrungen getroffen, ben wallensteinischen Truppen bie Unnäherung an bie Stadt zu verwehren.

So weit war es bereits, als Terzka sich aufmachte, um den Weg, den der Herzog nach Prag ziehen wollte, in Augenschein zu nehmen. Mit Erstaunen vernahm er von einem ihm entgegenskommenden Offizier, was dort begegnet sei.

Man hatte sich in Bilsen noch mit der Ausführung der wenige Tage zuvor gefaßten Beschlüsse beschäftigt, als man dies vernahm. Im ersten Augenblick schien es nur die Eigenmächtigkeit des Oberstelieutenants, die durch den Gegenbefehl des Obersten wieder gut gemacht werden könne. Aber bald ward man inne, wie die Sachen standen. Der Abfall von Prag war auch deshalb entscheidend, weil

man das Heer in ber Rahe zu versammeln, und zu ber großen Unterhandlung zu schreiten gedacht hatte.

Terzka gab eine ungebehrdige, wilde Ungeduld kund; Flow und Kinsth sah man gesenkten Hauptes stehen: sie wühlten mit ihren Stöcken in den Boden. Sie ermaßen die Tragweite des Borgesfallenen.

Besonders behielt Wallenstein das Bewußtsein des sich vollziehenden Ereignisses. Er entließ den kaiserlichen Rath, der bei ihm war, um an den Friedensunterhandlungen Theil zu nehmen: denn davon konnte dort nicht weiter die Rede sein. "Ich hatte den Frieden in meiner Hand", sagte er dem Obersten Beck, den er noch einmal sah; noch verzweiselte er vielleicht nicht; nach einem Augenblick des Stillschweigens fügte er hinzu: "Gott ist gerecht."

#### Muntzehntes Capitel.

# Ratastrophe Wallensteins.

Unter den kleineren Meisterstücken der frangösischen Sistoriographie bruckt man noch immer ein Fragment von Sarafin, einem Beitgenoffen, über die Verschwörung Wallensteins. Es beginnt mit einem Prachtstück von Charakteristik, in welchem die Ostentation und Extravaganz Wallensteins als absichtlich, seine Freimuthigkeit selbst als berechnet betrachtet wird, um damit Andere zu täuschen: er habe die Absichten Anderer immer flar burchschaut, und bie seinen mit Geschicklichkeit auszuführen gewußt. Ich weiß jedoch nicht, ob man nicht gerade die lette Eigenschaft an Wallenstein vermiffen burfte. Die Anschläge seiner Gegner hat er zwar im Allgemeinen gekannt, aber nicht im Einzelnen durchschaut noch gewürdigt; er würde ihnen jonst nicht so leicht erlegen sein. Er lebte nur immer in seinen großen Entwürfen, in benen sich allerdings bas öffentliche Interesse mit Privatabsichten mischte, aber wenn wir ihn nicht migverstehen, diese überwog: mit einer Zuversichtlichkeit, die ihn selbst verblendete. Man muß nur beklagen, daß die Absichten, die er gefaßt hatte, nicht von allen falschen Buthaten rein gehalten und mit größerer Umsicht und Feinheit verfolgt wurden. In dem Berhältniß zu seinen Generalen jog Wallenstein nur in Betracht, wie viel perfönliche Dankbarkeit sie ihm schuldig waren, aber nicht, daß sie in ihrer Lage und in anderweiten Beziehungen einen Antrieb haben konnten, sich ihm zu widerseten. Biel zu viel rechnete er auf jene Reverse, bei benen immer auch die Möglichkeit einer Verständigung vorausgesett wurde, mit denen er die Obersten nicht fesselte und den Kaiser doch beleidigte. Ihm selbst und seinen Freunden kamen die Batente, nach

benen man seinen Befehlen nicht mehr gehorchen sollte, unerwartet. Die Obersten, welche am 20. Februar in Pilsen beisammen gewesen waren, hörten davon auf den ersten Stationen ihrer Heimreise; einige von ihnen eilten zurück, um den General selbst zu befragen, wie es sich damit verhalte; sie meinten noch, es sei nur ein Streit zwischen ihm und seinen Generalossizieren. Er sagte wohl, er könne nicht glauben, daß der Kaiser die Patente dieses Inhalts gegen ihn erlassen habe.

War es aber so, wie es sich benn nicht länger mehr bezweifeln ließ, so war er auch darauf gefaßt.

Die Vereinigung ber Truppen auf bem weißen Berge gab er, auf, da sie dort unmöglich geworden war; aber er ordnete eine an= bere an, die in Laun stattfinden sollte. Da sollte jedes Regiment bas Standquartier nehmen, das ihm Terzka anweise; die Obersten sollten sich in Eger, wohin er selbst zu gehen beschlossen habe, bei ihm vorstellen. Aus den für sie bestimmten Befehlsschreiben fieht man, wie gang er seine Gesichtspunkte und Ibeen noch festhielt. Er führte ihnen zu Gemüthe, daß er nichts gegen den Dienst des Rai= fers zu unternehmen gedenke. Mit größtem Befremden vernehme er, daß einige Generalspersonen, um die er es nicht verdient habe, bemüht seien, die Truppen von dem Gehorsam gegen ihn abwendig zu machen. Er bestand darauf, daß ihm derselbe ausschließlich ge= bühre, wenn auch der Raiser eine unverdiente Ungnade auf ihn geworfen haben sollte. Und was könne aus der Entzweiung der Armee anderes erfolgen, als ihr Untergang, der Bortheil der Feinde, der Berluft ber kaiferlichen Lande? Er forberte fie auf, fich burch keinen Menschen in der Welt abhalten zu lassen, ihre Regimenter nach Laun zu führen und perfonlich in Eger zu erscheinen: er erwarte. daß sie ihre Schuldigkeit thun würden 1).

In einem Entwurfe zu einem zweiten Schreiben findet sich die Bersicherung, daß er nicht gesonnen sei, irgend einen andern Tractat — ich verstehe, als den über den Frieden, den sie kannten — einzugehen 2).

Und so mag seine Gesinnung in der That gewesen sein; aber zugleich hatte er doch für so rathsam gehalten, nun auch die andere

<sup>1)</sup> Originalschreiben im Archiv zu Wien, mit einem für bas Datum freigelaffenen Raum; noch verschieben von benen, die bei hurter excerpirt find.

<sup>2) &</sup>quot;S. F. Gn. nit gefinnt, einzigen anbern Tractaten mit bem Feinbt einzugeben."

Seite seiner Entwürfe zur Ausführung zu bringen. Bor allem suchte er Rüchalt an ben Schweben.

Noch einmal — Anfang Februar — war der alte Zwischenträger an Drenftierna, ber bamals eben in Salberstadt verweilte, geschickt worden; abermals durch Bubna wurde dem Kanzler die Eröffnung gemacht, daß Wallenstein jett in der That im Begriff sei, von dem Kaiser abzufallen; was er aber auch sagen mochte, Drenstierna blieb bei seiner alten Erklärung, daß er nicht mit Friedland verhandeln wolle, bevor diefer seinen Abfall offen und wirklich vollzogen habe: dann aber wollte er nicht allein zu ihm schicken, worauf man jest antrug, sondern selbst zu ihm kommen und einen Bergleich mit ihm treffen 1). So hatte auch Herzog Bernhard auf Melbungen berfelben Art geantwortet, Ballenstein möge erst bas Bunber thun, d. h. seinen Abfall ins Werk seten, bann wolle er an ihn glauben. Nun aber war bereits am 21. Februar Franz Albert mit neuen Meldungen und den dringenosten Anmahnungen in Regensburg angelangt. Er stellte die eingetretenen Berhältnisse vor, hauptfächlich bas Uebergewicht ber spanischen Gesandten an dem kaiserlichen Hofe, wo nach und nach alle Rathe, einzig Questenberg ausgenommen, von ihnen abhängig geworben seien: — die Ungnade bes Kaisers sei erklärt, und ber Herzog entschlossen, sich von ihm Vielen Werth legte er auf die Verpflichtungen der loszusagen. Obersten und bot zunächst gleichsam als das Pfand ber Freundschaft die Ueberlieferung der beiden wichtigen Passe an der Ober und Warthe, Frankfurt und Landsberg, an. Anfangs hielt Herzog Bernhard auch dann noch an fich; aber die Nachrichten, die aus den benachbarten öfterreichischen und bairischen Gebieten eintrafen, bewiesen ihm boch, daß man ein Ereigniß wie das bei Steinau nicht zu fürchten brauche. Bon Feldmarschall Flow traf Bost auf Bost mit immer präciseren Forderungen ein. Bernhard möge seine Dragoner nach Bilfen schicken, damit man fich des Plates verfichern könne, jumal da fich baselbst viel kaiserliches Geschütz befinde. Er möge die Bauern im Lande ob der Ens wieder in die Waffen bringen; die bortigen Regimenter seien gut friedländisch gefinnt, wurden sich leicht mit den schwedischen berbinden und den Baiern die Spite bieten 2).

<sup>1) &</sup>quot;wegen alles beffen, fo er ba ibm begehren wurbe, fich mit ibm ver- gleichen." Bei Dvorsty, 36.

<sup>2)</sup> Nach Bernharbs eigenem Schreiben erklärte Franz Albert, ber Herzog Ballenstein fei "nunmehr vom kaiferlichen hofe aufs äußerste bisjunctirt,

Und hauptsächlich nach bem Ereigniß zu Prag: es sei nun zu völligem Bruch gekommen. Bernhard möge seine Reiter und Dragoner nach Eger vorrücken lassen, um sich im Nothfall mit ihm zu vereinigen.

Wie weit entfernt war man noch von wirklichem Verständniß. Herzog Bernhard fürchtete noch immer, daß vielleicht doch ein Betrug — wie er sagt, ein Schelmstück — dahinter stecke, ein Ungriff auf Franken, auf Nürnberg selbst beabsichtigt werde: aber es leuchtete ihm doch ein, welch ein Vortheil für ihn darqus entspringen müsse, wenn es sich so verhielt, wie man sagte. Auf beide Fälle gerüstet, setzte er sich nach Eger hin in Bewegung.

Wallenstein hatte in diesen Regionen noch eine ganze Reihe starker Grenzposten in seinen Händen: Ellenbogen, Hohenberg, Falskenau, die Königswarter Schanzen. Er glaubte, kein verächtlicher Bundesgenosse zu sein.

In Eger sollte nun auch Arnim eintreffen, ber sich eben auf den Weg machte, um die Verbindung, über die er damals mit seinem Churfürsten definitive Verabredung genommen hatte, zu schließen. In der Mitte seiner Obersten dachte ihn Wallenstein dort zu empfangen, die angebahnte Vereindarung zu Stande zu bringen, sie dem Kaiser vorzulegen, und wenn er sie verwerfe, in Verbindung mit Sachsen, mit dem er bereits übereingekommen, und mit Schweden, mit welchem er sich zu verständigen hoffte, den Weg der Gewalt zu beschreiten.

Dann aber schien noch alles möglich.

Unter den Aeußerungen Wallensteins aus dieser Zeit, die von glaubwürdigen Zeugen berichtet werden, verdienen besonders zwei eine gewisse Beachtung: die eine, man müsse der Welt zeigen, daß es Kaiser auch noch aus einem andern Hause geben könne als dem österreichischen, das sich von den Spaniern regieren lasse: die andere in Bezug auf seine persönliche Stellung. Wolle der Kaiser ihn nicht mehr als seinen General erkennen, so wolle auch er ihn nicht mehr zu seinem Herrn haben; er würde leicht einen andern Fürsten sinden, dem er sich anschließen könnte, aber er wolle überhaupt keinen Herrn mehr über sich haben; er wolle selbst Herr sein und habe Mittel genug, um sich als solcher zu behaupten.

Nicht bas war für ihn zunächst die Frage, ob er die Pfalz,

bas er länger zu bleiben nicht vermöchte, berhalben fich zu separiren gebrungen würbe." Bei Dubit: Forschungen in Schweben, 437. Sehr bemerkenswerth ift bas bort mitgetheilte Schreiben von Chemnit.

oder vielleicht, ob er selbst die Krone von Böhmen erwerben werde. Was er soeben erfahren, erweckte in ihm den Ehrgeiz, alle Untersordnung von sich abzustreisen und eine unabhängige Stellung unter den Oberhäuptern der Welt einzunehmen. Dazu gab ihm die politische Mission, welche er einmal übernommen hatte, einen Anlaß, mit dem er sich rechtsertigen zu können meinte. War es nicht mögslich, sie im Sinverständniß mit dem Kaiser durchzusühren, so sollte es im Gegensat mit ihm und dem Hause Desterreich überhaupt gesschehen.

Er ift nicht von diesem Gedanken ausgegangen; aber er ward mit einer gewissen Folgerichtigkeit dahin geführt.

Nachdem er einst zugleich als Unterthan und als großer Herr unter kaiserlicher Autorität, aber boch burch eigenen Antrieb auf seine Rosten die Waffen ergriffen hatte, mit dem größten Erfolg nach beiben Seiten bin: welche Entwürfe hatte er bann fassen fönnen! König von Dänemark zu werden, ober bas türkische Reich zu fturzen, ober nach hundert Jahren Rom noch einmal mit beutschen Truppen heimzusuchen; in Deutschland die Macht der Churfürsten und ber Fürsten, namentlich bas hierarchische System überhaupt, ju sprengen: alles jum Dienst bes Raisers und bes hauses Desterreich, aber zugleich zu seiner eigenen immer steigenden Größe und Macht. Nach seinem Wiedereintritt in den Dienst bachte er diese und zugleich den Frieden im Reiche auf die Bedingung der Gleichberechtigung ber beiden Bekenntnisse noch im Einverständniß mit dem Kaiser zu begründen. Und nichts mare für die Zukunft ber beutschen Nation wichtiger gewesen, als eine Ausführung dieses Planes, unter Wahrung ber faiferlichen Soheit und der Reichsordnung im Allgemeinen. Darauf warf sich nun sein ganzer sehr perfönlicher und doch auch nach dem Stealen strebender Ehrgeiz, mit bem übersvannten, gegen alles Undere abschätigen, auf die vermeinte Gunft ber Gestirne gegründeten Selbstgefühl, bas ihm eigen war. Die Schwieriakeiten, die ihm am Hofe erwuchsen, meinte er durch eine feste Saltung an der Spite der Armee zu überwältigen. Es geschah ihm jedoch, daß er dabei auch mit dem dynastischen Interesse zusammenstieß, welches durch einen entschlossenen und geschickten Botschafter, in bem die Idee ber spanischen Monarchie alle anderen Gesichtsbunkte überwog, vertreten wurde. Wenn ihm nun unter deffen Einfluß der Oberbefehl über die Armee entzogen wurde, deren unbedingte Unterordnung unter seine Befehle die Grundlage seiner Entwürfe ausmachte, wie er sie benn eben unauflöslich an sich zu

+1

fesseln trachtete: so gerieth er, benn zurückzuweichen war er nicht gesonnen, fast mehr durch den Drang der Umstände als nach vorgefaßetem Plane auf den Gedanken, sich von der Gewalt des Hauses Desterreich überhaupt loszureißen. Er hatte mit den Gegnern deseselben, auch mit Frankreich, eine eventuelle Verbindung eingeleitet. Sollte er nun etwa im Namen dieser Macht auftreten, wie einige seiner Anhänger meinten? Dazu war nichts vorbereitet, und es hätte ihm dem deutschen Reiche gegenüber eine falsche Position gegeben. Der Muth stand ihm hoch genug, um die Gründung einer selbstänsbigen Macht ins Auge zu fassen, welche die Gegner des Hauses Desterreich um sich her vereinigen sollte, um es in Deutschland und in Italien zu stürzen.

Unleugbar gerieth er badurch mit seiner eigenen Vergangenheit in Widerspruch. Denn eben durch das dynastische Interesse, die Versbindung beider Häuser seit dem friaulischen Kriege, war er hauptstächlich gefördert worden. Er hatte sich dann als der Vertheidiger der höchsten Gewalt in den Erblanden aufgestellt und die ständischen Vorrechte niedergekämpst, die er jetzt wieder zu beleben gedachte. Auf der Autorität des Kaisers beruhte alles, was er jemals gethan und ausgerichtet hatte. Noch genoß der kaiserliche Name allgemeine Versehrung: noch waren alle Die geschietett, welche es unternommen, die erblichen Gewalten, auf denen die europäischen Reiche und socialen Zustände beruhten, anzutasten, und selbst zu Grunde gegangen. Sollte es ihm damit gelingen?

In Wien sah man das Unternehmen keineswegs als gefahr= los an.

Der Kaiser beabsichtigte, sich selbst nach Budweis zu begeben, um durch seine persönliche Gegenwart die Gefühle der Lopalität und Treue, auf die er sich jett vor allem stützte, zu beleben. Der König von Ungarn bat um die Erlaubniß, ihn ins Feld zu bezgleiten. Die Königin vereinte ihre Bitte mit der seinen, um den König von Spanien zu einer durchgreifenden Hülfleistung aufzusfordern.

Der spanische Gesandte schreibt seinem König: die Veranlassung hierzu könnte nicht dringender sein. Wenn man Friedland hätte weiter fortschreiten lassen, so würde er, das sei gewiß, den Kaiser binnen eines Monats aus Deutschland verjagt haben. Und wenn er es jetzt erreichen könne, daß ein ansehnlicher Theil seiner Armee ihm folge, so werde er um so größeres Ansehen bei den Feinden haben. In den dringendsten Ausdrücken forderte der Gesandte den König zu

einer außerordentlichen Beihülfe auf, "damit nicht doch noch alles zusammenbreche"!).

Allbringer ward mit der allgemeinen Direction der Vorkehrungen betraut. Er begab sich zunächst zu Maximilian von Baiern, der sich entschloß, seine Truppen gegen Bilshofen und Bassau vorrücken zu lassen, um einem gemeinschaftlichen Angriff der wallensteinischen und weimarischen Truppen, den man fürchtete, mit gemeinschaftlicher Anstrengung Widerstand zu leisten.

Gallas sollte, bem Kaiser und bem König zur Seite bleibend, in Budweis die militärischen Anordnungen treffen; von allen Seiten zogen die Truppen nach diesem Sammelplatz.

Piccolomini war bereits in voller Thätigkeit. Ohne viele Mühe wurden die kaiserlichen Truppen Meister von Bilsen; schon kam es zu Scharmützeln zwischen ihnen und den Regimentern, die an Wallenstein festhielten.

Von Schlesien setzte sich Colloredo in Bewegung; wer nicht mit und ist, sagt er in einem seiner Briefe, ist wider und. Er meinte der wallensteinischen Aufstellung bei Leitmerit in den Rücken zu kommen.

Wie unter ben Anhängern Wallensteins von den Confiscationen, die man über die Gegner verhängen wollte, so war unter den kaiserlichen von nichts mehr die Rede, als von den Erwerbungen, die sie durch die Confiscation der Güter ihrer Gegner machen würden.

Einer ber Oberftlieutenants Terzka's, der sich bei dem Kaiser einstellte und sein Regiment zu ihm selbst überzuführen versprach, wurde nicht allein selbst zum Obersten desselben erklärt, sondern es wurden ihm auch Schreiben an die andern Offiziere Terzka'scher Regimenter mitgegeben, in denen man die Oberstlieutenants, welche dem Kaiser treu bleiben und ihre Soldaten eben dazu vermögen würden, zu Obersten erklärte, so wie die Oberstwachtmeister zu Oberstlieutenants<sup>2</sup>).

÷ .

<sup>1)</sup> Se haran meyores sus fuerzas con deminution de las del emperador, que tanto necessitava de aumentarsq. Bericht an ben König, 21. Fesbruar.

<sup>2)</sup> Schreiben Richels vom 22. Februar. Der älteste Ritter sollte Oberste wachtmeister werben, "und ba sich Ainer burch Terzky verführen lassen, wolle ihm ber Kaiser völlig parboniren."

Eins dieser Regimenter war es nun, in dessen Mitte sich Wallensstein begab, als er sich nach Eger wandte. Sein Ustrolog hatte, so wird berichtet, in den Sternen gelesen, daß ihm eine große Gefahr bevorstehe, daß er sie aber bestehen und zu glänzendem Glück emporsiteigen werde 1).

Er fühlte um so weniger Besorgniß, weil die dortige Besatzung unter ein paar schottischen Offizieren stand, dem Oberstlieutenant Gordon und dem Oberstwachtmeister Leßleh, beide Protestanten, deren persönliche Sympathien sich verdoppeln zu müssen schienen, wenn er sein Schwert gegen die Spanier und die eifrigste Faction der Katholisten zog. Anfangs scheinen sie einiges Bedenken getragen zu haben, ihm Eintritt in die Stadt zu gewähren; doch entschlossen sie sich dazu: wie sie später erklärten, aus Mangel an Aufklärung über die Lage der Sache. Aber General Diodati — der erste von allen, der sich auf die Seite des Hofes geschlagen hatte, — versichert nicht allein, daß er Gordon unterrichtet und an seine Pflicht gemahnt habe, sondern, da Wallenstein dennoch Aufnahme in Eger fand, so erklärte er Gordon selbst für einen ehrvergessenen Verräther. Man meinte, der schottische Oberstlieutenant sei durch den Calvinischen Geist verführt worden 2).

Am 24. Februar, Nachmittags, zog Wallenstein in Eger ein: auf einer von zwei Pferden getragenen Sänfte, ohne den alten Glanz seiner Hoshaltung: mit seinen nächsten Vertrauten und einem nicht sehr zahlreichen militärischen Gefolge, und zwar einem solchen, dem er selbst nicht einmal recht traute. Die Dragoner des Obersten Butler, die er mit sich brachte, mußten in den Orten, wo man übernachtete, außerhalb der Thore bleiben; nur der Oberst und die Fahnen wurzben in dieselben aufgenommen. Wie anderwärts, so geschah das auch in Eger.

In jenen Zeiten, in benen sich England inmitten einer streitenben Welt tiefen Friedens erfreute, war es den friegsührenden Mächten unverwehrt, in den englischen Gebieten zu werben. Protestantische Fürsten warben in Schottland, die katholischen in Irland. Kriegslustige Irländer oder Schotten suchten selbst die ihrem religiösen Bekenntniß entsprechenden Dienste auf. In Wallensteins Lager, wo

<sup>1)</sup> Galeaggo Priorato, ber in feiner Lebensbefdreibung eigenthumlichen Rachrichten folgt, Die nicht zu verwerfen finb.

<sup>2)</sup> Ausgüge aus ben Briefen bei Mailath, III, 365. Die Apologia ift in ber Absicht gefchrieben, auch bas frubere Berfahren gu rechtfertigen.

man den Unterschied der Religion nicht achtete, trafen beide zus sammen.

Aus dem vornehmen Geschlechte der Butler, d. i. Schenken von Frland — zu benen auch die Ormond gehören — waren schon seit einiger Zeit wackere Capitane bald in polnischem, bald in spanischem, bald in faiferlichem Dienst erschienen. Einer von diesen war Walter Butler — ein jungerer Sohn Beters von Roscrea, welcher bem jüngeren Zweige der Linie Poolestown angehörte; schon einmal in schwedische Gefangenschaft gerathen, hatte er, als er nach Zahlung einer ansehnlichen Summe frei geworden war, aufs neue Truppen für den faiserlichen Dienst geworben 1). Eben bei Eger hatte er einst durch einen tapferen Reiterangriff das Bertrauen Wallensteins gewonnen, doch standen sie darum nicht in gutem Bernehmen; wir werden versichert, Butler, obwohl ein Fremder, habe doch ein lebhaftes Gefühl für die Hoheit des kaiserlichen Namens in sich getragen: sehr ungern machte er sich auf ben Befehl Wallensteins auf, um an ber angefündigten Bereinigung ber Regimenter auf dem weißen Berge Theil zu nehmen; er sah davon nichts, als Unheil für sich und die Armee voraus. Er sagte, er wolle eher hundert Leben verlieren, als bas Schwert gegen den Raifer ziehen. Gin zufälliges Zusammentreffen auf ber Strage von Bilfen nach Mies veranlagte, daß er auf Wallensteins Bunsch benselben nach Eger begleitete. Aber indem er ihm folgte, war er boch mit den Generalen, die von ihm abfielen, einverstanden: Er ließ diesen sagen, Gott führe ihn diesen Weg vielleicht nur darum, damit er eine heroische That ausführe, und welche diese sei, hat er einem von ihnen, Gallas, unumwunden angefündigt. Wenn eine Gefahr eintrete, war es fein Borfat, gegen ben Generalissimus Gewalt zu brauchen, ihn gefangen zu nehmen Nach dem Orte, wo die Ausführung der neuen Plane versucht werden sollte, führte Wallenstein felbst ben mit, ber burch Religion und Politik angetrieben, ihn zu verderben ent= schlossen war.

Der Beichtvater Butlers, Patrif Taaffe, ber zur Bersicherung ber unverbrüchlichen Treue besselben ermächtigt, sich nach Bilsen zu

<sup>1)</sup> Bgl. Collins Peerage IX, 73. Einige Nachrichten über Butler sinbet man in Carve's Itinerarium: sie sind jedocht weber in Bezug auf die irische Genealogie, noch auch auf seine Kriegshandlungen genügend. Nach dem alls gemeinen Ruf schilbert er ihn als virum in armis promtum, omni bellico apparatu nil potius spectantem, quam ut Imperio Romano pristinam restitueret pro virili tranquilitatem.

Biccolomini begeben hatte, empfing von diesem den Auftrag, dem Obersten zu sagen, wenn er kaiserliche Gnade und Beförderung erwerben wolle, möge er Ballenstein todt oder lebendig herbeischaffen. Der Beichtvater kam zu spät zurück, als daß diese Meldung Ginfluß auf Butler hätte ausüben können; aber er fügt hinzu, Biccolomini habe ihm zugleich bemerkt, er werde das dem Obersten selbst auf einem andern Wege zu wissen thun 1).

Es war ein Gedanke, ber, wenn man so sagen barf, schon lange in der Luft lag; er war gleich damals entsprungen, als Wallensteins Haltung bei ber erften Busammenkunft von Bilsen seine Treue zweifelhaft machte. Die Anhänger bes Hofes, in feiner Berbindung mit Spanien, sprachen, wie Navarro an Onate melbet, ben Rath aus, vor allen Dingen die Ansprüche der Truppen zu berichtigen, und bann ben General entweder abzuseten, oder zu tödten 2). Dnate selbst sagte nur, man muffe fich biefes Menschen auf eine ober bie andere Art entledigen 3); boch hat es augenscheinlich benselben Sinn. Sat doch felbst der besonnene bairische Bicekanzler, als von der Gefangennehmung Wallensteins bie Rebe war, bagegen bemerkt, es werde leichter sein, ihn niederzumachen 4). Auch Eggenberg wider= sprach ihm barin nicht. Nun aber war weber die Absetung noch die Gefangennehmung durchgeführt worden; es schien vielmehr, als stehe ein Waffengang mit Wallenstein bevor, von dem man nicht wußte, wie wenig Ruchalt er hatte. Dnate bemerkt, man thue alles, um ihm und seinen Anhängern Widerstand zu leiften, oder dieses Keuer, indem es aufgebe, zu löschen. Man gedachte bes alten Spruches, daß der Scorpion auf der Bunde, die er schlage, gerdrückt werden muffe.

Biccolomini hat sich bei seiner Weisung auf einen ihm durch eine Botschaft Onate's zugegangenen kaiserlichen Befehl bezogen 5). Unmöglich kann man annehmen, daß Ferdinand selbst, der es immer auf das entschiedenste mit seierlichem Nachdruck geläugnet hat, mit voller Kunde der Sache einen solchen Besehl gegeben habe. Aber in dem Getümmel der Anklagen und Besorgnisse, der leidenschaftlichen Aufregung gegen Wallenstein, ließ er der Bartei der Action freie

- 1) Bericht Taaffe's bei Mailath III, 371.
- 2) Se puede licentiar o matar el general (22. 3au.)
- 3) In poniendo lo por un camino o por un otro en estado que no puede hazer mal —
  - 4) Schreiben bei Aretin, Urf. Dr. 36.
  - 5) Auszug bei hurter: Ballenfteins vier lette Lebensjahre, G. 458.

Hand gegen ihn, deren Losungswort es jett geworden war: Wallenstein entweder lebendig oder todt einzubringen.

Noch wußten jedoch die Schotten, benen das Commando von Eger anvertraut worden, nichts davon.

Noch einmal am Abend, auf Anlaß eines eingetroffenen und eingelassenen Couriers, welcher die kaiserlichen Patente überbrachte, hatte Friedland eine Conferenz mit dem Oberstwachtmeister. Er hielt diesen für vollkommen zuverlässig, und sprach ihm ohne Rückhalt von seinen Verbindungen mit Vernhard von Weimar, mit Brandenburgs-Culmbach, sowie mit Sachsen, und gab die Absicht kund, die Truppen des Herzog Bernhard in Eger und Ellenbogen aufzunehmen. Daß es so weit gekommen sei, hatte aber Leßley doch nicht gemeint; der Unfang eines offenbaren Absalls von dem Kaiser lag darin. Bestürzt darüber, wenigstens ganz erfüllt davon, begab er sich in die Burg zurück.

Man begreift die Verlegenheit, in welche die Offiziere geriethen. Die Ibee bes Gehorsams ward auf eine harte Probe gestellt. bem Kaifer waren sie angewiesen, von den drei Männern, die jest in ihren Mauern waren, keinen Befehl anzunehmen; bennoch suchten diese sie jett für Anordnungen zu gebrauchen, die dem Dienst des Raisers, ben sie bisher noch vorbehalten hatten, unzweifelhaft ent-Sie waren dem Feldhauptmann und besonders dem Grafen Terzfa verpflichtet, ber fie in ihre Stellen gebracht hatte. Um feinen Antheil weder für noch wider zu nehmen, geriethen sie wohl auf den Gedanken, eine Warnung nach Ellenbogen gelangen zu laffen, von Cger aber, das nicht mehr gerettet werden konne, flüchtig zu werden. Aber auch dazu war ihnen kein Raum gelassen. Am andern Morgen, 25. Februar, wurden die drei Offiziere zu Flow geladen, bei dem sich auch Terzka einfand, und aufgefordert, im vollsten Gegensat mit dem kaiserlichen Patent, von keinem andern, als von Wallenstein und den Seinen Befehle anzunehmen, und sich unbedingt au seinem Dienst zu verpflichten. Es war der für die Obersten ent= scheidende Moment. Gordon erwiderte: er habe dem Kaiser geschworen; wer spreche ihn von diesem Gide los? erst wenn dies geschehen und er wieder ein der eingegangenen Verbindlichkeiten entledigter freier Cavalier sei, der sein Glud versuchen könne, dann werde er seinen Entschluß fassen. Flow war betroffen und schwieg. Terzka: die Herren sind Fremde im Reich, was fragen sie nach dem Raiser? der Herzog kann und wird sie reich belohnen. Flow erinnerte an die Undankbarkeit des Hauses Desterreich, die eben jett der Herzog von

Friedland erfahre. Aber durch diese Vorstellungen von Vortheil und Gewinn waren Gordon und Leßley nicht zu bestimmen, welche in den strengen Schulen von Schottland gelernt hatten, die Pflicht des Gewissens jeder andern vorzuziehen. Man hätte nicht meinen sollen, daß eben in den Fremden ohne Unterthanenpslicht der militärische Gehorsam gegen den Kriegsherrn das bewegende Motiv sein würde, den Anmuthungen des Herzogs zu widerstehen. Die militärische Untervordnung wird erst durch den Sid geheiligt.

Man schied ohne Vereinbarung, aber noch ohne Zwist von einander. Es waren die Tage der Fastnachtsschmäuse: ohne alles Bedenken luden sich Flow und Terzka bei Gordon, der in der Burg wohnte, auf den Abend zu Gaste. Sie scheinen gemeint zu haben, ihn und die Andern bei dem Gelage doch auf ihre Seite zu bringen.

Zugleich befam ber Oberstwachtmeister ben Befehl, ben andern Tag eine Bersammlung der Bürger zu veranstalten, und sie mit allen Mitteln der Gewalt dahin zu bringen, sich dem Herzog anzusschließen und ihm eine ansehnliche Summe Geldes zu zahlen. Die Absicht war, dort am Orte sesten Juß zu fassen, um von da zu weisteren Unternehmungen zu schreiten.

Die Frage für die Offiziere war jett nicht allein, ob sie sich von dem Herzog lossagen, sondern eben so wohl, ob sie sich ihm beigesellen wollten, um mit ihm gemeinschaftliche Sache gegen den Kaiser

au machen.

Auf biesem äußersten Punkt angekommen, haben sich die protestantischen Schotten dem katholischen Frländer, dem sie anfangs mit Mißtrauen begegnet waren, genähert und sich mit ihm verständigt. Sie sahen in der Anmuthung Friedlands selbst eine persönliche Gesahr. Denn wenn sie ihm gehorchten, so verletzten sie ihren Sid der Treue, ihre militärische Ehre, und machten sich einer Sache theilhaft, die ihnen an sich fremd war: wo aber nicht, so hatten sie seine und seiner Freunde Rache zu fürchten; denn er drohte nicht allein, sondern pflegte seine Drohungen auszuführen; es kostete ihm nur ein Wort, so verloren sie das Leben.

Noch einmal haben die Schotten ben Gedanken geäußert, sich lieber zu entfernen; Butler verwarf benselben, weil in Abwesenheit der Besehlshaber die Stadt für den Kaiser verloren gehen müsse. Man fam darauf, den General-Herzog gefangen zu nehmen; aber das hatte doch auch mancherlei Bebenken. Wie leicht, daß zwischen den Compagnien der Obersten und den unerschütterlichen Anhängern Wallensteins ein Tumult ausbräche, während dessen der Feind in die

Stadt eindringen könnte. Legley wird als ein langer, hagerer, schweigsamer Mann mit bem Ausbruck bes Nachbenkens auf ber Stirn geschildert 1); die Spanier hatten ihn nie geliebt; dagegen bejaß er das volle Vertrauen Friedlands; eben in ihm aber vollzog sich zuerst der Entschluß zu seinem Berderben. Indem man die dringen= ben Umftanbe, die Zweifellofigkeit und Gefahr bes Abfalles erwog, brach Lekley, in dem steigenden Eifer der Erwägungen, in die Worte aus: lagt und fie tobten bie Berrather. Butler, ber bis babin an sich gehalten hatte, war gludlich, die Absicht, die er im Sinne trug, von fremder Lippe zu hören. Gordon sträubte sich eine Beile, Die drei Offiziere erinnerten sich des endlich aber trat er bei. Sprichwortes, daß man nur die Tobten nicht zu fürchten brauche: fie zogen, wie fie fagen, in Betracht, daß nur auf biefe Beife das hochlöbliche Haus Desterreich "wahrhaft und stracks gesichert werbe".

Gorbon verstand sich zu dem Gräßlichen, die Gäste, die sich bei ihm angemeldet hatten, an seiner Tafel ermorden zu lassen. Butler bot seine Frländer zu dem blutigen Werke an: dem Oberstwachtmeister der Garnison siel die äußere Anordnung anheim. Er besetzte die Wache der Burg und auf dem Marktplatz der Stadt mit Haupt-leuten, deren er sicher war. Bon seinem eigenen Regiment war nur ein einziger dabei, die übrigen waren Frländer von dem Butler's schot Regiment; der Schotte machte mit den Frländern Partei, und ließ ein paar Compagnien derselben in aller Eile in die Stadt kommen.

Am Abend stellten sich nun die Gäste zu dem Gelage ein: mit Terzka und Flow kam auch Kinsky und der Rittmeister Neumann, der in den Geschäften vornehmlich die Feder führte und als der Kanzler des Herzogs gelten konnte. Sie waren bereits gefangen, als sie sich in dem Erker eines großen Saales zum Gelag niedersetzen. Doch hatten sie noch eine Stunde unbenommenen guten Muthes. Sie tranken Hochs auf den General und seine Intentionen, namentlich auf seine Absicht, nicht mehr Diener, sondern Selbstherr zu sein. Man war beim Nachtisch, alle Diener hatten sich entsernt; indem es über neue Hochs zum Wortwechsel kam, ließ Leßleh die Zugbrücke der Burg, deren Schlüssel man ihm brachte, aufziehen, und zugleich dem Butler'schen Oberstwachtmeister sagen, jest sei es Zeit. Der hielt sich bereits mit den sechs zur Execution ausgewählten handsesten Fren

<sup>1)</sup> cogitabundo, wie ber toscanische Bericht fagt.

in einem anstoßenden Gemach; jett brach er mit den Worten: "Biva Raifer Ferdinando" in das Speisezimmer herein; mahrend eine Schaar anderer Irlander durch die andere Thur eindrangen, die sie besetzt hielten, damit Niemand entfliehen fonne. Gordon, Legley und Butler antworteten mit entsprechendem Geschrei. Indem die Eingeladenen nach ihren Degen griffen, wurden sie bereits niedergemacht; nur von Flow weiß man mit einiger Zuverlässigkeit, daß er sich zur Wehre sette, er foll Gordon in diesem Augenblick zum Zweikampf herausgefordert haben 1); aber sie fielen alle unter den kurzen Schwertern oder langen Dolchen ber Frländer. Eine Mordthat zugleich und eine Execution; denn einen autorisirten Befehl, außer etwa jener doch nur mündlich überlieferten, auch nur auf Wallenstein bezüglichen Weisung Biccolomini's, hatten die drei Offiziere nicht; es war ihr eigenes freiwilliges Werk. Aber es war die Meinung der Zeit, daß man in Angelegenheiten dieser Art, wo der Fürst sich selten deutlich erklärte, seinen Willen zugleich auslegen muffe. Das wußten fie wohl, daß fie damit ber jett vorherrschenden Partei, die von dem spanischen Botschafter abhing, einen großen Dienst leisteten, der ihnen zum Bortheil gereichen mußte: sie entledigten den Sof seines entschlossensten und gefährlichsten Gegners. In ein paar gräßlichen Minuten war alles geschehen. Der Führer der böhmischen Emigranten, Wilhelm Kinsky, der noch die Meinung hegte, einen König von Böhmen aus ständischer Wahl bervorgehen zu sehen; der Mann ber erfolgreichen Werbungen; Abam Erdmann Terzfa, ber bamals fünf Küraffierregimenter, zwei zu Fuß und ein Dragonerregiment zusammengebracht hatte und commandirte. Sohn einer Mutter, die in ihrem Herzen nie mit dem Raiser Frieden gemacht hatte; Feldmarschall Flow, der in dem Gedanken lebte und webte, daß in Kurzem noch ein breimal fo starkes friedländisches Beer im Felde stehen wurde, als je ein früheres; und der Rittmeifter, der eine geschickte militarisch politische Geschäftsführung mit bem tiefften Sag gegen bas Saus Desterreich verband: fie waren mit Einemmal, wie man sagte, vom Leben zum Tobe hingerichtet, und schwammen in ihrem Blute.

Auf der Burg war alles still; als der Oberstwachtmeister heraussgehen wollte, ist auf ihn selbst geschossen worden, weil man meinte, er sei ein flüchtiger Rebell; diese Schüfse alarmirten die Wache am Markt: Leßleh hielt für gut, ihr in furzen Worten zu sagen, was

<sup>1)</sup> Ich nehme bies an, weil es Legley bem toscanischen Gefandten er-

vorgefallen sei; die Leute schwuren, zu dem Raiser zu halten und für ihn zu leben und zu fterben; die Butlerischen Dragoner sprengten durch die Straßen, um jebe mögliche Regung zu ersticken. verwaltete noch selbst sein Wachtmeisteramt zu dem vorgesetzten Zwed; die Ausführung überließ er den Irländern. Es wäre jett möglich gewesen. Wallenstein gefangen zu nehmen: und noch einmal ward bas erwogen. Aber bagegen jog man aufs neue in Betracht, baß ber Feind in unmittelbarer Nähe stehe, und ein unglücklicher Zufall alles vereiteln fönne. Es blieb babei, daß er ebenfalls umgebracht werden müsse. Wallenstein hatte in dem ansehnlichsten Saus der Stadt Wohnung genommen; eine bon außen angelegte Wendeltreppe führte zu seinen Zimmern. Diese stiegen ber irländische Cavitan Devereux und einige Solbaten hinauf, um das zweite blutige Werk zu vollbringen. Ballenstein hatte soeben ein Bab genommen und war im Begriff schlafen zu gehen. Sein Munbschenk, ber ihm in golbener Schale ben Schlaftrunk gebracht hatte, begegnete ben Bereinfturmenden und wollte ihnen empfehlen, die Ruhe des herrn nicht zu itoren. Aber ihm felbst versetzen fie eine Wunde und erhoben bas Geschrei: "Rebellen". Indem Wallenstein bei diesem Lärmen wie er war und im bloken Semd nach dem Fenster ging, wahrscheinlich um bie Bache zu rufen, stieß ber Capitan mit seinen Leuten bie Thur auf und schrie ihm die Worte zu: "Schelm und Verräther". Wallenstein einen Begriff von dem hatte, mas fich begab? Db er fühlte, daß ber lette Schritt ber Empörung, ben er soeben gethan, die Rache der Kaiserlichgesinnten unmittelbar über sein Haupt zog? Wahrscheinlich boch, daß ihm der Zusammenhang der Dinge mit Einemmal vor die Seele getreten ift. An einen Tisch angelehnt, die Lippen bewegend, aber ohne einen Laut von sich zu geben, spannte er die Arme weit aus und streckte seine Bruft der Sallbarde ent= gegen, mit der ihn, gerade in die Mitte berselben treffend, Devereur erstach. Man wickelte die Leiche in ein rothes Tuch und fuhr sie in die Burg zu den übrigen Entleibten.

Noch war in der Stadt alles ruhig: die späte Stunde und ein starker Sturm, der bis Mitternacht anhielt, verhinderten die Verbreiztung der Nachricht. Butlers Dragoner hielten Thore und Straßen bewacht. Um Morgen früh wurden zuerst die Offiziere der Garnison in die Burg beschieden, wo ihnen ein deutscher Cavalier — denn die Fren und Schotten wären dazu unfähig gewesen — das Vorgefallene auseinander setzte und sie fragte, ob sie dem Kaiser getreu sein wollzten: was sie denn bejahten. Dann wurden Rath und Bürgerschaft

— in mie gang anderem Sinne, als welchem ben Tag zuwor beabsichtigt werden mar — mammenberufen und in Renntniß gesetzt fie erneuerten ihren Schwur der Treue. Eben rückte Gallas heran, um Eger zu belagern: es war nicht mehr nötbig. Auch alle die andern Bosten an der Grenze wurden für den Kaiber gesichert. Franz Albert von Lauenburg, der obne etwas in abnen herbei fam, um Rachricht von Herzog Bernbard zu bringen, wurde angehalten und dann nach Bilsen geführt, — zugleich mit den Leichen seiner ermordeten Freunde.

Merkmurbig, wie bie ver diebenen europaischen Rationalitäten an tiefem Greigniß betbeiligt maren. Die Edweben baben ben General verlanger qu einem Unternehmen biefer Art verwarts getrieben; ihnen lag vor allem bie Burudführung ber bobmiichen Ausgewanderten am Berten: - bie Franwien griffen in ber Abficht ein. einen Umfturg bes haufes Cefterreich überbaupt bervorzubringen. Am nadien nanden die protenantiiden Rordbeutiden bem General: in feiner Große faben fie ben Rudbalt, beffen fie beburften; fonft aber beabnichtigten fie nichts, als eine Bernellung ber alten Buftanbe, eine Berftandigung miiden ben Reichsitanden und ibrem Oberhaupt: ben Ruin bes Saufes Cefterreich wollten fie nicht. Das war nun aber einmal bie Stellung Ballenfteins geworden, bag bie großen Intereffen ber Religion und Politif um ibn ber einander entgegentraten. Bittere Geinde waren ibm die beutiden Katholiken, bie alten Ligiften: boch wurde ihnen genügt baben, ibn noch einmal und auf immer bes Generalates beraubt zu feben. Die Spanier, benen er jett als ber Begner ibrer Weltmacht ericbien, batten geradezu fein Berberben im Muge; in feinem Wiberftreben gegen bie faiferliche Autorität faben fie eine tobeswürdige Echuld. Bu ibrer Seite ftanben, wie bamals überhaupt, die Italiener. Gie verfaben biefe mit ben beften Bemeis: ituden zu feiner Anflage, und trugen bas Meifte bagu bei, bie großen Beerführer von dem Obergeneral abtrunnig ju machen. Die Freunde waren lau und fern; die Geinde feurig und entschieden und in unmittelbarer Thatiafeit; unter ihrem Ginfluß baben, felbst ohne leggle Ermächtigung, ju welcher fich ber hof nicht entichließen konnte, bie fremden Soldaten bie lette Rataftrophe berbeigeführt. Es maren Die sonft immer Entzweiten, Schotten und Irlander, Protestanten und Ratholiten. Die ersten bewog bas Gefühl militarifden Geborfame gegen ben Rriegsherrn und die burch ben Diensteit eingegangene nicht einseitig aufzulösende Berpflichtung. In ben Irlanbern lebte Die Bingebung gegen die bestehenden höchsten Gewalten und ber Gifer

für die Religion, welche fie in ihrem Baterlande verfochten, auch in der Fremde.

Wallenstein hatte, wie Oxenstierna von ihm sagt, mehr unternommen, als er ausführen konnte. Der Jbee der kaiserlichen Gewalt und der Macht des Hauses Desterreich mußte er erliegen, so wie sie sich gegen ihn kehrten. Wie mußte nun aber sein Untergang eben dieser Idee und den Bestrebungen der Spanier, die daran anknüpfen, zu Statten kommen!

In Folge eines neuen bringenden Anschreibens des Cardinals-Infanten hatte Onate soeben den Kaiser an seinen Antrag erinnert, über die Vereinigung der kaiserlichen Waffen mit den spanischen Bestimmung zu treffen, und einen Plan für den künftigen Feldzug zu entwersen: doch war der Hof mit allem seinen Sinnen und Trachten noch viel zu sehr mit der Angelegenheit Wallensteins beschäftigt, um darüber Berathung zu pflegen: alles war noch ungewiß, als die Nachricht eintraf, daß er ermordet sei.

"Eine große Gnade", ruft Dnate aus, "bie Gott dem Saufe Desterreich erwiesen hat." So sagt Piccolomini, von den Fremden fei der Sache Gottes und des Raifers ein fehr wichtiger Dienft geleistet worden. Wenn die Spanier bisher gefürchtet hatten, der Kaiser werde nach Italien fliehen muffen, so ftand nun der Berausfunft bes Cardinal-Infanten mit seinen spanisch :italienischen Streitfräften nichts weiter im Wege. Zuerst war ihre Meinung, daß eine starke kaiserliche Heeresabtheilung unter Albringer sich im Elsaß mit ihm vereinigen muffe; aber bald erkannten fie boch felbst, daß dies bei ber fortbauernden Gefährdung ber Erblande durch Sachsen und Schweden nicht thunlich sein werbe. Sie gingen auf den Vorschlag der kaiserlichen Minister ein, daß der Cardinal-Infant sich mit dem großen Beer an ber oberen Donau vereinigen möge: bann folle er ficher bis an die Grenze der Niederlande geführt werden. Auch dem Infanten felbft war bas recht: benn bie Sache ber Majeftaten fei ein und dieselbe. Dnate bemerkt, vor allem sei es nothwendig, im beutschen Reiche mit vereinten Kräften so zu wirken, wie es ber gemeinschaftliche Vortheil erheische. Dann werbe man weber für bie Niederlande, noch für Italien oder die Grafschaft Burgund besorgt au sein brauchen.

Er war sehr zufrieden damit, daß die von Wallenstein abtrünnig gewordenen Generale aus dessen Gütern und denen seiner Anhänger auf das reichlichste belohnt wurden. Dagegen mußten die, welche ihm treu geblieden waren, zu Grunde gehen. Der tapfere Schaffgotsch,

ber auf freier Haibe im ritterlichen Kampfe zu sterben gehofft hatte, kam auf bem Schaffot zu Regensburg um.

Die Wiedereroberung Regensburgs ift der erfte namhafte Erfolg ber umgestalteten Armee, die nun erst wirklich eine kaiserliche wurde und unter bem König von Ungarn das Feld behauptete 1); man empfand ihre hohe Bedeutung; zwischen Gallas und Piccolomini reitend fam der abziehende schwedische Commandant auf den König zu, stieg ab, und fagte ihm, er überliefere ihm mit ber Stadt die Schlüffel bes Römischen Reiches. Da konnte bann ber Cardinal-Infant ohne Besorgniß den ihm angedeuteten Weg unternehmen: mit seinen Sta= lienern und Spaniern erschien er bem Better und Schwager zur Seite in Oberdeutschland. Die Obersten aus der Schule Wallensteins und Spinola's stellten sich mit bem Ehrgeiz bynastischer Hingebung unter bie jungen Repräsentanten bes Saufes Desterreich beiber Linien; noch einmal erschien das fatholisch-spanische Interesse in centralisirter Macht. Die ihr gegenüber vereinigten Deutschen und Schweden waren nicht fähig, ihren Anfall zu bestehen; bei Nördlingen erlitten sie eine Niederlage, die sie nabezu vernichtete. Nie hatte die Berbindung der beiben Linien bes Haufes Defterreich einen glänzenberen Triumph Der Herzog von Lothringen ließ vernehmen, er davon getragen. werde in drei Monaten vor Paris stehen.

Unter dem Eindruck dieses Umschwunges in der allgemeinen Lage, wurden dann die Unterhandlungen über den Frieden, die durch den Tod Wallensteins unterbrochen worden, wieder aufgenommen. Auch dabei hatten die Spanier, die eine Abkunft für nothwendig hielten, um ihren Krieg gegen Frankreich zu unternehmen, ihre Hand. Ein Anschreiben des Königs von Spanien lief in Dresden ein; Ofiate hat die Verhandlungen des Königs von Ungarn mit dem sächsischen Hofe in Gang gebracht. Nie aber hätte er Bedingungen genehmigt, wie sie früher im Werk gewesen waren. Für den Protestantismus war Wallensteins Untergang das schwerste Mißgeschick. In dem Frieden, welchen Sachsen endlich zu Prag annahm, wurde nicht dem früheren Antrag gemäß das Jahr 1618 zum Normaljahr bestimmt, sondern das Jahr 1627, ein Zeitpunkt, in welchem die katholische Reaction bereits ihre Absichten großentheils durchgeführt hatte. Halberstadt blieb im Besitz eines Erzherzogs, die hurpfälzische Chur im Besitz

<sup>1)</sup> Man berechnete bie Armec, bie fich aus ben alten Solbaten bilben unt unter ben bamaligen Umftanben aus ben Erblanden ausführen laffe, auf 20,000 Mann ju Fuß und 12,000 Pferbe.

von Baiern; eine Reihe anderer Bedingungen wurden aufgestellt, die den Protestantismus in die engsten Schranken verwiesen und ihm keinerlei freie Entwickelung gestattet hätten. In der Form dem ähnlich, was mit Wallenstein veradredet worden, war es doch in der Sache das Gegentheil davon. Und indeß kam der Krieg mit Frankereich, den Wallenstein, der die Kräfte der Staaten erwog, vermeiden wollte, zu vollem Ausbruch. Er hat ein Vierteljahrhundert gewährt, und sich anfangs glücklich angelassen, schließlich aber doch zu dem Ergebniß geführt, daß die Entscheidung in allen europäischen Angelegenheiten an Frankreich gelangte. In Deutschland traten nun erst die Kriegsjahre ein, welche eine allgemeine Verwüstung herbeigeführt haben; zuletzt hat dann die Uebermacht der Fremden und in Bezug auf die Verfassung des Reiches nicht der kaiserliche, selbst nicht einmal der wallensteinische, sondern mehr der Gedanke Gustav Abolfs den Platz behalten; die Ausschlichung des Keiches bahnte sich an.

Mannigfaltige Betrachtungen über die Epoche ließen sich hieran knüpfen, jedoch ich halte inne: nur über ein ganz allgemeines Bershältniß, das hierbei in Aussicht tritt, sei mir noch eine Bemerkung

gestattet.

4.0

In der Reihe der großen Generale, die nach Selbständigkeit getrachtet haben, steht Wallenstein in ber Mitte zwischen Effer in England, Biron in Frankreich auf ber einen, Cromwell auf ber anbern Seite, auf beffen Spuren fich später ber gewaltige Corfe bewegte, beffen noch weit umfaffendere Erfolge ihn in ben Stand setten, ein neues Kaiserthum zu gründen. Was ist ber Unterschied zwischen Warum gelang es ben Einen und ift es ben Anderen miß: Effer, welcher ber Königin Elisabeth von England eine andere Politif aufzwingen wollte, als welche ihr Geheimerath und fie selbst beliebten; Biron, der sich in Berabredungen mit den Feinden seines Königs einließ; Wallenstein, der erft das Gine fehr entschieden und mit einer gewissen Berechtigung, und darauf das Andere wiewohl nur schwach versuchte, - hatten mit geborenen Fürsten zu fämpfen, beren Autorität seit Jahrhunderten fest begründet und mit allen anbern nationalen Institutionen verbunden war. Sie erlagen ihr. Cromwell und Napoleon bagegen fanden die legitime Autorität, als sie es unternahmen sich unabhängig zu machen, bereits gestürzt. Sie hatten mit republifanischen Gewalten zu fämpfen, welche noch feine Wurzeln geschlagen hatten und nur eine burgerliche Macht besaßen, die dann dem Führer der Truppen gegenüber, sobald sie fich entzweiten, keinen Widerstand leisten konnten. Weiter fortgebend wird man fragen, warum nun boch das Protektorat mit dem Tode des Protektors verging, aus den Ruinen des gestürzten Kaiserthums aber in unseren Tagen ein neues, das als die Fortsetzung des ersten auftritt, sich erheben konnte. Der vornehmste Grund liegt darin, daß Cromwell die socialen Berhältnisse, wie sie einmal gebildet waren, erhalten vorsand und eher in Schutz nahm als umzustürzen suchte, so daß sie nach seinem Abgang eine ihnen analoge Regierung nothwendig machten. Dagegen kand Rapoleon eine sociale Revolution in den größten Dimensionen durchgeführt vor; er brauchte sie nur zu consolidiren und mit seiner militärischen Gewalt zu durchdringen, um ein neues Imperium aufzurichten.



# Analekten

zur

Geschichte der Katastrophe Wallensteins.



Ms Wallenstein im Februar 1634 zu Eger ermordet worden war, bilbeten fich über seine Schuld am hofe zu Wien selbst zwei entgegengesette Meinungen. Die Einen bestanden darauf: er habe sich in eine hochverrätherische Conspiration eingelassen, den Kaiser aus Wien verjagen, bas haus Defterreich in Deutschland, ja selbst in Spanien stürzen wollen; sie verbreiteten sich barüber, in welcher Urt er alsbann die europäischen Staaten-Berhältnisse umzugestalten Die Andern stellten bas alles in Abrede. beabsichtiat habe. bemerkten: hatte Wallenstein etwas Bofes wider ben Raifer im Sinne gehabt, so würde er das vorlängst ohne Mühe ins Werk haben setzen können, jetzt aber wurde er zu solchem 3wed gang anderer Mittel, gang anderer Menschen bedurft haben, als die ihm gur Berfügung standen. Zudem aber: laffe es sich benken, daß ein von Krankheiten geplagter Mann, von welchem der Ausspruch der Aerzte gewesen sei, daß er keine zwei Jahre mehr leben könne, überdies ohne Leibeserben, eine ber Kronen seines Raisers sich habe auf bas Haupt setzen und den Kampf darüber unternehmen wollen? Die Kelonie, die man ihm Schuld gebe, werde sich nimmermehr erweisen. Nach seiner und seiner Vertrauten Ermordung habe man sich ihrer Papiere bemächtigt, aber gewiß nichts Ueberzeugendes gefunden, sonst wurde man die Untersuchung rasch und entschieden zu Ende führen.

Unter ben beutschen Kriegsführern faßte die Meinung Burzel, Piccolomini's Ehrgeiz habe ben Sturz Ballensteins veranlaßt; in Wien ward ihm ein sehr kalter Empfang zu Theil. Die Meinung bildete sich aus, daß "der General den Fremden aufgeopfert worden sei". Bon Rom her hat man dem kaiserlichen Hofe Vorstellungen über sein Verfahren gemacht: wenn er es nicht rechtfertige, so könne er sich leicht den allgemeinen Haß der Kriegshäupter zuziehen 1).

1) Carbinal Barberino an Rocci am 1. April 1634: dispiace fino all' animo che corra opinione che contro Fridland non vi fosse cosa digna

Die römischen Gelehrten und Staatsmänner brachten eine Stelle aus Tacitus in Erinnerung, nach welcher die vom Kaiser Galba Hingerichteten deshalb, weil man sie nicht gehört und ihnen keine Berstheidigung gestattet habe, für unschuldig galten 1).

In Wien war boch bereits etwas bafür geschehen. Schon im März 1634 erschien eine Apologie ber Ermordung durch Die, welche sie vollzogen hatten, in der noch eine absonderliche Deduction versheißen wurde; dann folgte eine lateinische Schrift, Perduellionis Chaos, deren Verfasser jedoch ebenfalls versichert, daß er nur als Privatmann schreibe; der Kaiser fand noch nicht rathsam, sich selbst zu äußern.

Auch die entgegengesetzte Meinung kam indeß zu Wort. Den Gegensatz der Apologie bildet die "Eigentliche Abbildung des Egerischen Pankets, was von denen zu halten, welche ihre mörderische Hand an ihren General gelegt"; — die Handlung erscheint darin als eine meuchelmörderische Schandthat, ein Blutdad, davor sich Sonne und Mond entsehen: unüberwiesen und unverhört, weder versklagt noch verurtheilt, seien auf einmal der Generalissimus, der Feldmarschall und der eigene Oberst von den Verschworenen, die eben ihnen ihre Stellen verdankten, ihrem eigenen Vorgeben nach ohne gehabte Ordonnanz ermordet worden. Dort erscheint Wallenstein als ein schlo, der seinen Kaiser gerettet habe.

Besonders beschäftigten sich die Italiener, denen der große Feldhauptmann ein paar Jahre früher drohend entgegen getreten war, viel mit dieser Sache. In der Bibliothek Corsini sah ich eine Schrift: Disesa sopra la morte di Waldstain, in der alle Hand-lungen Wallensteins durchgegangen werden, um zu beweisen, daß er keine Treulosigkeit begangen habe; — in einem Band in der Samm-lung der Informationi findet sich: il lamento di Alberto Waldstain con S. Ma. Cesarea, worin er redend eingeführt wird, um den Ungrund aller Beschuldigungen, die man ihm mache, nachzuweisen: — wie sollte er, wenn er auf Verrätherei gedacht hätte, sich nicht geshütet haben, den Haß der Liga, der Spanier, des Kaisers auf sich zu ziehen; die Monarchie einer neuen Welt würde ihn zu keiner Treulosigkeit vermocht haben. Eine britte Schrift: causa e morte

della risoluzione fatta. E necessario che Sua Maestà procuri quanto più puo di sradicare queste opinioni.

<sup>· 1)</sup> Inauditi et indefensi tamquam innocentes perierunt.

di Walstain (Bibl. Corsini) befleißigt sich unparteisscher Erwägung. Wie ganz andere Maßregeln hätte Wallenstein ergreisen müssen, wenn er wirklich auf Verrath gedacht hätte. Er würde sich der böhmischen Barone durch enge Verbindung versichert, das Schloß von Prag besetzt und selbst Wien eingenommen, die verdächtigen Generale unter einem oder dem andern Borwand mit Gewalt beseitigt haben. Die Italiener dachten sich, er hätte wie einst Cäsar Borgia versahren müssen. Wenn er aber von alledem nichts gethan, so spricht ihn unsere kleine Schrift doch nicht frei. Sie macht ihm sein Verhältniß mit den beiden Chursürsten und dem Herzog von Sachsen-Lauendurg, insbesondere dessen letzte Sendung zum Vorwurf und freut sich des Widerstandes, der ihm durch einen italienischen Cavalier, Piccolomini, geleistet worden sei. Der Unterthan müsse Unterthan bleiben, und der Fürst das Commando der Truppen selbst führen.

Mittlerweile waren die Mitschuldigen verhört worden: aus ihren Aussagen hatte man in Wien etwas mehr Stoff gewonnen: und unerläßlich schien es endlich, der sehr verbreiteten Meinung, welche auch jetzt frühere Gegner Wallensteins äußerten, als sei er unschuldig umgebracht worden, durch eine aussührliche Erzählung entgegenzutreten; eine solche ist denn im Jahre 1634 verfaßt, und nachdem sie dem König von Ungarn vorgelegen, im October 1634 publicirt worden. Es ist der sogenannte "Aussührliche und gründliche Bericht", dessen wir weiter gedenken werden. Wallenstein wird darin einer "ärgeren als Catilinarischen Conspiration" beschuldigt, die durch Gottes sonderbare Schickung entdeckt, und gegen die durch die zu Eger anwesenden Obristen, ihrer Pflicht nach, mit Execution verschren worden sei.

Noch war man jedoch selbst am Hofe nicht vollsommen überzeugt. Die Verfechter der Katastrophe waren sehr glücklich, als ihnen ein paar böhmische Emigranten, die nach Hause zurückzukehren wünschten, nähere Nachrichten über die Verhältnisse Wallensteins zu den Schweden und Protestanten mittheilten. Sine solche enthält die Relation Sesyma Raschins von Riesendurg, im October 1635 von ihm selbst niedergeschrieben, mit der Erklärung, er sei bereit sie eidlich zu erhärten.

Die Controverse ist jedoch dadurch nicht etwa geschlichtet, sondern erst recht hervorgerusen worden.

Wie oft hat man behauptet, daß die Conspiration, welche darin doch als unzweifelhaft vorausgesetzt wird, niemals existirt habe.

Wenn man Förster und Hurter liest, so sieht man wohl, daß man, wiewohl besser unterrichtet, heute noch eben so steht, wie im Anfang. Was der Eine behauptet, läugnet der Andere. Sogar Besitzansprüche mischen sich in den Streit der Historiker oder fachen ihn an.

Ob es mir nun gelungen ift, wie im Eingang bemerkt, aus dem Kreise der Anklage und Vertheidigung herauszutreten und eine historische Anschauung zu begründen, mögen Andere beurtheilen. Doch will ich nicht versäumen, noch einige der wichtigsten Aktenstücke, aus denen meine Ansicht entsprungen ist, mitzutheilen, und besonders die Beschaffenheit der Publicationen zu untersuchen, welche das gegen Wallenstein eingehaltene Versahren durch eine Erörterung seiner Verzachungen rechtsertigen sollten.

Ich gehe babei von Khevenhiller aus, der sie in seinen Annalen großentheils reproducirt und ihnen dadurch einen Credit verschafft hat, den sie ohne ihn schwerlich gefunden haben würden.

Sei es mir gestattet, ein paar Worte über die Rhevenhiller überhaupt vorauszuschicken.

# Bemerkungen über Rhevenhiller und die Quellen feines Berichtes.

Seit Jahrhunderten spielten die Khevenhiller eine bedeutende Rolle unter dem Abel von Inner-Oesterreich. Sie waren reich, was sie hauptsächlich dem Eisenbau verdankten, wie denn die noch heute blühenden Werke in der Krems von einem Consortium herrühren, an dem sie Antheil hatten. Wir finden sie in unaufhörlichem Güterzerwerb begriffen: zugleich aber widmen sie sich dem Dienste des Hoses und den Angelegenheiten des Landes in hohen Stellungen; es schatet ihnen nicht, daß sie meistens zu dem Protestantismus neigen.

Im sechszehnten Jahrhundert theilten sie fich in zwei Linien, die Frankenburger und die Hoben-Ofterwiger.

Bon der ersten lebten zu Ende des sechszehnten und am Anfang des folgenden Jahrhunderts die Brüder Johann und Bartholomä. Der erste war von 1572 bis 1606 kaiserlicher Gesandter in Spanien: in dem Archiv zu Wien bewahrt man noch seine Correspondenz mit Rudolf II, dessen Aufträge sich auch auf Erwerbung von Kunstgegenständen bezogen; der Gesandte berichtet ihm über deren Ausführung. Wie die Herrengeschlechter in Böhmen und Mähren, so hatten auch die österreichischen eine lebendige Aber für allgemeine Cultur. Was hätte wohl aus ihnen werden können, wenn sie mit der Gegenresormation verschont geblieben wären! Eine sehr merkwürdige Gestalt ist Bartholomä, der in seiner Jugend weite Reisen machte, und zwar immer in eifrigen Studien begriffen. In Padua hat er den Livius, in Toulouse den Thuchdides gelesen. In Orleans studirte er mit seinem Begleiter Fabian Stoßer, einem geborenen

Preußen, die Bibel, eben als bort die Sugenottenverfolgungen begannen. Gin Ausflug nach Spanien ware ihnen beinahe ichlecht befommen; benn ba fie fich nicht eben rechtgläubig erwiesen, gerietben fie mit ber Inquifition in Sanbel, die ihnen leicht bas Leben hatten foften können. In ber außerften Bedrangnig bat Bartholoma bas Belübbe gethan, wenn er gerettet werbe, eine Reife nach Jerufalem zu unternehmen, mas er bann in Gefellichaft vieler anderer Mit= glieder vornehmer Geschlechter, Die fich in drei Compagnien, eine fai= serliche, eine schwäbische und eine fränkische theilten — so zahlreich waren fie - jur Ausführung brachte. Gine ber letten großen Bilger= fahrten, ahnlich ben ersten, wie fie einst im elften Jahrhundert unternommen worden waren. Nach feiner Rudfehr fonnte Bartholomä als das Saupt ber färnthnerischen Protestanten, ber bortigen Stände überhaupt betrachtet werden: er war Landoberster und Erbland= îtallmeister. Nicht felten haben die Erzberzoge mit ihren Damen feine Gaftfreundschaft in Unspruch genommen. Im Jahre 1597 hat Bartholoma Rhevenhiller im Namen ber Stände bem Erzberzog Ferbinand ben Hulbigungseib abgelegt 1).

Bartholomä war drei mal vermählt und hatte, wenn man recht zählt, achtzehn Kinder. Aus feiner zweiten Che mit einer Gräfin von Thurn ftammt Franz Chriftoph, ber Autor ber Annalen. Für ben aber traten nun andere Reiten ein. Schon ber Bater batte noch viel mit ber Gegenreformation zu fämpfen, welche Erzherzog Ferdinand in Bang brachte: ber Cobn ichloß fich ihr an; er war ein Freund ber Jesuiten; wir finden ihn an Wallfahrten nach Alt-Dettingen Theil nehmen. Bald nachdem er zu seinem Erbe gelangt war, entfernte er auf seinen Batronats-Pfarren die evangelischen Prediger, die sein Bater begünstigt hatte. Richt als ob er den extremen Meinungen gehuldigt hätte: er war ungefähr gesinnt wie Klesel, dem er seine Gefandtschaft in Madrid verdankte; aber felbst dies diplomatische Berhältniß machte ihm jebe Abweichung von ber firchlichen Saltung bes Hofes unmöglich. Unter Ferdinand II wurde es Rhevenbillers vornehmstes Geschäft, die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden höfen zu erneuern und zu verstärken. Mißtrauen in seine Rechtgläubigkeit mare für seine Mission verderblich getresen. Er war der vornehmste Bermittler bei der Bermählung zwischen Ferdinand III und ber Infantin Maria; er wurde dafür durch eine hobe Bedienung an ihrem hofe belohnt; lange Jahre hindurch mar er Mitglied bes

ă

<sup>1)</sup> Czerwenfa: bie Abevenhiller, E. 237.

geheimen Rathes, und hat einst, als Affistenzrath bes Erzherzogs Leopold Wilhelm, ber in Abwesenheit bes Kaisers bessen Stelle vertrat, fast den vornehmsten Blat in der Administration eingenommen. Seine individuelle Lage stimmte in so fern mit ber faiferlichen überein, als der oberöfterreichische Bauernaufruhr gegen ihn felbst so aut wie gegen ben Kaiser gerichtet war, die emporten Bauern aber mit der protestantischen Bewegung und König Gustav Adolf selbst zusammenhingen. Eigentlich auf seiner Herrschaft Frankenburg ist die Empörung bei Gelegenheit ber Installation eines katholischen Pfarrers. die sein Pfleger unternommen, jum Ausbruch gekommen: um fie ju bämpfen, hat ber friedliche Diplomat und Hofmann selbst einmal zu ben Waffen gegriffen. Seine hingebung gegen bas haus, bem er diente, war so vollkommen und tiefgewurzelt, daß selbst die Gewaltsamfeiten, welche die protestantischen Mitglieder seiner Familie bei ihrer gezwungenen Auswanderung erfuhren, und die auf ihn selbst zurückwirften — benn er hatte wohl Ansprüche auf ihre Güter, die man confiscirte, gehabt — ihn barin nicht irre machten.

Bon bem nun rühren bie Annales Ferdinandei her.

In den Rhevenhiller war der Sinn für historische Aufzeichnungen gleichsam erblich. In ben letten Worten, welche Bartholomä an seinen Sohn Frang Christoph richtete, hat er ihn an das Beispiel ihrer Ahnherren gemahnt, "ihre eigenen und andere Geschichten aufzuzeichnen, dem er felbst und sein Bruder nachgefolgt sei, und bem nun auch ber Sohn nachfolgen möge"1). Eigene und andere Geschichten, sagte ber Bater: ber Sohn faßt bas allgemeiner. Schon im Sahre 1614 finden wir ihn beschäftigt, Nachrichten über die Borfommenheiten besselben zusammenzutragen. Er unternahm bann, ein annalistisches Werk, beffen Mittelpunkt ber Kaiser Ferdinand II sein follte, von der Geburt bis zum Tode besselben auszuarbeiten, ungefähr wie Sandoval die Geschichte Carls V, und Cabrera die Geichichte Philipps II mit dem Geburtsjahr dieser Fürsten beginnen. Die Vergleichung zeigt jedoch auch den Unterschied. Das subjectiv historiographische Moment, . bas namentlich bei Cabrera ben Stoff überwiegt, verschwindet bei Khevenhiller. Er reiht nur die Materialien aneinander, die er aus den bekanntesten und geläufigsten Autoren herübernimmt, aber mit Aftenstücken und Relationen vermehrt, die ihm felbst in seiner amtlichen Stellung zu Sanden famen. Das

<sup>1)</sup> Stülg: Jugend und Wanderjahre Khevenhillers, im Archiv öfter reichischer Geschichtsquellen IV, 342.

Priginglite barin find bie Aufzeichnungen seines Dheims Johann, bie ibm ale Erbebeil gufielen, und feine eigenen über ihre Befandtichaften in Spanien, denn er hielt feine Tagebucher auf bas fleißigste. Schon im Sagre 1636 trat er mit einem Probromus hervor, ben er bem Ruier Ferdinand III widmete. Bom Jahre 1640 bis 1646 find Sann neun Bande bes gesammten Bertes erschienen, eingeschloffen bie mon erften, melde Portrats und Lebensbefdreibungen enthalten. Die Auflage mar aber so gering, daß bas Werk boch so gut wie unretannt blieb. Dem Wieberabbrud beffelben in Leipzig wurden bie nur bandidriftlich vorhandenen Theile, welche die Geschichte bis jum John Gerdinands II führen, aus bem Nachlaß bes Autors bingu-Ran verdankt es bem wohlbekannten Minifter Grafen Singulori, die Raifer Carl VI die Erlaubnig bagu gab. Auch die Webiteation murbe in bem Sinne ber tiefsten Devotion gegen bas Deiterreich ausgeführt, wie die Dedication zeigt, in der die Munico ichnebende Angelegenheit ber pragmatischen Sanction eine Welle Pielt.

Wollte sich Jemand heut zu Tage ein Berbienst um das Werk erwerden, so würde es darin bestehen mussen, das aus andern Autoren Serüdergenommene und sonst Bekannte auszuscheiden, dagegen aber den originalen Theil, vor allem die Erinnerungen aus jenen Gesandtsichaften, zusammenzustellen; diese würden sich noch sehr vermehren lassen, wie sich denn in späteren Mittheilungen Berichte und Botzichaften von Bedeutung sinden, welche in den Annalen sehlen. Man würde Denkwürdigkeiten der beiden Khevenhiller erhalten, die ein nicht geringes Interesse haben dürften.

Für die historische Benutzung ist aber noch ein anderes Ber-

Man muß die einzelnen Theile auseinander nehmen und die Staubwürdigkeit selbst der originalen Stücke prüsen. Eine Arbeit win großtem Umfang, die wir hier nicht unternehmen. Was und beschaftenteit der zu unserem Gegenstand gesorgen Abschnitte und des urkundlichen Materials, das dabei zu verner geleit unverden ist.

ich tange mit einem Aftenstück an, welches noch vor der gantiebes lagt, aber sie begründet.

#### 1. Angebliche Capitulation bei Wallensteins Wiebers eintritt im Jahr 1632.

Eine besondere Erörterung, an der ich hier vorbeigehe, verdient das Verhältniß zwischen Gualdo Priorato's Historia di Ferdinando III imperatore, 1672, mit Khevenhiller. Manche Berichte, die sich in den Annalen sinden, muß Gualdo, lange ehe sie gedruckt waren, in den Händen gehabt haben. Zuweilen aber scheint es, als ob Nachrichten und Aktenstücke von Gualdo in ächterer Gestalt mitgetheilt worden seien, unter anderem bei der Geschichte der Abdankung. Bei der Wiederannahme des Generalates ist Gualdo von dem, was er in der historia delle guerre mitgetheilt hatte, selbst abgewichen, um sich dem anzuschließen, was Khevenhiller berichtet hatte. Auch Abweichungen kommen vor, doch ist es nicht mehr der Mühe werth sie auszugählen, da man doch weder bei dem Einen noch bei dem Andern das wirklich Vorgesommene, wie es die später bekannt gewordenen Aktenstücke herausstellen, erfährt.

In Einem Punkte stimmen sie wörtlich zusammen; die Bedingungen, unter welchen Wallenstein das Generalat angenommen habe, kommen bei Gualdo genau ebenso vor, wie bei Khevenhiller. Gerade die Aufzählung dieser Bedingungen aber bietet große Schwierigskeiten bar.

Gehen wir davon aus, daß der deutsche Text, wie ihn Rhevenhiller mittheilt, in ber Sammlung Aretins (Wallenstein, Urfunden-Anhang Nr. 19) unter bem Titel: "Contenta beren Conditionen, vf welche ber herzog zu Fridlandt bas .... Generalat reacceptiert und wider angenommen", im Allgemeinen gleichlautend erscheint. Doch finden sich einige Abweichungen, und man kann zweifelhaft darüber sein, welcher Text ber beffere ift. Denn wenn im Art. 4 bei Aretin von einer Affecuration auf ein öfterreichisches Erbland als einem extraordinari Recompens, und im Art. 5 von der zu occupirenden Länder höchstem Regal nochmals als einem extraordinari Recompens die Rede ist, so hat es offenbar mehr Sinn, wenn bei Rhevenhiller bas Zugeständniß nr. 4 als ordinari Recompens, nr. 5 als extraordinari Recompens bezeichnet wird. Dagegen ist es ein Frrthum bei Rhevenhiller, wenn es heißt, J. Kais. Majest. solle nicht persönlich bei der Armada sein; — J. R. M. bedeutet ohne Zweifel Königl. Maj. und bezieht sich auf den König von Ungarn und Böhmen.

Bor Kurzem ist eine italienische Fassung biefer Artikel aus ben Mittheilungen des venezianischen Residenten Antelmi bei Gliubich (Gli ultimi succesi di Alberto di Waldstein, Archiv für österreichische Geschichtsquellen, Bb. XXVIII) befannt geworben: "Copia delle condizioni, con le quali il Duca di Michelburgo e Fridland ha accettato la carica di Generalissimo." Dieser Text ist correcter, als die beiden deutschen, und das Eine und das Andere läßt sich erst aus ihm verstehen. 3. B. jenes auffallende Zugeständniß einer kaiserlichen Assecuration auf ein österreichisches Erbland, welches man wohl so verstanden hat, als sei dem General im voraus ein Erbland zu= erkannt worden, hat etwas Verständliches im Italienischen: un assicuration sopra i paesi ereditarii, — benn man sieht, daß nur von ber Anweisung auf eine Zahlung aus den Einkünften der Erblande die Rede war. Der folgende Sat nr. 6: von den [zu] occupirenden Ländern das höchste Regal im Röm. Reich, wird durch die Worte erklärlich: uno dei maggiori regali; man mag damit das Salz= regal, das damals sehr einträglich wurde, oder das Bergregal ge= meint haben.

So läßt sich bas wenigstens benken: die Concession wird auf ein möglichstes Maß beschränkt.

Einmal stößt man auf eine Abweichung in einem die Anfpruche verftartenden Sinne. Wenn es in ben beutschen Artifeln heißt, der Herzog von Friedland solle des Hauses Defterreich und der Krone Spanien Generaliffimus fein und verbleiben, so lieft man über bas Wort "verbleiben" hinweg; in dem Italienischen sieht man erst, wie es verstanden werden konnte und wahrscheinlich verstanden wurde. Es heißt ba: mentre vive, Generalissimo non solamente di Cesare, ma anche di tutta la Casa d'Austria e della Corona di Spagna. Man fieht: auf ein lebenslängliches Generalat war es abgesehen; ein solches wird nach dem italienischen Text sehr ausbrücklich, nach dem deutschen mit einem Wort, das wenigstens dahin gedeutet werden kann, schon als zugestanden bezeichnet. Sehr möglich und selbst wahrscheinlich, daß die Absicht Wallensteins dahin gerichtet mar: nimmer= mehr aber konnte es zugestanden werden. Die Artikel haben überhaupt mehr die Korm von Vorschlägen, als von Festsetzungen. follte in eine Capitulation, die bem Kaifer gur Genehmigung vorgelegt werden mußte, ein Motiv aufgenommen worden sein, wie es in dem Artikel über die Confiscationen vorkommt: bag ber Raiser zu mild sei, um sie ihm selbst zu überlassen, ba er jedem verzeihe, und badurch ber Solbateska ihren Unterhalt entziehe.

In Dubiks "Walbstein" findet sich S. 478 noch eine halb italienische, halb beutsche Fassung besselben Inhaltes, die beutschen Worte erscheinen als nachträglicher Zusatz. Bei dem Artikel über die Recompens z. B. hat das Italienische nur: gli sara assicurata una ricompensa, - bei bem Artifel über die Confiscationen kommt jenes wunderliche Motiv nicht vor, — alles ist kurzer, allgemeiner. Und aus den ersten Worten fieht man, daß noch nicht von einer geschehenen Berständigung die Rede war, sondern nur von vorbereitenden Berhandlungen barüber; es heißt: l'Imperatore tratta col Friedland per fargli ripigliare il Generalato, il quale egli accetta a cotali con-Das Wort accetta wird bahin ju verstehen sein, daß Friedland fich bereit erflärt hatte, das Generalat unter ben bann folgenden Bedingungen anzunehmen. Sie enthalten, daß er 1) zugleich General bes Königs, von Spanien sein; 2) daß er eine vollkommene, durch feine Unwesenheit des Kaisers oder des Königs beschränkte Autorität haben; 3) daß ihm eine Recompens zugesichert werden; 4) daß ihm das Recht der Confiscation zustehen solle. Böhmen sollte durch Maradas gegen Rebellionen gesichert werden und das gesammte erbländische Gebiet zum Besten des heeres offen bleiben. Dieses Document, bas einzige, bas sich, wiewohl vielleicht zufällig, in bem Rriegsarchiv zu Wien über die Sache findet, dürfte als die erste ächte Vorlage Friedlands bei der Verhandlung betrachtet werden können: die andern Terte dürften nur Erweiterungen desselben sein. Ob sie jemals vorgelegt worden sind, bleibt freilich zweifelhaft; mit Bestimmtheit aber mage ich auszusprechen, daß keiner von allen, auch nicht ber im Kriegsarchiv vorhandene, angenommen worden ist. Denn davon, daß die Krone Spanien den Bergog von Friedland als ihren Generalissimus auch nur widerruflich anerkannt batte, kann gar nicht die Rede sein. Der im höchsten Vertrauen von Spanien nach Wien im Jahre barauf abgeschickte Botschafter Onate erklärt in einem feiner Berichte; er kenne die mit Friedland geschlossene Capitulation nicht. er habe noch feine Zeit gehabt, sich danach zu erkundigen. Wie mare es aber benkbar, daß ihm eine so wichtige Bestimmung, wenn sie stattgehabt hätte, unbekannt geblieben wäre: und ein solches war das Berhältniß des Wiener Hofes zu dem Madrider nicht, daß er eine Sache dieser Art, ohne anzufragen, hätte bewilligen können. Der spanische Hof hatte an sich kein Bedenken, Feria als seinen General im Elfaß aufzustellen, und nicht beshalb erhob Wallenstein Schwierigkeiten bagegen, weil er Generalissimus der Krone Spanien sei. Das Bugeständniß, das ihm der kaiferliche Hof gemacht hatte, war ein

Man hatte ibm versprochen, daß innerhalb ber Gebiete bes beutschen Reiches kein anderer General neben ihm commandiren Diefe Bufage fette ber faiferliche Sof ben Bunichen ber Gpanier entgegen, welche fich benn auch fürs erfte fügten. Genug, bes Saufes Defterreich und ber Krone Spanien Generaliffimus in absolutissima forma ift Wallenstein nie gewesen. Die Capitulation ift in den Formen, wie die Artitel sie andeuten, niemals angenommen Bie diese Artikel vieles enthalten, was nicht bewilligt morben, so wurden bem General Concessionen gemacht, die barin nicht vorkommen. Gine ist eben die, beren wir gedachten, daß ihm inner= halb bes Reiches bas ausschließenbe Commando zustehen folle; einer andern gedenkt er in den Verhandlungen mit Sachien. Gie bestebt barin, seine Recompens sei ihm zugesichert worden auch für den Fall, daß er es nur zu einem annehmbaren Frieden bringe. Dazu, ben Frieden zu schließen, befam er eine fehr ausgedehnte Bollmacht: eine Entschädigung für Medlenburg ließ er sich blos in einem un= bestimmten Artifel zusichern: sie wurde ihm durch Glogau unmittelbar zu Theil. Bielleicht die wichtigste von allen lag in dem Bersprechen bes Kaisers, dem Beichtvater in diesen Angelegenheiten kein Gehör Von alledem schweigen die Artikel. In der freilich nicht sehr zuverlässigen Schrift, deren gleich zu gedenken ist, dem Chaos perduellionis, geschieht auch biefer Berhandlungen Erwähnung; ber Abkunft über Glogau gedenkt dieser Autor; auch spricht er richtig nur von einem Regal, das dem General verheißen worden fei (mum ex majoribus regalibus); zu wiederholten Malen aber erwähnt er, Friedland habe sich ausdrücklich ausgemacht, daß er seine Winter= quartiere fünf Jahre hintereinander in den öfterreichischen Erblanden nehmen durfe. Ich weiß nicht, ob sich dies so verhalt, und wir wollen ftatt bes Unrichtigen nicht etwas ebenfalls Ungewiffes in bie Geschichte einführen. Rur soviel ist augenscheinlich, daß die Artikel. welche bei Khevenhiller, Aretin und Antelmi vorliegen, nicht als die Grundlage ber Berhältniffe zwischen bem faiferlichen Sof und bem Herzog von Friedland betrachtet werden können. Wahrscheinlich sind die Versprechungen, die er allerdings erhielt, niemals in eine form= liche Capitulation zusammengefaßt worden.

## 2. Friedensvorschläge, Anfang Juni 1633.

Gewiß ist, daß Ende Mai alten, Anfang Juni neuen Styles von Wallenstein Vorschläge zu einem allgemeinen Frieden gemacht

worden sind, — es geschah bei seinem Zusammentreffen mit ben sächsisch strandenburgischen und schwedischen Heerhaufen; — welche Nach Khevenhiller (Ann. Ferd. XII, 578) beaber waren bies? gann Friedland mit ber Bersicherung, wenn ber Kaiser ben Frieden nicht so, wie man ihn schließe, eingeben wolle, solle er bazu gezwungen werden. Die Concessionen, die er anbietet, sind dann folgende: Erneuerung aller Privilegien, Berftellung ber böhmischen Emigranten in ihre Besitthumer, Entfernung ber Jesuiten aus dem Reich, Verwerfung des Axioms haereticis non est servanda fides wogegen Sachsen und Brandenburg ihrerseits auf keine Entschädigung bringen sollen. Mit den Schweden soll über die Erstattung ihrer Kriegsunkoften Festsetzung getroffen werden. "Unterdeffen aber sollten sie alle die Derter, welche sie als Festungen eingenommen und inne hatten, zu ihrer Sicherheit behalten", unter der Garantie von England und Frankreich. Das gesammte Kriegsvolk sollte alsdann aegen die Türken geführt werden. Auch Chemnit, das Theatrum Europaeum und Pufendorf theilen diese Vorschläge mit, die ersten gleich: lautend, ber lette in entsprechendem lateinischen Excerpt. Die eigent= liche Quelle dafür ist boch wohl das Theatrum Europaeum, beffen britter Band, in welchem sie pag. 71 stehen, schon 1639 erschienen ift. Chemnit hat sie wahrscheinlich eben baber. Denn wiewohl er hier wie sonst eigenthümliche Nachrichten beibringt, so stimmen diese boch nicht mit ben Artikeln überein; namentlich wird behauptet, daß Wallenstein dem Obersten Fels den Antrag gemacht habe, sich mit ber Krone Schweben auf ewig zu verbinden und ihr allezeit mit ein paar taufend Mann zu Sulfe zu fommen. Aus Chemnit nahm fie Bufendorf ohne weitere Kritik.

Zieht man sie nun aber, wie sie vorliegen, in Betracht, so muß es das größte Erstaunen erregen, daß sie das Verhältniß der beiden Confessionen im Reiche übergehen und dagegen von den Nebendingen handeln, der Entsernung der Jesuiten und der Verwerfung ihres Saßes über das Recht den Ketzern das gegebene Wort nicht zu halten. Wie soll dem General beigekommen sein, England und Frankreich als Garanten einer rein deutschen Abkunft zu bezeichnen? wie soll er gleich in dem ersten Artikel, wie es hier heißt, gedroht haben, den Kaiser mit Gewalt zu nöthigen die Friedensbedingungen zu unterschreiben, "wozu er dann schon gute Mittel wüßte?" Höchstens im Eiser des Gesprächs kann er dies geäußert haben. Ueberdies bleibt bei diesen Bedingungen und Vorschlägen die Hauptsache, auf die es ankam, der Widerruf des Restitutionsedictes, underührt.

Glücklicherweise haben wir einen anbern Bericht, ber auf ber Stelle aufgesetzt, die vorgeschlagenen Bedingungen glaubwürdig mittheilt und sich auch über die Gespräche, die dabei vorkamen, versbreitet. Ich theile ihn aus dem Magdeburger Provinzial-Archiv mit.

Nach Erwähnung kleiner Kriegsvorfälle beißt es bort weiter:

Bei wehrenden Scharmützel hatt Hr. General leuttenant (Arnim) vf begehren bes Generals, Fürsten von Friedlant, zu ihme auf eine vnterredung hiensiber kommen sollen, welcher es aber abgeschlagen, es ist aber der Graff Terzki herüber kommen, mit ben General Leuttenant geffen 1), vnd vngeacht, es schwer zugangen ihn boch bahin disponiret, das er neben Obr. Burgs-borff, vnd Herrn von Felß zu dem General mit hienüber geritten, da den der General von Wallenstein wieder ihn zu reden angesangen; Demnach es seinem Keyser vnd den Fürsten des Reichs an mitteln ermangeln wollte, den Krieg ferner zu Continuiren, auch bei Gott nicht verantwortlich mehr Christen blut zu vergießen, als wolte er einen solchen friede schließen helssen, bei welchen die Ihenigen puncta, alle, so sie selbst vorschlagen würden, eingegangen werden solten, hat auch hierzu selber, die nachsolgende puncta sürzusschlagen angesangen.

- 1) Das in ben gangen Rom. Reich ein allgemeiner durchgehender Friede foll beichlogen und getroffen werden.
- 2) Das alle die religionen menniglich fren gelaffen, und unperturbiret bleiben follen.
- 3) Das alle und iede, so von den ihrigen verlagt und vertrieben worden, genglichen restituiret, und wieder eingesetzt werden sollen.
- 4) Das die Chron Schweden, sintemahln dieselbe zu rettung der teutschen libertet und wieder erlangung des Religion und Prophan frieden, merkliche und hohe Spesen aufsgewendet, mit ansehnlichen Örttern, und stattlichen recompens Contentirt werden solte, wosür nicht alleine, das gantze Köm. Reich pro Assecuratione stehen, sondern auch wieder alle und iede, so ermelte Chron zu Offendiren gesonnen, manuteniren helssen solltenn.

Hierauf hatt ber Obr. Burgsborff excipiret, es wehre zwar nichts gewüntschers, als wen ein gutter und bestendiger friede köntte getroffen werden, weil aber das einzige Fundament, dergleichen Contractus auf Trew und Glauben bestünde, hingegen aber notorisch und welkfündich, das von Catholischer seite ganz vor keine Sünde geachtet, wan den Evangelischen dem vorsprechen zuwieder, iz einmahl zugesaget worden retractiret würde, und also die Evangelische, von den Catholischen sich keiner bestendigen verscherung zugetrösten hetten. Der General Ballenstein geantworttet, will dan der Herr die Catholischen von den Evangelischen, so gar ausschließen, welchen der Obr. Burgsdorff wieder geantworttet, er meine nicht die altte Cathol. mit denen man vor dieser Zeitt wohl friedlich leben können, sondern nuhr die Jesuiter,

<sup>1)</sup> Sefyma tennt bies Mittagsmahl; Arnim gab eine foriftliche Antwort auf ben Anstrag, bei ber Zusammentunft fprach ber General mit Arnim und Burgsborf, "Bir aber find nit weit babon gestanben".

ivelche offentlich statuirten, das den Rätzern fein glaube zu haltten fen, worauff ber Ballenfteiner gefagt, Gott ichenbt, weis ber Berr nicht, wie ich ben huntsfüttern den Jesuitern, fo gram bin, ich wollte, das der Teuffel die Suntefütter lengest geholet hette, ich will die Suntefütter alle aus bem Reich jum teuffel iagen, item, er bezeuge es mit Gott, fo mar er wünschen thet, ein fint Bottes ju fein, ia das Gott fein theil an feiner Seele haben follte, wann er anders in feinen Bergen meine, als die wort lautteten, bnd will ber Regfer nicht friede machen, und die Busage haltten, so will ich ihn bargu zwingen, ber Bayerfürft, ber Bayerfürft hat bas fpiel angefangen, ich will ihm feine Assistenz leiften, wollte das die herren allbereit fein ganges lant ruiniret hetten, das weder henne, noch han, noch einiger menfc mehr drinnen zu finden fen, und wollte, das er lengst todt wehre, wurt er nicht friede machen wollen, fo will ich ihn felbst helffen befriegen, den ich will einen ehrlichen, aufrichtigen, bestendigen frieden im Reich ftifften, und nachmals mit behberlen Armeen gegen dem Turden gehen, und den huntsfutt alles nehmen, was er von Europa entzogen, das andere mag er behaltten.

Als sie nuhn von einander gezogen, hatt Hr. General leutienant alle diese puncta auff pappier gebracht, vnd Hr. General Wallenstein wider hienüber geschickt, mit vermeldung, er wollte hiemit Ihr. Fürstl. In. die mündtliche proponirte friedens puncta schrifftlichen zuuerstehen, geschickt haben, ob
etwan ein oder der ander von ihme nicht recht wehre verstanden, oder angenommen worden, damit dieselbe nach dero besiebung emendiret, davon ab
oder zuthun wollte, auf dieses hat der General Wallenstein ihme wieder zu
entbieten laßen, es wehren alle diese puncta also abgesaßet, wie es von ihme
an und vorgebracht, wüste davinnen nicht das geringste zu endern, wollte
auch dem Hrn. General Leuttenambt fren gestellet haben, was er etwa noch
mehres baben zu erinnern, und darzu zu seinen vermeinte.

Der Bericht unterscheibet, wie wir sehen, zwischen den Expectora: tionen Friedlands, die seine Art und Weise recht eigen vergegenwärtigen, und den Bedingungen, die er vorschlägt. Wir haben auch diese nicht eben in bündigster Fassung, jedoch ist darin wirklich von ben wichtigsten Dingen die Rebe, ber Freiheit bes Befenntniffes, ber Herstellung ber bes Ihren Entsetten, b. h. boch vor allem ber aus ben geistlichen Stiftern burch bas Restitutionsebict Berjaaten. bem vierten Artikel wird die Erneuerung des Religionsfriedens ausdrücklich erwähnt und ben Schweden für ihr Verdienst um dieselbe eine stattliche Bergutigung und ber Besit ansehnlicher Derter verheißen; damit war aber nach allem Vorangegangenen boch nur die Abtretung eines und bes andern Seehafens gemeint; von einer Bersicherung für die einstweilige Ueberlassung ber von ihnen besetzten Plate, die sich allenthalben im Reiche fanden, war nicht die Rede, noch auch von einer Garantie fremder Mächte. Das ganze Reich follte bafür gut stehen und mit ben Schweden in Bund treten, wie bie Nachricht bes schwedischen Obersten bei Chemnit ausbrucklich fagt.

Nach meinem Dafürhakten muß man hienach die sieben Punkte, wie sie vorliegen, verwersen; doch ist ihr Verhältniß zu dem, was wirklich vorkam, merkwürdig und für diese Art von Mittheilungen unterrichtend. Was Wallenstein im Gespräche mit gewohnter Auswallung
gesagt hatte, wurde förmlich in Artikel gesaßt und zwar mit einer
Uebertreibung und Ungenauigkeit, welche alles verunstaltet.

Eine ähnliche Bewandtniß wird es mit den folgenden vier Artifeln über die persönlichen Ansprüche Wallensteins haben. Welchen Sinn hat es, daß er im dritten Artifel dem Baierfürsten das demsselben versetze Land ob der Enß wegnehmen will? Maximilian hatte es schon längst aufgegeben und anderweitige Entschädigung das für erhalten. Chemnit hat die Vorsicht, sie als ausgesprengt zu beszeichnen; sie sind ohne Zweifel vollkommen erdichtet.

### 3. Sefyma Raschin.

Ich fehre zur Lebensgeschichte Wallenfteins zurud. Bon allen Fragen, die dabei zur Sprache kommen, ist keine wichtiger, als die auf die Glaubwürdigkeit des Berichtes von Sesyma Raschin bezüg= Ich beutete schon den Ursprung desselben an. Im Jahre 1635, als man bei Hofe und in dem Bublifum über die Schuld Wallensteins noch immer Zweifel äußerte, erschien ein böhmischer Erulant des Namens Ruftosch in Wien, der, um zu seiner Begnabigung zu gelangen, zum Katholicismus zurücktrat, nachdem er bei Pater Lamormain gebeichtet hatte; indem er einige Nachrichten über Wallenstein, welche den Anklägern sehr willkommen waren, mittheilte, machte er fie zugleich auf einen seiner Bekannten aufmerksam, von bem noch mehr zu erfahren sein wurde. Es war Jaroslav Sesyma Raschin, aus einer ber Terzka'schen Herrschaften im Königingräter Kreise gebürtig, ber bei ben erften Berfolgungen mit seiner Familie nach Sachsen ausgewandert und dann hauptsächlich als Zwischenträger zwischen Wallenstein und ben Schweden gebient hatte. nach dem Prager Frieden seines Bleibens in Sachsen nicht mehr war, wollte er sich zu den Schweden wenden, die ihm die besten Bersprechungen gemacht hatten, als er durch Rustosch, seinen Freund, die Aufforderung erhielt, ebenfalls um seine Begnadigung nachzusuchen. Er bedachte fich eine Weile, entschloß fich aber bazu. Bedingung seiner Begnadigung war aber vornehmlich Mittheilung alles beffen, was er im Dienste Terzta's und Wallensteins über

1

ihre Berhältnisse mit den Feinden erfahren hatte: nicht ohne daß er dabei von Seiten der Regierung an Eines und das Andere erinnert worden wäre, wovon sie selbst einige Kunde besaß. Er hat seinen Bericht ursprünglich böhmisch abgesaßt; ein Concipist der böhmischen Hoffanzlei hat ihn hierauf ins Deutsche übersetz; Raschin hat ihn dann noch einmal durchgesehen und einige Beränderungen angebracht, die aber von geringer Bedeutung sind, wie die Bergleichung des Originals zeigt. Slawata, der die Sache vermittelt hatte, ist über den Inhalt der Mittheilung höchlichst erfreut: denn wer könne nun noch an der Berrätherei Wallensteins zweiseln? Er zögerte nicht ihn dem Kaiser vorzulegen, der die Veröffentlichung billigte, wenn er in eine bessere Form gebracht sei.

Bisher war dieselbe nur ungenügend geschehen: Rhevenhiller hat den Bericht aufgenommen — wir werden noch darauf kommen, wie —; in lateinischer Uebersetzung war er Senkenberg bekannt und von Murr zum Druck befördert worden; diefer Druck aber stimmte wieder mit Khevenhiller nicht recht zusammen und war kaum verständlich. Man kann sich so sehr nicht wundern, daß er kein besonderes Zutrauen erweckte: Friedrich Förster, der von der Schuldlosigkeit Wallensteins durchdrungen war, hat ihn für ein Gewebe von absichtlichen Lügen erklärt. Allein seitdem haben sich so viel einzelne Thatsachen gefunden, welche die Meldungen Sesyma's beftätigen, daß ihre Glaubwürdigkeit unmöglich fo ins Allgemeine geläugnet werden darf. Die Tage, die er angiebt, stimmen mit anderweit bekannt geworbenen Daten zusammen: man hat Briefe bes Grafen Thurn gefunden, welche die Verhandlungen bestätigen, in die er verflochten war: auch aus den Brozeß : Aften find Aussagen betannt geworden, welche feinen Zweifel an der Art und Beise seiner Thätigkeit, wie er sie schildert, übrig lassen. Ich erwähnte soeben, wie genau er über kleine Einzelheiten bei den Friedensunterhandlungen mit Sachsen unterrichtet ist. Erst vor Kurzem in: Fr. Dvorsy, Historické doklady k zámerum Albrechta z Valdstyna (Brag 1867) ift ber Bericht in ber ursprünglichen Gestalt, beutsch, wie er bem Raiser vorgelegt wurde, veröffentlicht worden; er macht den Eindruck einer gewissen Naivität und Wahrhaftigkeit. Von der Hand zu weisen ist er durchaus nicht: man muß ihn aber darauf ansehen, was er benn eigentlich enthält.

Der Bericht zerfällt, der Zeit nach, in drei Abschnitte. Der erste beschäftigte sich mit den nach der Abdankung Wallensteins und vor dessen Wiedereintritt vorgekommenen Annäherungen zwischen ihm

und Gustav Abolf. Sesyma trug die Botschaften hin und her: er fah ben König und Wallenstein felbst. Was er erzählt, ift bas Denkwürdigste, was über die Beziehungen zwischen biefen beiden großen Seerführern überhaupt bekannt geworden ift, und trägt bas Gepräge der Wahrhaftigkeit. Wallenstein, der damals nicht im Dienste war und nur seinen Anspruch an Mecklenburg zu retten suchte, wird dadurch noch nicht zum Hochverräther gestempelt, obwohl er einen sehr bedenklichen Weg einschlägt. Ich benke, man barf alles glauben, was da berichtet wird, da es ein persönlich Erlebtes ent= hält. Der zweite Theil umfaßt, was vor Nürnberg im September 1632 und während des Feldzugs von 1633 vorgekommen ift. ist Seshma minder authentisch: er ist erst durch Mittelspersonen unterrichtet, wobei benn mancherlei Frrthumer vorkommen konnten. Wenn er 3. B. versichert, Wallenstein habe bem Reichskanzler melben lassen, er denke sich der Krone von Böhmen zu bemächtigen, so ist sein Zeugniß doch dafür nicht genügend, da er Wallenstein selbst nicht zu sprechen bekam. Die Sache, Die Sendung Bubna's ift un= beameifelt. Sie wird in den Berichten des englischen Gefandten Curtius erwähnt, dem Drenstierna sagte, Wallenstein habe ihm seinen Bunsch ausgesprochen, die Emigranten nach Böhmen zurückgeführt und das Wahlrecht der Böhmen wieder hergestellt zu sehen. 3ch habe die Stelle oben in einer Note eingeschaltet und nur eben dies annehmen zu dürfen geglaubt. Es ift leicht zu erklären, wenn die Emigranten, welche ihre Berftellung jett von Wallenftein, ber jum König erhoben werden muffe, erwarteten, bas Gine mit bem Andern vermischten und das Eine für das Andere nahmen. Für das, was unter biesen vorging, ift Sesyma immer von vielem Werth. Man entnimmt aus ihm, daß Thurn, der stets für die Annahme der Arone war, und Friedland, der die Sache, wenn er ja daran bachte. ins Weite schob, sich barüber mit einander entzweiten.

In dem dritten Abschnitt berichtet Sesyma über die im Dezember 1633 und seitdem gepflogenen Unterhandlungen. Er sah auch das mals den Fürsten — so heißt der Herzog von Friedland bei ihm schlechthin — nicht selbst; er wiederholt nur, was er von Kinsky und hauptsächlich was er von Terzka gehört hat. Das sind wieder die Gedanken und Entwürfe, mit denen sich die Emigranten trugen, nunmehr durch die wiederaufgenommenen Verhandlungen mit Frankseich belebt; ohne Zweisel besprachen sich Terzka und Kinsky viel über die Bestimmungen über die böhmische Krone, bei Lebzeiten Wallenssteins und über sein Leben hinaus; — hätte Sesyma zu Wallens

ŝ

stein selbst Zutritt gehabt, so würden wir auch die Modificationen wahrnehmen, in denen diese Pläne von ihm selbst behandelt wurden. An dem Auftrag, den Sesyma empfing, und den Umständen, unter denen er denselben vollzog, kann kein Zweisel obwalten.

Nach dem allen bildet der Aufsatz einen authentischen und werthvollen Beitrag zu der Geschichte Wallensteins und der damaligen Zeit, wiewohl er unter Einwirkungen entstanden ist, durch die er verdächtig werden könnte.

Khevenhiller nun hat ihn zwar aufgenommen, aber als seine eigene Erzählung und auf seine Weise.

Um den Unterschied zu bemerken, vergleiche man Annalen XII, S. 1123 mit der entsprechenden Stelle des Originals; man sieht erst in diesem, wovon die Rede ist, und fühlt sich erleichtert, daß man über die beschwerliche Khevenhillersche Ausdrucksweise hinweg kommt. Aber die Hauptsache ift, daß bei Khevenhiller einige Stellen weggefallen find und zwar solche, welche zur Auffaffung der Berhältniffe wesentlich beitragen. Da tritt namentlich die Unverbindlichkeit der gewechselten Entwürfe beutlich hervor, z. B. wenn es S. 32 beißt: "Dann er Drenstierna hat besorget, er Friedland möchte ihn eben also wie seinen König betruegen." Damit wird bas Gravirende in ben Beziehungen zu Guftav Abolf gutentheils verwischt. In ber lateinischen Uebersetzung findet sich die Stelle: ich hatte sie bemerkt, als mir ber originale Drud burch bie Gute Ginbely's ju Sanben kam, ber bann vollends alle Zweifel hob. Um auffallendsten ift, baß die ganze Erzählung von dem Migvergnügen des Grafen Thurn über die Zurücklegung des Projectes auf die böhmische Krone, und der darüber zwischen ihm und dem Friedländer entstandenen Mißhellig= feiten, weggeblieben ift.

Sollten aber diese Weglassungen in dem vorliegenden Texte zufällig sein? — Es ift nicht anzunehmen. Gewiß erscheint die Schuld Wallensteins bei Khevenhiller größer und zweifelloser, als bei Sesyma.

4. Ausführlicher und gründlicher Bericht, Der vorgewesten Friedländischen und seiner Adhaerenten abschewlichen Prodition, was es damit für eine eigentliche Beschaffenheit geshabt, und was für boshaftige Anschläg allbereit gemacht worden, 2c. Alles aus denen einsommenen Glaubwirdigen Relationibus, Original Schreiben, unnd andern Briefflichen Arkunden, wie auch der disfalls Verhafften gethanen gütlichen Außsagen. Mit Röm.

ì

Kähl. Maht. Freiheit Zu Wien gegeben, und nach selben Drisginal p. Hs. Ib. Kleinhansen Kahserl. Postverwaltern in Hamsburg, Verlegt. MDCXXXV 1).

Die eigentlich ofsizielle Schrift, die, wie wir ersahren, den Beschwerden entgegengeset wurde, welche selbst die früheren Feinde Wallensteins über dessen Execution erhoben. In der Borrede wird der "ungleichen und unwahrhaftigen Discursen, der boshaften Urztheile" gedacht, nach welchen dem Haupte der Conspiration Gewalt angethan und großes Unrecht geschehen sei; aber, so heißt es, nach allen vernünstigen Rechten und den Satzungen des heiligen Reiches werde in Fällen dieser Art, in denen der Berzug das gemeine Wesen gefährden würde, kein weiterer Prozeß gefordert; die Execution seinstar sententiae.

Der Inhalt dieser Schrift ist durch Khevenhiller allgemein bekannt geworden: erörtern wir, an das Vorangehende anknüpfend, zuerst das Verhältniß beider Texte.

Die erste Frage wird sein, ob Rhevenhiller ben "Gründlichen Bericht", wie wir ihn besitzen, vor sich hatte; da er seinen Auszug wieder unterbricht und einige kleine Berbefferungen und Bufate beibringt, so könnte es scheinen, als habe ihm eine ber gebruckten vorausgegangene Copie vorgelegen. Bei weiterer Nachforschung ergiebt sich boch bas Gegentheil. Man muß es schon bei ber Erörterung über sich gewinnen, den Wortlaut der Texte zu vergleichen. S. 1144 (Bb. XII.) kommt eine ganz unverständliche Stelle vor. wo es nach einer bem Bericht wörtlich entnommenen Erwähnung bes faiserlichen Sofes heißt: "ben er mit Friedens : Tractaten ju unterhalten und schläfrig zu machen worben, und zu biesem Enbe einen Kapferl. Affisteng-Rath . . . begehrt." In dem Bericht liest man: "Entzwischen ist er Friedland Borhabens gewesen, den Rabserlichen Hof mit allerhand Liften, und vornemblich unter dem Deckmantel weiterer Friedenshandlungen, mit guter Hoffnung .... zu interteniren und zu fpeisen, wie er bann zu mehrerem Schein, auch wiebe-

<sup>1)</sup> Ich gebe ben Titel bes vor mir liegenben Exemplars genau und vollständig wieder. In Murrs Beiträgen geht ihm die lateinische Aufschrift voran: V. Alberti Fridlandi perduellionis Chaos, welche einer andern Schrift, beren wir sogleich gebenken wollen, angehört; dann folgt nach dem Worte Aufsagen ein weiterer Zusat, nach welchem der Druck "Auff sonders baren ber Röm. Kahs. Mayest. Allergnädigsten Befehl" von Albert Curtius beforgt worden sein soll.

rumb einen Kahserlichen Rath zu ihme fürderlich folcher Tractation halber zu schicken, inständig begehrt." Man sieht, nur bas Driginal Eine ähnliche Stelle ift Seite 1144, bei Ergiebt einen Sinn. wähnung ber Generale, welche Wallenstein von seinem Vorhaben abzubringen suchten. In bem Original heißt es: (fie haben) "bei sich selbsten betrachtet, wie stark Sie mit ihrer Ehr und reputation hieben interessiret, und mit was hohen Epdspflichten der Ray. Mayest. Sie verbunden, als haben fie gwar anfangs, onter fich felbsten, allerhand Consilia communicirt." Rhevenhiller springt, sei es mit Absicht ober ohne folde, von dem "bei sich felbst" auf bas "unter fich felbft" über und läßt ben Mittelfat weg. Ich gehe hier nicht auf ben Inhalt ein; ich wollte nur zeigen, daß der ursprüngliche Text bem Verfasser ber Annalen vorlag. Auch das Wort "zwar" fönnte man nicht entbehren; benn barauf bezieht sich das folgende "boch aber", mit dem bei Khevenhiller sehr unrichtig ein neuer Sat beginnt.

Ist nun aber bies Verhältniß unläugbar, so gewinnen bie Auslassungen aus dem ursprünglichen Text, welche man in den Annalen bemerkt, Bedeutung.

Unter anderem knüpft Rhevenhiller: Seite 1135, an die Erwähnung der ausschweifenden Entwürfe, die er dem Original folgend bem Friedlander guschreibt, die Worte an: "Dieses alles nun in bas Werk zu setzen, hat der Herzog alle Commendanten ohne alles Ihr. Maj. Vorwissen ober Erinnern zu sich nach Pilsen beschrieben", gleich als fei es bei ber Zusammenkunft von Anfang an auf eine Berschwörung abgesehen gewesen. Der Verfasser bes Berichtes verschweigt nicht, daß Wallenstein einigen Grund hatte, Besorgniffe zu hegen, einmal wegen ber für Baiern aus Oberöfterreich und aus Böhmen angeordneten Sulfe, und fobann wegen bes Untrage, an ben spanischen Infanten 6000 Pferbe abzugeben: bas habe "beb dem Friedländer allerhandt widrige gedanken erweckt, und in die forg gestellt, daß bergestalt ihme alle fräfften benommen, und er alsbann besto leichter von seinem Charigo wiederumb abgesett werden möchte." Unter anderem Schein hat er dann die Obersten und Commandanten "abermalen, ohne alles Ihrer Kanserl. Maptt. Vorwissen ober Erindern zu sich nacher Pilsen beschrieben." Die Worte find in den Annalen möglichst beibehalten; aber bas entschuldigende Motiv ist weggefallen. So fehlt baselbst auch was in dem urkundlichen Bericht zu lefen ift, daß die Absicht Wallensteins gewesen sei, erft im Frühjahr loszubrechen, nachdem er mit den Feinden "das ganze

Werk verglichen" haben würde; benn barin läge eine Unbestimmtheit ber Anschläge, die als befinitiv gefaßt erscheinen sollen. Die Absicht liegt hier, wie bei den Auszügen aus Sesyma, am Tage: Wallenstein schuldiger erscheinen zu lassen, als diese Nachrichten ausweisen.

Augenscheinlich ift, daß man in allen zweifelhaften Fragen von

ben Annalen auf beren Quellen zurückgehen muß.

Kür die Nachricht, der Kaiser habe den Befehl gegeben, Friedland lebendig oder tobt einzubringen, hat man meistens Rhevenhiller verantwortlich gemacht, und allerlei Einwendungen hervorgefucht, um fein Zeugniß zu entfräften. Er folgte aber nur bem Ausführlichen Bericht, den er hier wörtlich abschreibt. Aus seiner Wiederholung besselben wächst ihrer Erzählung keine neue Beglaubigung zu. die Frage selbst nochmals zu erörtern, will ich mir nur eine Bemerfung über den Worlaut in dem Gründlichen Bericht erlauben. heißt da nämlich: Ihre Maj. "haben sich resolvirt und unterschiedlichen bero vornember Kriegs-Commendanten Befelh auffgetragen, baß fie, auff thunliche Beiß und Beg, ihne Friedlanden, wie auch seine fürnehmste zween Abhärenten, ben Ilo und Tertfa, in gefängliche Berhafftung und an ein solches sicheres Orth bringen solten, allba er gehört werden und fich vber alles dieses gnugsamb befendiren und purgiren möge, ober boch fich seiner lebendig ober tobt zu bemächtigen, biß wichtige Werk auch dextre vnnd mit solcher Fürsichtigkeit moderirn und anstellen, damit Ihrer Rauf. May. Intention erreicht, bas gemeine Wesen, wie auch die Reichs Constitutiones, dero Kapserliche Authoritet, und jhr hauß, für dem machinirten Untergang conservirt würden." Belch ein abenteuerlicher Sat! Wallenstein foll verhaftet und an einen sichern Ort gebracht werden, wo er gehört werden und sich vertheidigen kann, und bann: man foll sich seiner lebendig ober todt bemächtigen. Der Sat hat Zusammenhang, wenn man bies Einschiebsel wegläßt, mit bemselben keinen. Auch ift ber Unlag, auf welchen es geschehen sein mag, nicht unbekannt. Wie berührt, vorbem Druck war die Schrift dem König von Ungarn mitgetheilt worben; ber aber machte bie Einwendung, daß es rathsam sei, wiber die Berräther sententiam post mortem zu publiciren. Man erfieht bas aus Mailath (österreich. Gesch., III, 382), der bereits daraus argumentirt, daß ber angebliche Ausspruch des Kaises nachträglich eingeschaltet sei. Das hat in der That auch sonst einiges für sich. ber Borrebe heißt es, die Execution sei instar sententiae: ein sehr gewagter Sat, in fo fern nicht wenigstens ein Befehl ber Execution von der höchsten Gewalt vorlag. Ein solcher aber läge in den ein=

geschalteten Worten. Die historische Frage bleibt, in wie fern Onate, auf ben sich Piccolomini bezieht, von dem Kaiser ermächtigt war. Ich neige mich zu der Meinung, daß beide mehr der allgemeinen Ansicht folgten, als einer besonderen Ermächtigung. Der Kaiser hat auf das seierlichste in Abrede gestellt, eine solche gegeben zu haben. Aber sie konnte nicht entbehrt werden. Der Bericht schaltet sie ein, so gut es eben anging.

Auch biefe alten Zeiten haben ihre blauen ober gelben, b. i. in bie Barteifarbe getauchten Bucher.

An sich darf man der officiellen Publication deshalb, weil sie das ist, keineswegs eine volle Originalität zuschreiben. Der Bersfasser bezieht sich auf die eingekommenen glaubwürdigen Relationen, welche aber sind dies? Ich sinde ihrer besonders zwei: einen von Baiern eingegangenen "Discours voer des Friedlands Actiones und gegebne ungleiche ordonanzen, Ao. 1632 et 33" 1), und das wirksliche "Perduellionis Chaos", das schon im Frühjahr 1634 erschienen war. Der Verfasser solgt ihnen von vorn herein wechselsweise.

Aus bem Chaos entnimmt er, daß Wallenstein mit bem König von Schweben schon vor bessen Expedition in Verständniß gestanden und aus diesem Grund Bommern nur mangelhaft in Bertheidigungs= stand gesett habe. Das Chaos sagt (pag. 155 bei Murr): Maris Baltici insulas finitimaque oppida et civitates tam levi praesidio munitas obvia Raptori reliquit, ipse procul abinde Oceano Germanico in Sueviam ad Alpes prope usque se obtulit; — ber Gründliche und ausführliche Bericht: Indem er Friedlander nicht allein die Bommerischen Insulen und Meerhafen sehr schlecht providirt verlassen. sondern auch fich selbst weit von benen örten in Schwaben . . . be-In dem Chaos wird auch Arnim von vorn herein als ein= verstanden mit Friedland betrachtet; über das Gespräch in Raunik heißt es (pag. 160): Quatuor duntaxat horis ambo soli egere, cautiusque visum est, Generalatum summa cum potestate Fridlando recuperare; — ebenso in dem Gründlichen und ausführlichen Bericht: Als aber Arnheimb auch dahin kommen und in die vier stunde alleine mit ihme geredt, hat er benselben . . . . bahin persuadirt, bak er Friedland auf alle weiß dahin trachten solle, damit ihme die Räpserliche Armada wieder vntergeben werde. Ich will die Stellen nicht häufen; wenn man den Gründlichen Bericht von S. 209 bis 214 (bei Murr) mit dem Chaos vergleicht, so sieht man, daß er allent=

<sup>1)</sup> Aretin, Bayerne auswärt. Berhältniffe I, Urfunden S. 337.

halben auf bemselben beruht, obwohl er einiges aus anderer Kunde hinzugefügt. Auf 3. 214 aber geht er zu seiner andern Quelle über.

#### Discours.

Als Anno 1632 im martio weislant ber graue von Tilli seliger ben Schwedischen Beldtmarschal horn bei Bamberg geschlagen, ond baraus ber König in Schweden sich mit ganzer macht von dem Rhein ond Mainstromb herauf in Frankhen und gegen Bayern gewendet, haben Ire Curf. Dl. in Bayern 2c. des herzogen zu Mechlburg und Fridlandts frl. Gn. sowol durch schreiben als aigen abordnung underschildichmal und soccors ersuecht.

Gründlicher Bericht.

Anfänglich, ale im Martio bee 1632. Jahres Wepland Berr Graff von Tilli Gee. ben Schwedischen Feld-Maridald born ben Bamberg geichlagen, barauf ber Ronig in Schweben fich mit ganger Dacht bon bem Rhein = und Dannftrom berauff in Franten und gegen Bapern gewentet, baben 3hre Churf. Durchl. von Bavern bemfelben zu begegnen und ber Orten ab = und wiederumb jurud ju treiben, mit welchem auch ber gange Thonawstrom were verfichert worben, burch viel vuterichied= liche Abichidungen bund bewegliche Schreiben einen Succurg begert.

Ganz so geht es nun allerbings nicht weiter. Der Gründliche Bericht ist meistens nur ein Auszug aus dem Bairischen Discours; er fällt mehr als einmal aber selten wieder mit ihm wörtlich zusammen. Bei der Erzählung der Unterhandlung in Schlesien kommt der Bersasser auß neue auf das Perduellionis Chaos zurück, aus dem er z. B. die Klage, daß dem kaiserlichen Bevollmächtigten Trautmannsborf "von seinen vorgehabten Tractaten nichts eigentliches communicirt" — der andere hat: ex aula missis nihil, in quo momentum esset, communicavit — herübernimmt. Bon umfassender eigener Insormation ist hier überall nicht die Rede.

Bei dieser Beschaffenheit des Berichts fällt es nun besonders ins Gewicht, daß er für gewisse Ereignisse in dieser Geschichte, die seit Reproduction derselben durch Khevenhiller allgemein angenommen sind, die vornehmste Quelle ausmacht. Was über die Zusammenkunft in Bilsen und den dort unterzeichneten doppelten Revers in alle Geschichtsbücher eingedrungen ist, beruht zunächst auf dieser Schrift. Darin heißt es S. 247 bei Murr: Flow habe die Formel einer Obligation vorgelegt, "darinnen aber auch sonderlich diese Clausula bezuissen gewesen, so lang er Friedland in Ihrer Kahs. Mah. Diensten verbleiben und zu befürderung deroselben Diensten sie gebrauchen würde, es ist aber dieses alles mit sleiß auss einem vormittag gleich vor dem Essen tractirt worden, damit inmittels die Zeit gewunnen,

vnnd Ilo darauff alle Commendanten ben dem vorhero schon zuge= richteten Pancket ben sich behalten, da dann der vorhero abgelesene Schluß wiederumb umgeschrieben, die vorbemelte substantial Clausula außgelassen, und nach auffgehobener Tafel, da die mehresten mit dent Bein ziemlich beladen gewesen, zum vnterschreiben fürbracht", u. f. w. Das ist nun fast ber controverseste Bunkt ber friedländischen Geschichte und einer ber wichtigsten. Die Vertheibiger Wallensteins haben freilich die Sache einfach geläugnet; auch einer seiner Gegner, Aretin, nimmt an, die Claufel habe wohl nie in dem Reverse gestanden: das mit ist aber die Sache nicht abgethan. In dem Verhöre eines der Angeklagten, Mohr von Waldt, ist ausführlich bavon die Rebe. Mohr, der eine hohe Stelle in der Armee bekleidete, sagt, Neumann habe ein Concept des Neverses verfaßt, worin des Kaisers keine Meldung geschehen: "er selbst Feldmarschall-Lieutenant Mohrwald habe Jlow gefragt, "warumb die Wort, daß Ihre Kahs. Maj. Dienst angesehen, nicht darin bemeldt seien", was Flow damit entschuldigt habe, daß es sich von selbst verstehe. Man sieht unwidersprechlich, daß von dieser Differenz die Rede gewesen ist. (Bgl. Archiv der österr. Geschichtsquellen Bb. XXV.) Doch durfte man baraus nicht schließen, daß es mit ber Erzählung von den verschiedenen Formeln ber Verpflichtung, von denen die eine vor Tisch vorgelesen, die anbere nach Tisch zur Unterschrift vorgelegt worden sei, seine vollkom= mene Richtigkeit habe. Die größte Beachtung verdient ohne Zweifel ber Bericht bes spanischen Gesandten Dnate — berselbe, ber am Schluß gebruckt ift. Dnate erzählt: Wallenstein selbst habe in ber schriftlichen Obligation die Clausel, daß das Bersprechen nur so lange gültig sein solle, als er im Dienste bes Raifers sei, nicht bulben wollen und sie ausgestrichen; barüber sei bann große Bewegung ent= standen, denn Bielen sei die Auslassung bieser Clausel unangenehm gewesen; endlich aber, bei einem großen Banket bes Oberst Jlow, sei die Obligation ohne die Clausel unterzeichnet worden. Ich will auch bas nicht unbedingt annehmen; nur so viel geht baraus hervor, baß von der Differenz schon vor dem Banket die Rede gewesen ift. Und bas stimmt nun sehr wohl mit der Aussage Mohrwaldts überein. Alles, was diefer von seinem Gespräch mit Ilow erzählt, ift vor Tisch geschehen, unmittelbar nach der Verhandlung mit dem Herzog. Dann wurde das von Neumann nach Anweisung Friedlands verfaßte Concept, in welchem die Clausel nicht enthalten war, vorgelegt, und man unterschrieb es auf ber Stelle. Einige 11 noch bei Tisch erfolgt zu sein.

Demnach trage ich kein Bebenken, Die viel wiederholte Ergählung zu verwerfen.

Die Frage ift nur, wie sie in ben Grundlichen Bericht, ber bier sonst mancherlei Gutes bat, gekommen ist. Ich nehme unbedenklich an, daß sie der Berfasser aus dem Chaos perduellionis schöpfte, das er so oft copirt. Da heißt es (3. 147): Sed hoc notandum est, quod primae literae, quae subscriptae fuere, clausulam continuerint, quamdiu Fridlandus in Caesareae Majestatis fide permanserit Caesarisque servitia curaverit. Sed bene jam potis (ducebantur quippe statim post subscriptionem ad paratum eo fine convivium) subjecta fuerunt alia ad subscribendum exemplaria, quod pluribus opus esset. Omissam vero clausulam cum nonnulli adverterent, excusabat loquax Iloius, parum interesse: sufficientem enim Caesareae Majestatis mentionem in principio contextus fieri. Das ist eben basselbe, mas ber Grundliche Bericht hat, nur daß es hier noch etwas weiter ausgeschmückt worden ist. Der eigentliche Autor der Erzählung ist der Berfasser bes Chaos. Ich werbe jogleich ihm in biesem Werkchen noch einen besondern Artifel widmen. Bur Sache bemerke ich nur noch, daß in dem ersten Theile des Chaos (S. 141. 142) von dem Ereigniß in Bilsen bereits die Rebe war und zwar auf sehr ein= gebende Beise, wobei von dem Widerspruch, der sich bei der Unterschrift der Obligation erhoben, die Rede ist, nicht jedoch von dem Banket, noch von der Verwechselung der Formeln. Das ist eine nach: trägliche Erfindung. Man sagte im Bublifum, wie fich bas auch in einem Berichte nach Munchen findet: bei dem Banket, wo es tumultuarisch herging, seien auch noch Unterschriften erfolgt. Daraus und aus der verworren bekannt gewordenen Notiz, daß Friedland eine in die Obligation aufgenommene Clausel wieder beseitigt habe, ist bann diese Erzählung durch die populäre Phantasie gebildet worden.

Kommen wir nun wieder auf Khevenhiller, so würde von bessen Zusätzen die Rede sein mussen, von denen wenigstens einer zumeift Glauben gefunden hat.

Nachbem er (XII, 1128) von dem Bericht Sesyma's zu einer Wiederholung des Gründlichen Berichtes übergegangen ist, und zwar ohne allen Absat, folgt er diesem auf der nächsten Seite noch, dann aber flicht er eine Erzählung über die Sendung Quiroga's ein, an die sich eine Erwähnung des Verhältnisses zwischen Wallenstein und seinem Neffen Maximilian knüpft, die wir beide in dem Bericht nicht finden.

Bon Pater Duiroga wird berichtet, er sei von den beiden in

Wien anwesenden Gesandten, Castaneda und Onate, nach Pilsen geschickt worden, um ihnen Auskunft über das Thun und Treiben Wallensteins zu verschaffen; der habe nun durch geistliche Vermittelung das verrätherische Vorhaben Wallensteins erkundet, und dann in Wien den beiden Herren Meldung gethan in der höchsten Stille und sub juramento.

Aber wir wissen, daß die beiden Gesandten wetteifernd mit einander längst ihre eigenen Erkundigungen eingezogen hatten: von einem spanischen Agenten im Lager hatten sie so viel erfahren, daß sie keinen Zweifel mehr hegten. Wir haben den ziemlich ausführlichen Bericht Quiroga's und theilen ihn unten mit; darin ist jedoch kein Wort davon enthalten, und eigentlich kein Raum dafür.

Bon dem jüngeren Wallenstein meldet Khevenhiller, er habe sich mit seinem Oheim entzweit: trotz der Gefahr, seine Expectanz auf die Nachfolge zu verlieren, habe er sich nicht zu dem geringsten Präziudiz seines Kaisers verstanden. Das soll noch vor der ersten Pilssener Zusammenkunft geschehen sein. Aber selbst dies Factum ist mehr als zweiselhaft. Nach einem Schreiben Castañeda's vom 22. Januar, zehn Tage nach der Zusammenkunft, war er erst damals abgesertigt worden: "viene esser depachado." In einem späteren Schreiben Dñate's heißt es dann: der Herzog rede seinem Neffen viel von seisnem Gehorsam gegen den Kaiser vor, und betrüge ihn dadurch.

Diesen authentischen Rachrichten gegenüber kann sich die Ergäh-

lung Rhevenhillers gewiß nicht behaupten.

Wie aber? einer ber höchsten kaiserlichen Staatsbeamten ber mit dem spanischen Botschafter auf das genaueste bekannt war, soll alle diese Falschheiten geglaubt und erzählt haben?

Man verzeihe mir, daß ich daran zweisele. Ich meine, daß diese Excerpte mit ihren Weglassungen und Zuthaten von den Unterarbeitern herrühren, welche den annalistischen Stoff sammelten und ihn zugleich in einem der kaiserlichen Politik angemessenen Sinne bezarbeiteten.

Khevenhiller, der Staatsmann, hat daran schwerlich persönlichen Antheil genommen. Was hätte er alles sagen können, wenn er gewollt hätte? Dnate erwähnt ihn unter den Mitgliedern des geheimen Rathes, welche ihm nach dem Fall Wallensteins die definitiven Vorsichläge zur Vereinigung der spanischen und deutschen Streitkräfte machten, die darnach befolgt worden sind. Von Dingen dieser Art aber schweigen die Annalen.

5. Alberti Fridlandi perduellionis chaos ingrati animi abyssus, cum licentia superiorum anno MDCXXXIV. (am Schluß unterzeichnet mense Martio.)

Wenn man so oft genöthigt ist, wie von den späteren Darsstellungen auf den Gründlichen Bericht, so von diesem auf das Perduellionis chaos zurückzukommen: welche Bewandtniß hat es mit dieser Schrift?

In der Vorrede versichert der Autor, wie oben berührt, daß er nur das melde, was er als Privatmann gesehen, gehört und erfahren habe; denn der Kaiser halte es noch nicht für rathsam, das Geheimere mittheilen zu lassen, vielleicht auch deshalb nicht, weil er lieber zusrüchalten, als noch mehr aufreizen wolle. Sein Werken besteht aus drei Abschnitten, von denen die zwei ersten die verschiedenartigsten Waterien in einander mischen. Da ist viel von den Zügen Teuffenbachs im Jahr 1631 und 32 die Rede; zwischen denen wird eine Erzählung über die erste Zusammenkunft in Pilsen eingeslochten; dann folgt wieder eine Anmahnung an den Kaiser und eine Notiz, die das Datum des 24. Januar 1634 trägt: man fühlt sich versucht, das Eine mit dem Andern zu verwerfen und bei Seite zu legen.

Darin thäte man jeboch Unrecht; benn etwas Aechtes liegt babei boch zu Grunde, wenn es auch ursprünglich eine andere Gestalt geshabt haben mag.

In ber angeführten kleinen Sammlung von Ovorsty findet sich unter andern Briefauszügen aus den Papieren Slawata's eine Mittheilung mit dem Titel: Aliud ex Bohemia 1634, welche wörtlich mit dem Chaos perduellionis übereinstimmt. Ich will nur die Stelle über die Zusammenkunft von Pilsen anführen, welche, wie wir sahen, von Bedeutung ist. Da heißt es nun

#### in bem Chaos:

Duodecim in mensa coram omnibus ostensarum Epistolarum originalibus probari, inquit Iloius, consilia Principes cum Imperii libertate opprimendi et haereditariam Monarchiam machinandi. Dictatoris sui acta in Aula cavillari. Illi toxicum, Exercitui interitum cogitari et parari ab iismet, pro quorum laribus et focis vitam suam et fortunas omnes exponant.

## in bem Briefercerpt, Aliud ex Bohemia:

Duodenis ostensarum epistolarum originalibus probari consilia principes cum imperii libertate opprimendi et haereditariam monarchiam machinandi: imperatoris sui acta cavillari, illi toxicum excercitui interitum cogitari ab iis, pro quorum laribus et focis vitam suam et fortunam exponant. Ex Questenbergeri ab Aula missi instructione additisque Caesaris litteris omnia perspicue demonstrari. Ob quas aliasque enormes injurias, diversas offensiones, et contra eum machinationes, velit Generalissimus et debeat Caesari resignare Imperatoriam potestatem.

Questenbergeri instructionem et praesentes literas omnia docere, ob quas aliasque injurias et machinationes velit et debeat caesari resignare imperatoriam potestatem.

In beiben folgt die Sendung der Obersten an den General, der nicht übel als exorabiliter inexorabilis bezeichnet wird, und beffen Zusage alsbann die Unterschrift des Reverses herbeiführt, "welche manchem sehr schwer wird", aber sie geschieht. Es werden fünf Exemplare deffelben ausgefertigt; alles ist vollendet; bann schreitet man zum Banket: magna convivia magnum diem excepere. Das Chaos hat einige Zusäthe; z. B. wird darin ein nach Schlesien bestimmtes Exemplar ermähnt, welches bas Schaffgotschische sein könnte, wovon in dem Briefercerpt nichts steht; dieses hat wieder die Namen ber an Friedland abgeschickten Deputirten, die im Chaos fehlen; ber Brief war mit einer Rücksicht auf Friedland geschrieben, die in dem Chaos wegfällt, wogegen hier wieder andere Rücksichten auf die noch Lebenden eingetreten find. Bon einer Berwechselung der Reverse bei bem Banket ift aber in beiben nicht allein nicht bie Rebe, sonbern sie wird durch den Verlauf der Erzählung ausgeschlossen; ebensowenig bon bem Plane Friedlands auf die böhmische Krone; bessen Absichten sind herstellung ber Emigranten in ihre Guter, ber Prediger in ihre Stellen, Aufhebung bes faiferlichen Ebictes, Berbindung mit ben Churfürsten zu biesem Zwed; für biese Sandlungen verspricht man ihm die Unsterblichkeit. Locis suis restitutis exulibus, delubris pracdicantibus, sublato caesareo edicto et electorum obtento exercitu - so heißt es in beiden Texten. Bemerkenswerth durfte noch eine Abweichung sein, die sich auf den Bapft bezieht. Bei den Borrichtungen zu einer neuen Zusammenkunft und neuen Gelagen in Prag heißt es in bem Brief: Pacem convivia dabunt, sed pacem non pacem, cui nec Roma in caput suum contradicet, etsi religio decrescat, dum Austria nimirum non crescat. Der Schreiber hat offenbar die Meinung, daß man in Rom allenfalls bewogen werden könne, auf die Berhandlungen Friedlands einzugehen, und zwar aus Abneigung gegen Defterreich. Das Chaos brudt fich hierüber etwas alimvflicher aus; nach den Worten non pacem heißt es: cui licet Roma Patresve patrati non contradicerent, vera pax tamen non erit. Sed decrescat non nihil Religio, dicet aliquis, dummodo

Austria non crescat amplius. Der Berfasser will nicht Bort haben, baß ber Papst selbst biese Meinung begen tonne: von Desterreich ift er fest überzeugt, es werbe auch im Unglud triumphiren.

Kommen wir nun auf den dritten Abschnitt, bei weitem den wichtigsten und den einzigen, den man bisher benutt hat. Er führt die besondere Ueberschrift: Fridlandus, ultimus Machiavelli partus; denn den Machiavell habe Wallenstein mehr studirt, als Alexander der Große den Homer.

Da wird nun die Meinung, daß Wallenstein in ben letten Jahren auf nichts als Berrath gesonnen, umftandlich ausgeführt. Der Autor nimmt an, Guftab Abolf habe icon bor feiner Ueberfunft nach Deutschland in Berbindung mit Ballenftein geftanben; er wurde fich fonft gar nicht bagu entschloffen haben; zwischen ihnen babe ein Bundniß bestanden, in Folge beffen, nachdem Guftav Abolf ber Ober Meifter geworben, er fich nicht gleich nach ben Erblanden begeben habe: - non absque foedere - ftatt feiner fei Arnim auf ben Grund einer formlichen Aufforderung nach Bohmen gefommen, und bann bei ber Busammentunft in Raunit gwischen ibm und Wallenstein ausgemacht worben, daß biefer bas Generalat wieder annehmen folle, und gwar unter Ginraumung einer bictatorifden Bewalt. Die Kriegsbandlungen erscheinen nur als Spiegelfechterei befreundeter Teinde: nicht allein bas Bufammentreffen bei Murnberg, fonbern auch bie Schlacht bei Lüten. Gelbft ber Gieg von Steinau wird einer vorangegangenen Uebereinfunft gwijden Urnim und Fried: land quaeschrieben, bamit ber Raifer binter bas Licht geführt werbe. Eigentlich ift es biefer Mutor, ber bie Auffaffung aufgebracht bat, bie feitbem in fo vielen Büchern wiederholt worden ift. 36m ift Ballenstein maximus generis humani impostor.

Einige Beachtung möchte seine Schrift nur auf den letten Seiten verdienen, welche die Ratastrophe in Pilsen und in Eger behandeln. Unter anderem zeigt sich, daß er über den Obersten Bechund dessen Erlebnisse in Pilsen gut unterrichtet war. Was er erzählt, stimmt fast wörtlich mit dem überein, was in einem erst durch Förster bekannt gewordenen Briefe zu lesen ist; z. B. wenn das Chaos sagt: Beckius a Fridlandio vocatus insuetis rituum honorum verdorumque lenociniis mulcedatur, so heißt es in dem Briefe Becks an Gallas: "hat mich Friedland zu sich gefordert und mich angefangen zu caressiren, so ich nicht von gewohnt." Ich behaupte nicht, daß der Brief dem Autor vorgelegen habe; seine Relation ist selbst ausstührlicher als der Brief; er wird mit Beck gesprochen und die

Borgänge von ihm vernommen haben. Wir beschäftigen uns hier mit untergeordneten Hervorbringungen, die kaum noch zur Literatur gehören; aber auch aus denen läßt sich zuweilen noch etwas lernen. Unser Autor theilt über die Borgänge in Prag, in dem Augenblic als sich die Garnison für den Kaiser erklärte — so weit reichte seine Kenntniß — bemerkenswerthe Notizen mit, die man nicht verwerfen kann. Aber über die eben vorangegangene zweite Zusammenkunst in Bilsen ist er sehr schlecht unterrichtet. Er läßt da einen Bortrag halten, der nach seiner eigenen Erzählung bei der ersten Zusammenkunst unst vorgekommen war. Bei der zweiten war von Questenberg und Quiroga nicht mehr die Rede, sondern, wie er angiebt, von ganz andern Dingen.

Die Frage über die Glaubwürdigkeit des Autors tritt besonders noch bei einem Moment von historischer Bedeutung hervor, der Ermordung Friedlands in Eger. Der zweifelhafte Bunkt ift folgender. Nach der Erzählung des Gründlichen Berichtes haben sich die Obersten bereits am 24. Februar, als sie ber Verhandlungen Wallensteins mit ben Schweden und den protestantischen Nachbarn inne wurden, zu ber Ermordung Wallensteins entschlossen. Butler weist bas kaiserliche Patent und eine von Gallas empfangene "Orbinant" vor; Gorbon und Lekley verbinden sich mit ihm, weil sonst die Conjunction Wallensteins mit dem Feinde binnen zwei Tagen geschehen könne und es fein anderes Mittel gebe fie zu verhindern, als ihn und seine Ge= noffen als entbedte Verräther an ber Majestät umzubringen; fie bereinigen sich bazu mit einem körperlichen Jurament. Um 25. früh haben sie noch eine Audienz bei Friedland. Durch das, was sie da hören, bewogen, gehen sie zu Rathe, wie sie "ihre hievor geschöpfte Resolution zur Execution bringen möchten", und beschließen zu bem Ende, Jlow, Terzka, Kinsky, Neumann auf bie Burg zu Gafte zu laben.

Etwas verschieden lautet die Darstellung in der Schrift, welche die betheiligten Obersten unmittelbar nach der Handlung selbst herauszgegeben haben.

Apologia. Kurțe doch gründliche Ausführung, wie vnd auß was Ursachen von etlichen redlich vnd getrewen Kähs. Kriegs Obristen und Cavaliren . . . . Albrecht von Friedland sonsten Wallensteiner genandt, mit seinen . . . Adhaerenten . . . . den 25. diß zu Nachts zwischen 9 vnd 10 Bhr auß dem Mittel geraumet . . . . worden.

Diefer ihrer eigenen Erzählung jufolge nahmen Gordon und

. .

Legley am 24. allerdings wahr, daß Friedland in den gefährlichsten Berbindungen stehe. Sie fürchteten besonders für Ellenbogen, und beschlossen, ben Sauptmann biefes Postens aufzufordern, denselben in guten Bertheidigungsstand zu setzen, damit die Getreuen dahin ihre Buflucht nehmen könnten: weiter waren fie bamals noch nicht ge= Am 25. haben sie die erwähnte Audienz. Erst auf die Auffotberung, dem Kaiser unbedingt abzusagen, nach alledem, was bann weiter vorkam, nähern fie sich bem Oberst Butler, "welchem sie anfangs noch nicht .... trauten"; erst bann, sagen sie, "seien sie schlüssig worden, sich mit einander zu verschwehren, heut zwischen 9 und 10 Uhr selbige alle aus dem Mittel zu raumen, darzu ihnen .... wohl gedienet, daß auf den Abend sie sich selbst zu Gordon in die verschloffene Burg zu Gast gebeten." Die Differenz ist in so fern nicht unwichtig, als die Motive ihrer Weigerung, sich von dem Kaifer zu trennen, dunkel bleiben und felbst zweifelhaft, wenn sie ben Beschluß schon früher gefaßt haben. Wie verhält sich nun der Autor des Chaos dazu? Er läßt Butler den beiden Broteftanten ichon am 24. ben faiferlichen Befehl, Friedland und feine Anhänger todt oder lebendig einzubringen, vorlegen. Leßley tritt ihm bei, Gordon ist noch zweifelhaft. Nach der Audienz aber tritt auch ber bei, und fie entschließen sich gleichsam durch göttlichen Antrieb, die Rebellen hinzuschlachten: Deo feruntur ad mactandos perduelles. Er versichert, sie hätten bas faiferliche Patent zwar empfangen, aber noch nicht gelesen. Ich benke, es kann kein Zweifel sein, bag mir ber Erzählung ber Betheiligten zu folgen haben; diese allein macht bie Sandlung verständlich, fie find in ihrer Sache bie besten Zeugen. Die hiftorische Methode fordert es ohnehin gebieterisch. Wenn ber Gründliche Bericht davon abweicht, fo beruht das wohl auf der Erzählung bes Chaos selbst. Einige Momente, die der Bericht über die Audienz bemjenigen einfügt, was wir aus der Apologia erfahren, stammen ebenfalls aus bem Chaos. Der Gründliche Bericht vereinigt biefe Nachrichten, hat aber baburch ber Wahrheit Gintrag gethan; benn wie in allebem, was er nicht vor sich sah und erlebte, ist ber Autor des Chaos auch hier unzuverlässig.

Wir sehen, welch eine Rolle er in dieser Geschichte spielt; auf ihn führen sich einige allgemein angenommene Erzählungen zurück; für die verrätherischen Umtriebe Friedlands ist er die vornehmste Quelle; er hat die spätere Auffassung in ihren Grundzügen beherrscht. Wer aber war nun dieser Autor? Im Jahre 1629 war er selbst in Madrid; einige seiner Bemerkungen stimmen wörtlich mit dem überein,

was wir in den Depeschen des spanischen Gesandten sinden; damals lebte er in Prag. Wir wollen keine Vermuthung über seinen Namen wagen: auf den Namen kommt so viel nicht an: schon genug, wenn wir ungefähr seine Stellung kennen. Uebrigens war er ein gelehrter Mann, wie seine Erinnerungen aus der alten Geschichte, die er häusig einslicht, beweisen, selbst mit einer gewissen Ostentation Nachahmer des Tacitus. Das Vorkommen seiner Briefe in den Papieren Slawata's deweist, daß er mit diesem in naher Verbindung stand. Ich benke, der intellectuelle Urheber des großen Verschwörungs-Chaos zur Erwerbung der böhmischen Krone ist Slawata gewesen, der nächste Verwandte und bitterste Feind Wallensteins. Feinbschaft wird durch den Tod nicht ausgehoben.

# Aus den fächfischen Berhandlungen.

1. Puncta, fo Chur Brandenburg beh der Conferent zu. Torgaw vbergeben worden, Ao. 1632.

Summa bes ienigen, was off seiten ber Euangelischen, ben ber Rey. Maitvnb ben Catholischen Ständen zusuchen, vnnd barauff zubestehen, billich etachtet wirdt.

In gemein und in Summa wirdt an seiten ber Evangelischen biefes begehrt, daß sie, sowol in Geistlichen als Weltlichen sachen, wiederumb in die Frenheit, das Recht und die Sicherheit, welche sie vor diesem gehabt, gesehet, und was bem Zugegen eine Zeit hero fürgelauffen, abgeschafft werben möge.

Diefes nun Zuerreichen, wurden furs Erfte in Beiftliche Sachen nachfolgende Puncta billich ju begehren fein:

- 1. Daß das in Anno 29. publicirte Kehserliche Edict genglich cassirt werde.
- 2. Daß ben Euangelischen Ständen, über alle die Geiftliche güttern, so in Anno 1618 bey angehung der Böhemischen Buruhen, schon eingezogen, Ingleichen über alle die Erts- vnd Stiffter, so damahls schon resormirt gewesen, genugsame vnd bestendige Bersicherung, vf alle künfftige Zeit gesichete.
- 3. Daß hinfuro die potestas reformandi aut de religione disponendi, ben allen und ieden Ständen des Reichs, und insonderheit auch ben den Reichs Städten, und zwar soviel dieselbte betrifft, nicht allein someit ihre Stadtmauern gehen, sondern auch, soweit sich ihr gebieth vf dem Lande erstreckt. Wie auch der frehen ReichsRitterschafft, absolute vf die Landesfürsliche Obrigkeitt, oder Hoheit, gewiesen werde, Also, daß ein ieglicher Standt vom kleinesten big zum größen, in seinem gedieth wegen lagung oder einsührung der Catholischen oder Euangelischen Religion, es also anstellen möge, wie ers in seinem Gewissen verantwortlich befindet. Was aber die Einklinften der ienigen Stiffter oder klöster betrifft, welche Anno 18.

noch nicht eingezogen ober reformirt gewesen, berfelben halben möchte es enblich off handlung und vergleichung ber bepberfeits Stände bestehen.

- 4. Daß der Geistliche Borbehalt entweder gar cassirt, oder ia zum wenigsten 1. die ienige Stiffter, so vor dem Religionfrieden bereits resormirt worden, 2. der casus, wo eine Euangelische Person, wissentlich, zu einem Ertstifft, Bistumb, oder praelatur erwehlet, oder postuliret wirdt, Ind 3. auch der Fall, wo einige ErtsBischoffe, Bischoffe oder Präsaten, sich mit und zusampt ihren Stifftern und Capituln, der resormation in ihrem Stifft oder gebieth verglichen, nominatim excipirt werde, Und also der Geistliche Borbehalt alleine in dem fall stadt habe und behalte, wovon die Wortt eigentlich reden, Wann nehmlich ein Ertsbischoff, Bischoff oder Prästat, der zu der Zeit, wie er erwehlet oder postuliret worden, noch Catholisch gewesen, nach der Zeit wieder willen seines Stiffts oder Capitule, Euangelisch werden oder resormiren wolte.
- 5. Daß bie außiagung ber Buterthanen, so in ber Religion von ihrer Herrschafft discrepiren, entweder gant, vud zumahl, oder ia zum wenigsten bei den Buterthanen, so über dem exercitio der Euangesischen Religion, durch die declarationem Ferdinandi, oder durch special-reversalen und privilegia versichert sind, abgeschafft, und aufs wenigste in allen fällen die allzugroße persecutionen derselben, moderiret und gesindert werden.
- 6. Daß bieses zu einer allgemeinen Regel stabilirt werbe, baß zwischen ber Catholischen und Enangelischen Religion, allerdings und durchaus eine gleichheit gehalten werde, und was der einen Religion zugethanen Ständen in ihren Gebiethen zuthun frenstehet, auch der andern ebenmäßig fren und beuorstehen solle.
- 7. Daß die in dem Religionfrieden enthaltene Suspension der Geistlichen Jurisdiction, soweit erläutert werde, daß sie nicht nur in etlichen stücken alleine, sondern in omnibus et quoad omnia gegen die Stände, so itt Euangelisch wären, oder kunfftig werden möchten, und ihre Lande, stadt haben solte.
- 8. Daß die schäblichen axiomata der Dillingenschen Juristen, und anderer Päpstischen Scribenten, welche entweder die validitet oder Bestendigkeit des Religionfriedens ansechten, oder restringiren, oder doch den Euangelischen Ständen gleichsamb statum controversiae moviren, und Ihnen die fähige keit des Religionfriedens abschneiden wollen, damniret und öffentlich versworssen werden.
- 9. Ob kunfftiger Zeit abermals tiber bem verstande bes Religionfriedens fireittigkeiten awischen ben Catholischen und Euangelischen Ständen entfteben sollten, daß deren decision gar nicht behm Rehserlichen hofe, sonbern allein ben benderseits Ständen einmuthigen gutlicher vergleichung, oder aber einem solchem Rechtlichen Auftrage, da die erkendtnus bei Leuten von behder Religion in gleicher Anzahl bernhe, bestehen solle.

10. Daß über alle biefe puncta eine beutliche resolution und erflehrung begriffen, und uff offentlichem Reichstage sanciret und publiciret werbe.

In Politischen bingen wären gleichergestalbt nachfolgenbe puncta billich ju urgiren.

1. Daß die bigherige Kriegespressuren ins gemein abgeschafft, und keine Stände zu einiger contribution angestrenget werden sollen, als die durch herkommene wege uff offenem Reichstage mit gutem willen eingegangen.

2. Dag insonderheit mit Auftwertigen Potentaten fein Rrieg angesangen werbe, ober ia tein Stand hulffe bargu guleiften verbunden feb, es ge-

sche bann communi laude statuum in comitijs.

3. Daß nach geschehener Satisfaction an die Guangelische Stände, bnb getroffenem Frieden mit dem Könige zu Schweden, alle arméen, sowol die Keyserl. als der Catholischen Stände, gentzlich gecassirt, und die Catholische Liga totaliter aufgehebt werde, Bnd auf alle künftige Fälle, da ein theil die Waffen quocunque praetextu ergriffen, dem andern solches auch beuorstebe.

4. Daß die Confiscationes, deren man fich am Rep. Hoffe nun eine Beit hero, in anderer Stände Landen, gegen die ienigen und deren Gutter unterstanden, die fich etwa ito, oder vor der Zeit in Krigsdiensten gegen die Rey. Mait. gebrauchen laffen, abgeschafft und nicht mehr angemaffet

werben mogen.

5. Daß zu erlangung vnparthepischer Justit, sowohl der Rey. Reichs-Hospkath, als das Repsersiche Cammergericht mit Leuten von bezden Religionen besetzt werde, und in denen sachen, wo Euangelische mit Catholischen zu litigiren haben, alle Zeit Assessores vonn bezden Religionen, pari numero erkennen mögen.

6. Daß es wegen ber Chur Pfalt in specie vff richtige billiche maße ac-

commodirt werde.

- 7. Daß die Sertzoge zu Medelnburgt, ohne vorbehaltung einiges fernern processes, zu ihren Fürstlichen Würden, Landen und Leuten restituirt werden.
- 8. Daß ber Herzog zu Bommern, Churfürst zu Brandenburgt, bud alle bnd icbe Stände, so mit bem Könige inn einige Borträge (sic) geschritten, genugsamb versichert werben, baß sie beshalber in alle ewigkeit, ohne alle gefahr und schaben sein und bleiben sollen.

9. Daß die Stände, welche dem Leipzigischen Schlusse zu renunciiren genothiget worden, solcher ihrer renunciation erlagen und totaliter im

vorigen ftandt wieder gefett merben.

Ich nehme diese Punkte auf, weil sie die Tragweite der protestantischen Forderungen und zugleich ihren Zusammenhang mit den
dem Kriege vorangegangenen Bestrebungen und Anträgen bündig erkennen lassen. Sie lagen bei den damaligen Berhandlungen mit dem
Kaiser und dem Herzog von Friedland zu Grunde, freilich nicht ohne
mannigkaltige Modificationen. Etwas weiter zurück liegen die in dem
Buche: die Pirnischen und Pragischen Friedenspacte, S. 291 mitgegetheilten media futurae pacis. Da wird das Jahr 1612 als Ror-

maljahr festgesett und Manches mit noch genauerer Beziehung auf die vorangegangenen Streitigkeiten bestimmt. Daß unsere Artikel später sind, ergiebt sich daraus, daß Brandenburg bei seinen Bemerztungen zu den andern eine nähere Bestimmung über die Berbindung des jus territoriale mit dem jus reformandi sordert, welche hier erzsolgt ist. Artikel 8 des ersten Entwurses, welchen Brandenburg als "gar wohl gesett" lobt, erscheint in dem zweiten, dem unsern, als Artikel 7. Doch ist der erste Entwurf keineswegs dei Seite gelegt worden. In späteren Verhandlungen wird ausdrücklich darauf Bezug genommen. Man sollte diese Entwürfe einmal zusammenstellen, weil sie Idee von dem Verhältniß der Confessionen im Reich ausdrücken, an der man die zum Brager Frieden sethielt.

2. Schriftwechsel zwischen Churfürst Johann Georg von Sachsen und General Arnim über bie Berbindung mit Wallenstein.

Der herr Gen. Leutenant Arnimb Erinnert bub fucht erleuterung in eglichen Buncten.

Dregben ben 20./30. Januarii 1634.

Durchlauchtigster Hochgebohrner Churfurst E. Chrfl. Durchl. Seinbt meine untertenigste gehorfambfte bienfte bevohr, gnedigfter Berr, höchlichen hatte Ich zwahr zubitten gehabt, Ban E. Cuhrfl. Drchl. mich mitt ber reiße ju G. Fürstl. gn. Herzogen zue Fribelandt gnedigft verschonen wollen, dieweil Ich aber consideriret, daß Er auf meine wenig perfohn folder gestaltt gezilet, daß er absonderlichen, einen ichluß mit mihr zu machen gemaint und auch die Bolfart des S. Rom. Reichs auff ben Geligen friden beruhet, Sabe Ich nicht viel barinnen difficultiren mogen, Richt zwahr baf 3ch bohr andern, etwas nutliches barin querrichten mihr getrauen follte. Sondern weil 3ch allezeit auß Chriftlichen wolgegrundeten fundamenten, bazue gerahten, daß ich nicht edwa ein bofen argwohn alf Ban folches nuhr jum ichein von mihr geschehen mare, In beme ich mich, ba es fich bague ebtwas anließe, anito ber bemuhung entzihen woltte, auff mihr laden möge, Ihr Fürfil. g. auch barauff ichon vertröftunge gegeben, Go lache ben E. Churfl. Durchl. gnedigster verordenung Ichs billig beruhen. Alleine wie es eine vberaug hohe und fehr wichtige sache, Go Erfordert dieselbe auch eine gewaltige groefte Bohrsichtigkeit, die woll Menschlichen, Insonderheit meinen wenigen Berftande weit obertrifft, und weil folche nirgents anders alf von dem vielguetigen Gott erbeten und zuerlangen fein, Bag nuhn durch bife gnedige v. Rante's Werte XXIII.

Eingebung, mihr in ber Gille behfallen wollen, habe 3ch nöthigk Erachtet, E. Cuhrfl. Durchl. hocherleuchte gedanden und gnedigsten befelich mich barein querholen,

Daß E. Cuhrfl. Durchl. von berofelben vohrnehmen herren geheimbten rehten mihr einen Zuorbenen werben, Zweiffle Ich nicht, Beil die wichtigkeit biefes negotii solches Erfordert, von Ihr Kan. Man. selbsten, und hienach auch von Ihr Fürftl. gn. herzog zu Fribelandt es begehret,

Demnach aber diese schiedung, nicht zu einer relation, sondern tractation vnb Entlichen schlusses angesehen, Erfordert es auch eine vollenkombliche instruction,

Die ban barauff bestehen will, 1. mitt wehme, 2. auff mas Conditionen, vnb 3. mitt waß sicherheitt zu tractiren und zuschließen, Do würde nuhn zu ansangs eine erleuterung von nöhten sein,

- 1. Ob ohne der Catholischen Ligen Bolmacht, mitt Ihr Kay. May. die Handelung alleine anzutreten? Oder
- 2. Wann der Herzogk zu Fridelandt seinem ersten vohrschlage nach, ben ber meinunge beruhete, Daß die herrn rehte mit einander, Er aber absonderlichen, ohne behsein E. Cuhrfl. Durchl. Raht, mit mihr tractiren woltte, Ob 3ch mich mit ihme Ein zu laeßen,
- 3. Wan dieses bewilliget, Ob vohr begen ehe der anfangk zu ben tractaten gemachett, Ich vom Herzogen zu Fridelandt begehren solte, mihr die Bolmacht von Ihr Kay. Man. wohrzuzeigen,
- 4. Wan nuhn die limitata were, Er aber baruber schreiten, auch ebtwas anderes vud mehrers alf die herrn Rehte sich vergleichen konten, mit mihr schließen wolte, wie Ich mich barinnen zuverhalten?
- 5. Im fall aber keine Bolmacht verhanden Sondern zu E. Cuhrfl. Durchl. besten, vohr seine persohn, der Herzogk zu Fridelandt, mit mihr edtwas tractiren woltte, waß alf dann Butuhn?
- 6. Do auch der Herzogk zu Fridelandt sich so weit kegen mich herausließe, daß er von S. Kan. Man. disgoustiret, und sein Bohrhaben, wieder dersselben, und bem Hause Desterreich gerichtet, undt zu deßen, alß E. Cuhrst. D. ihigen Feindes Berderb zu handelen vorhabens, Wie Ich mich darinnen zuserzeigen und wie weit zu gehen?
- 7. Soltte aber, daß Ich zu Gott hoffen will, Ihr Flirstl. g. dieße einige Christliche intention haben, Haupt und glieder wieder mitt einander zu vereinigen und dadurch daß H. Röm. Reiche in ruhe und sicherheit zu setzen, So werden ohne Zweissel E. Cuhrst. Durcht. die conditiones solcher gestaltt verfaßen lassen, daß sie zu der Spre des allerheilichsten gottes, Fortpstantzung und Erhaltung seines h. Worttes zu bestendiger ruhe der Christlichen Kirchen, zu wolfart des Röm. Reichs und also gerichtet, daß in gemein alle, so sich nuhn nicht guet und muetwillig außschließen wollen, auß und Sinwertige darin begriffen, Alles waß ben werender vnruhe, zerruttet und verendert, im vorigen stande gesetzt, Ein ieder, wie er dei fridens Zeiten, gewesen, beh hoheit, Ehre, Stande und wurde, sandt und seuten, privillegien und Freiheitten, Verbleiben, und keiner mitt sugt sich deßen Zubeschweren, uhrsache haben könne, damit also der gangen Weltt kundt werde, daß E. Cuhrss. Durchs. zu keinem andern

Enbe, alf bifes zuerlangen, ihre Chriftliche maffen Ergriffen, Dag wirdt Gott belohnen, und alle Nachkommen werden es hochlichen ruhmen.

- 8. Soltten aber auff seiten Ihr Ray. May. Die conditiones nicht, aber von Berzogen zu Fribelandt wollen angenohmen werden, Ihr Fürstl. g. Ersböten sich auch bieselbe mit gewalt der Waffen, wieder alle die sich denen opponiren woltten, zu behaubten, begehreten aber Ein gleiches von E. Cuhrfl. Durchl. waß hierein zubewilligen?
- 9. Im fall man über diesem auch Einigt und Ihr Fürst. g. begehreten eine coniunction der Waffen, praetendirten aber daß Commando, wie Weit sich ihme hirein zu fügen?
- 10. Wen nuhn alles seine richtigkeit, wurde ohne Zweiffel biese frage Entsahren Bei welchen teile auf die approbation des schlußes, zusorderst zu dringen? dabei sallen nuhn allerhand sorgkliche gedancken vohr Insonderheit, Wan daß mißtrauen noch soltte in seinen Wurgeln verbleiben, den die sterckeste partei hette wider den bezwungenen, allzeit daß sie nichts Eindewilliget, und also zu keinem auch nicht obligiret Ein zuwenden, Waß hirein vohr ein heilsahmes und sicheres medicum zu finden?
- 11. Da nuhn nach ber Norm meine instruction burch gnedigen beiftanbt gottes ein schluß gemachet, Ob Ich zuforderft E. Cuhrst. Durchl. denselben zu verlesen, erstlichen oberschieden oder zu gewinnung der Zeit, bif auff E. Cuhrfl. D. ratification, als geschloßen vollen Zihen sollte?
- 12. Es mochte auch vielleicht ber Hertzog zu Fridelandt abermahlen auff eine Bereinigung beiber armeen geben, Ob solches zubewilligen,
- 13. Wan nuhn solche einigkeit aufgerichtet, So wurde auch davon zu reben sein, Wie dan entlichen mittel Zufinden, dadurch die officirer Contentiret, vnd die Soldaten gestillet, da des Herzogen zu Fridelandt gedanden dahin Zileten, Wan die sachen im Röm. Reiche gestillet und die bezalungen so gesichwinde nicht ersolgen konte, die armeen außerhalb teutschlandt anders wohin zu führen, Waß vohr hofnungk Ich ihme dazue machen sollte?
- 14. Ohne Zweiffl wirdt auch der Herzogk zu Fridesandt, alle seine bes muhungen nicht wollen vmbsonst tuhn, Wan er nuhn suchete E. Cuhrst. Durcht. mochten ihme zu einem billigen vnd rechtmeßigen recompens behulflichen sein, Wie weit Er darauf zu vertroesten?

So viel gnedigster Cuhrfurst ist mir in der Eille bengefallen, Zweifle aber nicht der gleichen werden in sleißiger nachsinnunge sich noch mehr finden, Ban nuhn E. Cuhrst. Durchl. gnedigst belibete, In der Zeitt Ich zu S. Cuhrst. Durchl. zu Brandenburg reise diesen wenigen puncten nachsinnen zu laeßen, undizbei meiner widerfunft darauff gnedigsten befehligt Zuerteilen, Hette Ich untertenigst darumd zubitten, Ingleichen auch, daß E. Cuhrst. D. dero hochsersauchten verstande nach selbsten allen Bohrsinnen, Waß mihr, zu einer volssommenen instruction weiter notigt fein wurde, von absonderlichen Erteilen wollte, So soll es an meiner eußersten bemuhung nichts Erwinden, Gott aber wirdt es schießen wie es sein gnediger wille, verbleibe

E. Cuhrfl. D.

pntert

Dresen, ben 20./30. Jan. Ao. 1634.

Churfi. Resolution off bes S. General-Leutenants erinnerte Buncten.

Dreften ben 3. Febr. 1634.

Der Durchlanchtigfte, Sochgeborne Fürst vnb herr, herr Johann Georg, Berzog zu Sachsen, Gulich, Cleue vnb Berg, des heiligen Römischen Reichs Erzmarschalch vnb Churfurft, Landgraff in Duringen, Margfgraff zu Meissen, Burgfgraff zu Magdeburgt, Graff zu ber Mard vnd Ravensbergt, herr zu Ravenstein, erinnert sich mit mehrerm, was bero bestalter General Leutenant, ber Wohledle, Gestrenge und Beste, herr Hanns Georg von Arnimb vff Böizenburgt, vor seinem Abreisen von hier nacher Perlin, wegen fürhabenber Friedens tractaten, für onterschiedliche Puncten in Schriften übergeben, und barüber Seiner Churst. Dhr. gnedigste Resolution gebethen.

Allermaßen nun Seine Churst. Dhr. mit dem herrn General Leutenant ganz einig, daß dieses eine oberaus hochwichtige ond sehr schwere Sache, darinnen große Borsichtigkeit zugebrauchen: Also wünschen Sie von dem GOTT des Friedens hirzu einen guten Ansang, glücklichen success, und einen solchen gemeinnüzigen ond seligen Außgangk, der zu beförderung der Ehre GOTTES, der Christlichen Kirchen zu Trost, dem heitigen Römischen Reich zu bestendiger Auhe, Nuz und Wolfarth, zu Erquickung soviel millionen harttbebrengter Winßenden vond blitweinenden Menschen, zu wieder ans ond auffrichtung des Reichs Grund Gesez vond anderer heitsamen allgemeinen Constitutionen, conservation der so theuer erwordenen Teuzschen Libertet, administrirung gleichmeßiger Justiz, Ausschen des hochverderblichen Mißtrauens, auch Stiftung und erhaltung guter Einigkeit und Vertrauligkeit der sämptlichen Chur-Kürsten und Stände beydes vnter sich, und zusörderst mit Irem Oberhaupt, gereichen möge.

Belangende hierauff die vom herrn Generalleutenant begehrte adjunction eines Geheimen Raths auff die Reise nach Bitsen, halten Seine Churfl. Durchl. dafür, weil der Herzog zu Friblandt nunmehr denselben allein begehret, auch der von Neuem oberschiefte Paß nur auff Ihn gerichtet, ond Seine Churfl. Ohl. nicht vernehmen können, daß noch zur Zeit Jemand von Reyserlichen Räthen daselbst antommen, Oder Churfl. Durchl. zu Brandenburgt ze. die Ihrigen dahin zu senden inn willens, es werde solcher Zuordnungt zie die Ihrigen debürffen, Sondern der herr Generalleutenant seiner tapfern Qualiteten und Geschäftigkeit nach, dieses werd ohne dieselbe rühmlich verrichten können-Ermessen aber hierben selbst für nöthig, daß ihm eine gewiße Instruction, derer mann sich zu vergleichen, ertheilet und ausgeantworttet werden misse.

Soviel bann die dren Haupt-Puncta Mit wehm? Auf was Conditionen? vnd mit was Sicherheit zu tractiren und zu schließen? betrifft, Da können Seine Churst. Durcht. nach reisser des wercks Erwegung, anders nicht befinden, alß daß mit des Derzogs zu Fridlandt Fürstl. G. als Kenserlichem hochansehnlichem Plenipotentiario und Gevollmächtigtem, die Tractaten vorzunehmen, Sintemal derselbe nicht suo nomine, sondern im Nahmen und off Befehl der Köm. Ken. Wait. den Kriegt sühret, die Armée anch Irer Ken. Mait. zusselsche derer sich dann Ire Fürstl. G. selbst, und die Officier sampt der Soldatesca verwandt gemacht, und werden Ire Key. Wait. das Arbitrium Belli et Pacis nicht absoluté von sich gestellet, Sondern Ihr, als das höchste Jus Majestatis, reserviret und vorbehalten haben.

I. Sonsten ift eine bekandte Regula, Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari. Item, de uno quoque negotio, praesentibus omnibus, quos causa contingit, tractari oportet. Item, Res inter alios acta, aliis non praejudicat etc. Wenn nun ber Rom. Rey. Mait. die Catholische Liga bas ganze Pacificationwerd fremmächtig anbeim gestellet hatte, und Seine Churfl. Durdil. weren des genugiamb verfichert, Es befunde auch ber Berr General Leutenant, daß hirunter weiters tein Bebenden, Go möchte es einiger fernern Bollmacht von der Catholifden Liga nicht von nöthen thun. Bere aber eine folde heimbstellung ber Ren. Mait. nicht geschehen, murde ber herr Generalleutenant von Irer F. G. vernehmen, wie bann bas Berd alfo gu fagen, daß die Catholischen Chor-Rürsten und Stände barein verwilligen, bamit nicht hernach ex integro mit benfelben gehandelt werben muße. 3nm fall nun hierinnen eine Berficherliche Gewiftheit vorhanden, fondte mann fich besto ebender mit bes herrn Generalissimi Fürftl. G. inn Tractaten einlagen. Solte es aber hieran ermangeln, und bie Sandlung allein mit Brer Key. Mait. fürgenommen werden, hat mann sich bedächtlich zu erinnern, wie Bre Ren. Mait. hiebeuor felbst zu mehrmahlen von fich geschrieben: Sie föndte ben Catholischen Chur-Kürsten und Ständen bero Recht nicht vergeben, die hetten ein Jus quaesitum, welches Ihnen wieder Ihren willen nicht zu entziehen. Woltte mann hiertegen repliciren, es wurde 3rer Fürftl. G. an Mitteln nicht ermangeln, die Catholischen zu Annehmung bes Bertrags zu zwingen, Go hat mann zu bebenden humanorum casuum varietatem, und wie leicht unversehene Menschliche Falle fich begeben, barburch bas ganze Werd, fo flüglich und weißlich es auch angefangen, ploglich vber einen hauffen geworffen werden fondte, Doch wirdt ber berr General Leutenant vernehmen, mas Ire Fürfil. G. ber herr Generalissimus, bigfalls für Borfchläge thun werbe, und biefelbe feiner Discretion nach reifflich ermegen.

II. Beil noch zur Zeit Seine Churft. Dhl. die Abschidung bero Räthe aus angezogenen vrsachen nicht vor nöthig erachtet, hat der andere Punct dashero seine Erledigung.

III. Wo gemeine Sachen alieno nomine gehandelt werden sollen, psiegt mann zu allererst nach den Personen zu fragen, ob sie ad tractandum Besiehl und Bollmacht haben, welchen Sie zu produciren schuldig, damit mann wisse, ob die Dandlung sicherlich und cum effectu sürgenommen werden könne, Wieviel weniger wirdt mann inn dieser vberwichtigen Sach zu versdensen, daß man des herrn Generalissimi Fürstl. G. ersuche, dero Kenserliche Plenipotenz sürzu weisen, Dann es haben gleich Ihre F. G. einen so general weit umb sich greissenden illimirten Gewaltt, circa belli administrationem, als Sie immer wollen, muß doch ein rechtes wolgelegtes vnbewegliches Fundament, die Friedenstractaten anzutretten, vorhanden seyn, die Plenipotenzen such enges Verstandts und Rechtens, und laßen sich vsf andere darinn nicht ausgedruckte Händel und Sachen aus diesem Kürwandt, daß es Dependentia, connexa, in generalitate comprehensa, in causis praesertim arduis et irreparabilis praejudicii nicht sicherlich extendiren.

IV. Zum fall nun die Bollmacht limitata, Go fan Sie auch keinen illimitatum effectum haben, Sondern ber Effect mus reguliret werden nach

seiner causa, vnd consequenter musten Ihre Fürstl. G. in terminis der Vollmacht verbleiben, Wolten Sie dieselben vberschreitten und weiter gehen, hette es keinen bestandt, würde nullitatis vitio laboriren, und bloß ben der Key. Mait. stehen, solches zu belieben und vor genehm zu halten oder zu verswerssen.

V. Hetten aber Ire Fürstl. G. ganz keine Bollmacht in specie auff güttliche Tractaten gerichtet, würde das wergt weit sorglicher und gefährlicher werden, weil zu besahren, daß die Rehserliche, und der Catholischen Stände Ratisication nicht erfolgen möchte, Do dann Seine Churst. Durchl. mehr nicht, als allerhandt beschwehrliche Nachrede darvon zu gewartten, auch deß wegen einige Bersicherung nicht haben würden. So lange der Generalissimus am Leben und das Generalat behielte, möchte er zwar vest darüber halten, Trüge sich aber mit Ihme ein Fall zu, oder das Commando vber die Armée würde von Ihme genommen, stünde mann dieses ortts ganz bloß.

VI. Bon des Herzogs zu Fridlandt privat-offenten und disgusto haben Seine Churst. Durcht. keine Wissenschafft, Sehen Ires theils einzig und allein, als ein hochtöblichster Reichs Chursuft, und alter Regent, vsf das Publicum, vsf die Beruhigung des heitigen Reichs, und salutem totius populi. Hirzu wissen und ersehen Seine Churst. Durcht. kein ander zureichendes Remedium, als die restaurir- und herwiederbringung eines bestendigen, ausstrechten, ehrelichen, sichern Universal-Friedens, Zu diesem Gottseligen Zweck haben Sie bishero collimiret, inn allen Iren Rathschlägen, Auen und Bornehmen, Bud in solcher Christichen und löblichen intention gedenken Sie mit GOTT bestendig zu verharren. Es seind zwar von der Key. Mait. Ire Churst. Durcht. hartt beseidiget, welches Sie auch, die Rettungswaffen zu ergreissen und dishero zu continuiren bewogen und veranlaßet, Aber darumb einen immerwehrenden Kriegs zu sühren, auch ein und das andere hauß zu ruiniren nicht gemeinet.

VII. Seine Churfl. Durchl. verfiehet fich des herrn Generalissimi &. B. Sie werde genglich intentioniret und bemuhet fenn, bas Saubt und Blieber wiederumb mitteinander vereiniget, und bardurch bas heilige Rom. Reich in Ruhe und Sicherheit gefezet werden. Nachbem aber zu erreichung biefes Imede hiebenor gewiße Buncta, ale Conditiones Pacis, jufammen getragen. und inn ein Corpus gebracht, folche auch von vielen vornehmen Chur- und Fürsten vor billich geachtet worden, Seben Seine Churfl. Durchl. am liebsten. daß folche von den herren Catholischen ingesampt, und sowohl dem Saupt als Gliebern, gebilliget und eingegangen werden mochten, Inmagen bann ber herr Generalleutenant hierienen feinen eufersten vleiß anzuwenden nicht onterlagen wirdt. Solte aber in alles nicht zu erheben fenn, werden zwar auff bem eusersten fall, und allgemeiner Rube willen, Seine Churfl. Durchl. thun, was zu thun möglich, auch Ehren und Gemiffens halben tegen GDTE und ber werthen Bofteritet verantworttlichen. Beil aber folche Buncten biefelbe nicht allein, fondern die famptlichen Evangelischen Stände concerniren, halten Sie für rathfamb, wann Ire Fürstl. G. ber Bergog zu Fridlandt 2c. etwas difficultiren murde, daß Seine Churft. Durcht. begen auff ber angelegten Boft eilends berichtet werbe, als bann Gie fich nach befindung ferner erfleren. und resolviren wolten.

VIII. Bnb nachdem Seiner Churst. Durcht. intention bahin gerichtet, bem heiligen Römischen Reich ben lieben Friede wieder zu bringen, und die grausame Kriegsflamm barinnen zu dämpssen, Wünschen Sie nichts mehrers, als das alles durch friedliche, freundliche, güttliche und schiedliche wege beygeleget werden töndte, und kein Theil zu ergreiffung des Solen Friedens durch die Wassen (daraus gar leicht ein neuer Kriegt entstehen köndte) getrungen werden dürste. Würde aber, do ein Christlicher und Erdarer Friede gescholssen, sich Jemand sinden, so solchen nicht eingehen, sondern noch grössere und weitere Buruhe im Römischen Keich erwecken woltte, werden Ihre Churst. Durcht. kein dienliches Mittel, denselben hirvon abzuhalten, unterlaßen, und hierinnen gerne treulich mit cooperiren helssen.

IX. Doch köndte Ihre Churfl. Durchl. wann es gleich zu einer zusammensfezung ober beytrettung kommen solte, das Commando voer dero Armée nicht aus handen geben, oder einen Frembden einreumen.

X. Gebe GOTE Gliid, daß alles zu Seiner Churfl. Durchl. vnb ber andern Evangelischen vnnd Protestirenben Stände gutem Contento seine richtigkeit erlangte, Milfte ben ben Catholischen die approbation des Schlusses zuerst begehret werden, dann wann solches nicht vorher erfolgete, hette mann kein fundament inn die Evangelischen und Protestirenden Stände zu tringen.

XI. Do Fre Churst. Durcht. zu Sachssen zc. die Tractaten mit dem Berzog zu Friedlandt allein antretten solten, müsten Sie desto behutsamer versahren, und mit dem Schluße sich nicht übereilen, Dahero wol der sicherste Wegt sehn würde, daß mann für allen Dingen des Herzogs zu Friedlandt eigentliche Intention, Und ob auff die bewusten Puncta er zu tractiren, auch wie weit derselbe einen und den andern Punct inn Bollmacht einzuwilligen gemeinet, vernehme, Alßdann wolten sich Ire Churst. Durcht. nach befindung ferner dergestaldt erkleren, daß Ihr friedliebendes Gemüth genugsamb daraus zu verspüren sein solte.

XII. Beil ber Zwölffte Punct vor Kriegserfahrne gehöret, wirdt ber herr GeneralLeutenant Seiner Churfl. Durchl. vernünfftiges Bebenden unterthenigst eröffnen, ob die Bereinigung beeber Arméen, wann zuvorn ein gewisser Schluß gemacht, und eine richtige Bergleichung getroffen, zu rathen, und was darbeh für praecautiones inn obacht zu nehmen, Alsbann wollen sich Seine Churfl. Durchl. ferner hierauf resolviren.

XIII. Wie ben bem Achten Punct gedacht, wünschen Seine Churfl. Durchl. daß der Kriegk gänzlichen auffgehoben werden möchte, Dahero Sie nicht gerne wolten, daß im Römischen Reich weitere KrigsEmpörungen erwecket, noch Seiner Churfl. Durchl. Churfürstenthumb und Landen mehr Berberbligkeit zu gezogen werbe. Do mann aber im Hauptwerck einig, würde sich pro re nata hierinnen auch wohl eine resolution finden.

XIV. Wenn ein allgemeiner Fried, vermittelst des herrn Generalissimi Cooperation im heiligen Römischen Reich auffgerichtet und wol bevestiget würde, köndten von Sr. Churst. Durcht. Irer Fürstl. G. eine billiche rechtmeßige Recompens wol gegönnet, Es müste aber dieselbe ad termirnestatis et possibilitatis reducirt werden und also beschaffen senn, 'kegen dem heiligen Reich und der Posserität verantwortslich, und t

geliiden und Protefirenden Churfürfien und Ständen mabbruchig und unnachteilig.

Belches Seine Churfl. Durchl. bero herrn Generalleutenanten gur gnebigften Antwortt, auff bie von 3hme vberreichte Puncta, vermelben wollen, Bud feind temfelben mitt Churfürstliden gnaben wolgewogen.

Signatum Dreften am 3. Februarij Anno 1634.

## Des herrn Gen. Leutenante Arnimbe fernere Grinnerung in eglichen Puncten.

Bbergeben am 4. Febr. 1634.

- 1. Dieweil &. Cuhrft. D. gebanden bahin gehen, daß ohne der h. Catholiichen Bolmacht nicht zu tractiren, halte 3ch vnvorgreiflichen davohr, so mune man sich begen ehe hingeschiete erkundigen, den wen man alfdan zuhr nelle borin scrupuliren wollte, wurde es nuhr allerhandt offension gebehren,
- 2. Dieweil es so Wichtige sache, darauff wie S. Cuhrfl. D. hochvernunftig Telbit bekennen, die wolfart des h. Rom. Reichs beruhet, dahero mit großer Bohrsichtigkeit darin zu versahren, dieselbe sich auch schwehrlichen ben einem menichen befinden, Ich auch bevorab meine geringschehigkeit darin gern bekenne, woltte wol die Zuordenung eines von ihr D. Rahts und also die resolvirung dieses puncta von noten sein.
- 3. Dieses were Zwahr eine vnnotige frage von mihr gewesen, Wan 3ch nicht auff des Herzogen zu Fridelandt persohn und humeur gesehen, Wan darauf zubestehen verbleibt es billig dabei,
- 4. Hierin habe Ich baraufi gezilet, wan die Bolmacht so enge Berschrendet, daß man sehe die conditiones ben ihr Kan. Man. nicht zuerheben, Ihr f. g. herr Generalissimus sich aber solche Einzugehen bemechtigen und zubehaubten verbinden woltte, ob solches nicht zu acceptiren, denn da dieser punct so stricte zu obseruiren, hette Ich meines teiles wol geringe hoffnung zum friben.
- 5) hirein ist bijes mein absehen, wan ber Herzog zu Fribesandt sich bie authoritet zu tractiren nehmen, oder gewißer puncta halben mit Ihr Churst. D. vereiniget, vnd solche nebenst ben Evangelijchen, wider alle so sich benen wiederlegen zu behaubten verobligiren woltte, ob solche von ihme an zunehmen.
- 6. Bei dieser resolution habe Ich meines teiles nichts zuerinnern, sondern ist vohr hochsoeblichen dieselbe zu achten und zu wunschen, daß nuhr bergallen solches Christliches Vohrhaben sich erzeugen mochte, Wan aber der Herzog zu Fridelandt auf solche gedanden gesallen, und zubesorchten, wan man ihn ganz damit abwiese, daß er sich an Franckreich und Schweden hangen mochte, so wehre hirein gemeßener beseilg hochnotigt, Ob man sich bemuhen soltte, ihn auff einen besern wegt zu suhren, damit man nicht neue suspicion auff sich lnde, und Ihr Cuhrst. D. gant Entblösete,
- 7. Es ist S. Cuhrst. D. befant, Wie hart ber Bergog zu Fribelandt nicht alleine in die tractaten bringet, sondern auch zum schluß Gilet, so ift es S. Cuhrfl. D. hirmit heimgestellt, Ob sie in ben schwersten puncten, bo-

rein man fich befurchtet, es anflehen mocht, wie weit folche zu moderiren Erkleren wolte, bamit burch ben vielen hin und wieder schicken Er zu keiner ungebult bewogen,

- 8. Daß S. Cuhrst. D. daß ienige waß geschloßen zubehaubten, wnd barin dem Herzog zu Fridelandt zu assistiren sich anerbeut, wil woll aufgenommen werden, Wirdt auch propter commune periculum hochnötigk sein,
- 9. Des Commando halben, Berstehe Ich also, wan ohne ihr Churst. D. kegenwart, die armee behsahmen, Ob die ienigen, so dabei, ihme den h. Generalissimo als dan obediren soltten, den Er wurde nicht gerne eine Competentz leiden,
- 10. Dieses woltte woll ber sicherste wegt sein, bieweil aber ben Catholschen eben bie consideration, So E. Cuhrst. D. hochvernunftig angezogen, benwohnen wirdt, so muste gleichwoll hirein ein Medium gefunden werden, welches ben keinem tehll strack zu ansangs, nicht ein schebtliche suspicion gebehren mochte,
- 11. Wie S. Cuhrfl. D. es ben bijem puncte gefelligk, muß es billig babei verbleiben,
- 12. Diesen punct verstehe Ich also, Wan der Herzogk zu Fridelandt, Im fall der schluß des fridens so geschwinde nicht konte gemacht werden, die vereinigung der Armeen auff die Weiße Wie ers vohrmahlen begehret, suchete, Ob man sich nochmalen so generaliter mit ihme einzulassen oder alles diß zu gentzlicher hinlegung der sachen, außschlagen soltte,
- 13. hirein feind billig bes herzogs zur Fribelandt gebanden, erstlichen zuvohrnehmen, und S. Cuhrst. D. unterthenigst zuberichten, und berfelben resolution alt ban darauff ferner zu erwarten,
- 14. Es wirdt zwahr Ihre st. g. ber Herzog gu fribelandt baran nicht zweiseln, Wan burch seine bemuhung baß H. Rom. Reich in ruhe gesetzt, Daß E. Cuhrsürst. Durchl. ihme ein billige recompens woll gonnen werden, Sondern wißen wollen Ob E. Cuhrst. Durchl. ihme auch dazue wollen be-hulstichen sein.

## dat. Dreftben ben 5. Febr. 1634.

Des Durchleuchtigsten Churfürstens ju Sachssen vnd Burggraffens zu Magdesburgk zc. Resolution vff bes herrn GeneralLeutenants Hanns Georgens von Arnimb zc. anderweit vberreichte wolmeinende Erinnerungs-Puncta.

## Auff ben 1. Bunct.

Sehr gut, nüzlich und nöthig were es wol, do der herren Catholischen Stände Bollmacht ben ber handt, Dieweil aber baran nicht ohne vrsach ge-zweiffelt wirdt, muße die Handlung und kunfftiger Schluß uff der Catholischen Stände Ratification gestellet, des Herzogs zu Fridlandt Fürstl. G. auch ersucht werden, zuversprechen, daß binnen einer gewissen Zeit dieselbe eingesichafft und zu wege gebracht werden solte.

#### Auff ben 2. Bunct.

Seine Churft. Durcht. halten sich versichert, der herr Generalleutenant werbe zu den vorstehenden Tractaten keiner adjunction bedürffen, Seine vornehme Qualiteten, Geschickligkeit und rühmliche Experienz seind bekandt, und wissen Ihn dieser Sach, und Sr. Churst. Dhl. also affectioniret, daß er nichts einreumen wirdt, darauß der wahren Evangelischen Kirch, dem Römischen Reich, und Sr. Churft. Durcht. und dero Landen und Leuten einiger Nuchtheil erwachsen köndte, Laßen er derwegen ben voriger Resolution nochmals gnedigst bewenden, und haben das gnedigste Bertrauen zum herren GeneralLeutenanten, er werde diese Mühewaltung aus vorigen angeführten Brsachen allein guttwillig über sich nehmen.

## Auff ben 3. Punct.

Seine Churst. Dhr. sehen nicht, warumb des Herzogs zu Fridlandt Fürstl. G. empfinden solte, wann gebethen würde, die Kehserliche Plenipotenz fürzulegen, Dann Herzog Franz Julii Fürstl. G. inn vnlengst vberreichten Memorial attestirt, daß die Röm. Key. Mait. dem herrn Generalissimo zu dieser handlung Plenipotenz und Bollmacht allergnedigst auffgetragen. Darumb werden Ire Fürstl. G. dieselbe ohne einig Bedenden gerne exhibiren und vorlegen, und Ir nicht laßen zu wieder seyn, daß der herr General Leutenant darvon vidimirte Abschrifft nehmen müge.

## Auff ben 4. Bunct.

Weil die Röm. Ken. Mait. Frer Churft. D. fren stelleten, mit des herrn Generalissimi F. G. biß off dero ratification schliessen zu laßen, vermeinten Sie, wann er den Schluß off den scopum, auff welchen Fre Churft. Durcht. zu Sachssen 2c. dero Absehen iederzeit gehabt und noch hetten, richten, vnd solchen Schluß alsdann behaupten wolte, es soltte dieses nicht auszuschlagen sehn.

## Auff ben 5. Bunct.

Wann die Puncta zu Irer Churft. Durchl. vnd ber ganzen Evangelischen Barthen bestem gereichten, vnd ber herr Generalissimus wolte big vff ber Ken. Mt. Ratification schließen, die Conclusa auch gegen dieienigen, so sich wiederlegten, behaupten, Achten Seine Churft. Durchl. darfür, daß solches acceptiret werden köndte.

#### Auff ben 6. Bunct.

Seine Churfl. Durchl. laffen Ihr gefallen, daß der herr General-Leutenant vff den in diesem Punct exprimirten fall sich alles vleißes bemuhe, und ihm angelegen sehn laffe, Seine Fürftl. G. vff einen beffern wegt zu fuhren.

## Auff ben 7. Bunct.

Beil Seine Churfl. Durchl. noch jur Zeit nicht miffen fan, was an ben auffgesezten Buncten bes Herzogs ju Friblandt Fürfil. G. belieben ober

difficultiren möchte, Weren Seine Churft. Durchl. ber Gebanden, es könbte Ihre Excell. der herr GeneralLeutenant, mit Sr. Fürstl. G. dem herrn Generalissimo, von Puncten zu Puncten gehen, vnd dieselben ingesampt zu erhalten sich bestes vleißes bemühen, Do aber beh etlichen angestanden werden solte, Seiner Churst. Durchl. also fort vff einmahl, welche gewilliget, vnd worbeh etwas erinnert, auff der angelegten Post vnterthenigsten Bericht einsichiden, So were Seine Churst. Durchl. des gnedigsten Erbiethens, sich also zu resolviren, daß die Tractaten darumb nicht solten removiret vnd auffgehalten, weniger zu vielen hin vnd wiederschiden, zu Ihrer Fürstl. G. verdruß, anlaß gegeben werden,

#### Muff ben 8. Bunct.

Bum fall mit dem herrn Generalissimo vber die wegen Seiner Churft. Dhl. übergebene Puncta, mit Seiner Churft. Dhl. beliebung ein Schluß gemacht werden wirdt, wollen Sr. Churft. Durchl. sich bemühen, den Schluß in seine krafft vnd würdlichkeit bringen zuhelffen.

#### Auff ben 9. Bunct.

Welcher maßen Seine Churfl. Durchl. sich des Commando halber mit der abgeleibten Königl. M. in Schweden glorwürdigsten andendens vereiniget, Also werden sich Seine Churfl. Dhl. hierinnen gegen Ihre Fürstl. Gn. dem Berzog zu Fridlandt, wann es zum Schluß kommen, vnd alles richtig, zuerzeigen vnd zubequehmen wißen.

#### Auff ben 10. Bunct.

Wann die Rey. Mait. ber Bergog zu Friedlandt bahin disponiret, baß Sie ben Schluß ratificiret, wirdt ein und ber andere Theil, besto ehe zu bewegen sein, sich bem Schluß zu accomodiren.

#### Auff ben 11. Punct.

Seine Churft. Durcht. haltens barvor, bag Ihr ber Schluß zunorher vff ber angeordneten Bost zu vbersenden und ber herr Generalissimus dasin zu disponiren, Ihme einen kleinen verzugk in einer so hochwichtigen sache nicht zu wieder sein zulagen.

#### Auff ben 12. Bunct.

Reine vereinigung vnd conjunction ber Arméen wirdt geschen können, es seh dann erst der Fried gemacht, und etwas gewisses unnd bestendiges gesichlossen, und werden Seine Churst. Durcht. sich alfdann darüber ferner, mit dero Generalen und Obersten vernehmen.

#### Muff ben 13. Bunct.

Seine Churfl. Durchl. feind der meinung, es könte dieser Bunct differirt werden, und daß am rathsambsten sen zunorn zuerwartten, wie die Friedenstractaten ablauffen werden.

## Auff ben 14. Bunct.

Seine Churst. Durchl. wollen erst gewertig sein, was ber Herzog zu Fridland vff Ihrer Churst. Durchl. Postulata ber begehrten satiskaction wegen ber Repserlichen richtigen gestandenen, vnd versicherten Schulbforderung vnd sonsten sich resolviren werde, vnd sollen hierauff Seiner Churst. Dhl. Forderungspuncta specificirt werden. Wird sich nun Ire F. gn. wol resolviren, werden auch Seine Churst. Durchl. wiederumb sich zu demienigen, so Christlich, erbar, billich, ihren Mitglaubensgenoßen vnschälch, thunlich vnd verantwortlich, willig erfinden laßen. Doch müsten Sie vor allen Dingen wißen, was dann Ihre Fürstl. In. vor eine recompens begehrten. Signatum Dresben den 5. Februarij Anno c. 1634.

## III.

# Aus den spanischen Papieren in Bruffel.

 Relacion dada al conde de Oñate por fray Diego de Cuiroja del viaje que ha hecho à Bohemia, en enero de 1634.

#### (Para embiar al S. Infante.)

En execucion de las órdenes de V. E., llegué á Pilzen, jueves 5 deste, á medio dia. El mismo, á la tarde, tube audienzia del duque general, à quien hallé en la cama algo indispuesto: dile la carta del Emperador, y, en conformidad della y de las instruciones de V. E., le encarecí mucho la importanzia y necessidad de haver de passar la Alteza del Sr Cardenal à Flandes con la mayor brevedad possible. Hízele dueño del como, quando y por donde, assegurando que el disponerlo y facilitarlo seria uno de los mayores servicios y que mas estimaria el Rey nuestro señor, y con que mas le podria obligar. Apuntéle lo que cerca dello aquí se havia discurrido sobre lo que el sor Duque de Feria havia propuesto, subordonándolo todo á su parezer y elecion, por la mucha satisfacion que S. M. y sus ministros tienen del, y la confianza que hazen del buen zelo que siempre ha mostrado al servicio de S. M., á quien debe toda buena corespondenzia, por lo que S. M. hasta aquí ha procurado continuar con él, y por lo que siempre ha inclinado à sus mayores aumentos y grandeza: de que le podria yo hazer fee jurada, por lo que en encarecidas cartas de S. M. havia visto en muchas ocassiones, anssí escritas á mi como á otros ministros.

Despues de haverme oydo con atencion, y respondido con corteses cumplimientos á la confianza que dél se hazia, y satisfacion que se mostrava tener de su buen zelo en lo tocante á la materia, confessó con mucha ponderacion la importanzia y necessidad de la yda de S. A. con la mayor brevedad posible; pero, en lo tocante al como y por donde, me propusso de repente muchas difficultades, á su superables. Procuré revencérselas todas, lo mejor que dome por combencido de ninguna; y despues de hav gran rato en el casso, viendo que no daba nada de con muestra de sentimiento: "Al fin el Rey mi se

. . 64

366 Analeften.

nada que esperar de lo de por acá en ningun tiempo, pues en todos y en quanto se le offreciere, es fuerça de haverse de topar con difficultades de consideracion, y no tratando de atropellar por ninguna, es fuerça haver de dar la negativa á quanto de parte de S. M. se pretendiere."

Con esto me quedé mesurado, dando á entender en el semblante mi mucho sentimiento y poca satisfacion con que quedava de la plática, sin haver querido entrar yo en ninguna de muchas qu él procuró introduzir. Y advirtiéndolo el duque, resolvió para el dia siguiente la ressolucion, diziendo que pensaria mejor en ello, y lo consultaria con el maesse de campó, general Hilo, y con el tenientecoronel de Aldringuer, que se hallava allí. Advertile que la consulta era peligrosa, por el secreto que se requeria; respondióme que les propondria solamente la marcha de cavallería, en este tiempo, para jornada larga, sin dezir á donde ni á que. Con esto, á cabo de tres oras, me despedí, dexándole, á mi parecer, algo confusso.

El dia siguiente, y el otro despues, le hallé afirmado en las mismas difficultades, dándome por última respuesta que yo las propusiesse al Emperador, y como él, en conssideracion dellas, hallara por impraticable por aora la jornada, en el modo y por donde se le proponia; que su parecer era que S. A. dilatase su viaje hasta pasada pasqua, y que para entonces se concertase con el conde Phelippe de Mansfelt (que se halla aora en Viena y va á governar las armas cesareas hacia las partes del Vezer, Saxonia inferior y Vesfalia), que, con las tropas de cavallería que pudiere, pase de repente á Lucemburc, y juntándose con algunas de Flandes atraviesen la Lorena, y entendiéndose con S. A. el sor cardenal infante, vengan á encontrarse en los confines de Alsacia, hacia donde podrá S. A. acertare con las tropas del cargo de Aldringuer y con las mas que S. A. pudiere juntar. Esto le parece lo mas seguro y praticable, y en que se podrán facilmente superar las difficultades que se offrescieren.

Las que me propuso para lo demas fueron: primeramente, quanto al camino por Franconia, desde Egra á Colonia averse de atravesar mas de cien leguas todo per pays de enemigos, donde no tenemos ni una sola plaça, y no pudiendo la cavallería hazer en este tiempo de quando mucho dos leguas y media al dia, seria largo el viaje, y tendrian los enemigos que están por aquella parte, lugar para poder á su salvo, juntándose de los presidios y quarteles, dar de refresco sobre los nuestros, que cansados y en número mucho menor del que ellos pueden con facilidad juntar, irian expuestos á una rota; y S. A. no poderse retirar ni donde acoxerse; y dado casso que por gran suerte pudiese pasar S. A. hasta Colonia con la cavallería, sin dar lugar á que el enemigo pudiese salir al paso, la vuelta por lo menos seria del todo imposible, particularmente haviendo de bolver de necessidad tan desecha que quiça no seria la mitad, y essa cansada de tan largo viaje, en tal tiempo y sin reposso: ansí que por estas y otras consideraciones semejantes tiene por intratable la plática de aquel camino.

Quanto al de Alsacia, de modo que lo proponia el duque de Feria, dice el general que le tuviera por mas seguro, y praticable desde luego, si la cavallería se hallara acia aquellas partes, pero que, haviendo de caminar desde los quarteles donde se halla hasta Brisac mas de cien leguas por la buelta que han de yr dando respecto á aber de vaxar á pasar el Danubio por Pasau, y en tiempo tan riguroso y por pais de los de mayores inclemencias de Alemania, tiene por impossibile que llegase allá la mitad, y essa tan destroçada que en muchos dias no podrá S. A. servirse della: con que se hallaria en mal pasaje.

Demas desto, dize que los enemigos que están hazia aquellas partes y riveras del Danubio pueden facilmente juntar doze ó catorze mil cavallos, con que saliendo al passo, á esta cavallería seria difficultosso escapársele, y mas haviendo los enemigos de caminar poco, y pudiendo ser muy presto avissados. A todo lo dicho añade que, sacándose de su armada seis mil cavallos effectivos, no le quedarian dos mil arriva en ella (estando tan lexos Galasso con tantas tropas): con que quedarian los quarteles de la infantería á poligro de ser rotos, y de entrar los enemigos á alojarse en Bohemia, y hazer en ella y en los demas paises hereditarios grandes daños.

En consideracion destas difficultades funda su parezer, Subordinado á lo que el Emperador determinare, despues de haverlo bien considerado: y esto me repitió algunas vezes. Con que me despedí dél, el savado á la noche, y me partí el domingo al amanescer, con poco crédito en la resignacion que hazia de su parezer, sujetándole á lo que el Emperador determinase, si ya no fuesse en caso que con affecto él dexasse el cargo y se retirase del todo, como aquellos tres dias me havia dado á entender con atestadas exageraciones. Que es quanto se me offrece tocante á mi comission.

Guarde Dios á V. E. como desseo. De La Celda, 16 de enero 1634.

2. Copia de carta del conde de Oñate, escrita á S. M. en 21 de hebrero 1634.

## (Para embiar al S. Infante-Cardenal.)

Señor, El Emperador ha resuelto de yr en persona á Budbais, y la instancia del S<sup>or</sup> rey de Ungria ha sido tanta para yrle acompañando, que al fin ha venido en ello, y mañana parte el conde de Trautmenstorff á abocarse con el cardenal de Estrigonia y palatino de Ungria, para ver si se puede dilatar la dicta de aquel reyno (que se havia de començar á los primeros del mes que biene), ó bien yrla á tener, en nombre del Emperador, el S<sup>or</sup> archiduque Leopoldo.

El señor Rey y Reyna, de órden de S. M. Cessarea, me han apretado, mas de lo que yo sabré decir, sobre que socoriese al Emperador, con lo mas que pudiese, para ayuda á dar una paga al exército, que hacen cuenta montará un millon de florines. Y como el duque de Fridlant se halla con dinero, y hará lo estremo para atraer á si la mayor parte del exército; si me hallara sin caudal, no dejará de hazer algun socorro considerable; faltándome los medios. Los que se toman para suplir á esta necesidad son 200 mil florines, que yo he retenido algunas semanas, resistiendo á varias inportunaciones, y aun quejas, que ha havido para sacármelos, despacharáse á Nápoles, con órdenes para que el feudo de Ponblin se dé á los Apianos, si dieren prontamente el dinero, y sino al príncipe de Venosa, y que se remita luego el dinero. Y porque alegavan estar todo consignado, offreci de dar yo los 60 mil florines que me havia consignado el Emperador en esta partida, para que con este exemplo se pudiese apretar á los demas asignatarios, para que hagan lo mismo. El Emperador lo ha acetado, y mostrado agradecer: y sobre este effecto se buscará aquí todo el dinero que se pudiere hallar.

Señor, la ocasion no puede ser mas apretada, pues es cierto que sino se hubieran cortado los pasos á Fridlant, por lo menos hechará al emperador de Alemania en todo el mes que viene, y si agora pudiere obtener que le siga parte considerable del exército, le hará mas estimado de los enemigos, y se harán mayores sus fuerzas, con deminucion de las del Emperador que tanto necesitavan de aumentarse. Para suplir esto, no pueden llegar á tiempo las provisiones y órdenes que V. M. mandare hazer sobre este despacho; mas como no puedo vo saver lo en que habré de empeñar la real authoridad y crédito de V. M., para reparar que no se caiga todo, y como tras esta ocasion viene inmediatamente la de disponer este exército para la campaña que viene, me ha obligado á suplicar á V. M., con la instancia que pide su mayor servicio, se sirva de mandar se acuda á esto con el esfuerzo estraordinario que pide la necessidad. Y V. M. no estrañe el pedir ahora aun mayores sumas de las que digo en este despacho, pues, como sobrevienen acidentes tales y tan inpensados, con ellos crece el aprieto y la necessidad: y assí es forzoso representarlo á V. M., para que con su real grandeza lo ampare, pues es cierto que despues de la misericordia de Dios no ay otro en el mundo.

Nuestro Señor guarde la Real y Cessarea persona de V. M. muchos años, como la christiandad ha menester y sus criados deseamos. Viena, à 21 de hebrero 1634.

# 3. Carta del conde de Oñate al Cardenal-Infante de 21 de hebrero 1634.

Serenísimo Señor, en todos mis despachos he avisado á V. A. lo que aquí se ha ydo juzgando y sospechando de las acciones y intentos del duque de Fritlant, y particularmente de la plática que hizo á los officiales del exército, quando el Emperador le mandó bolviesse á socorrer al duque de Baviera, dándoles con ella motivo para escrivir á S. M. Cessarea: lo que entonces avisé á V. A. En la junta que despues hizo en Pilsen, descubrió mas su dañada intencion, porque, si bien la combocó con pretexto de querer renunciar el generalato de las

armas, ya tenia dispuestos la mayor parte de los cavos y officiales á instár en que no las dexase, protestando y prometiéndole de no querer admitir otro general: á lo qual quiso que se obligasen por escrito, y llegó esto á tanta declaracion que no quisso consentir en el papel una claúsula en que reservavan que esta promessa se havia de entender en servicio de S. M. Cessarea, y assí la mandó borrar. Y huvo sobre ello grandes debates, por la instancia que algunos hizieron en que no se omitiese esta claúsula; pero finalmente lo firmaron sin ella en un gran banquete que se hizo en casa del coronel Lilo; á quien havia cometido esta negociacion.

Poco antes desto, me havian hecho honrra algunos de los principales cavos del exército del Emperador de fiar de mí el secreto de lo que havia de passar en esta junta, y de las maquinaciones que traya Fritlant en deservicio de S. M. Cessarea, para que yo le desengañase y se procurase encaminar el remedio. Y assí por mi medio lo vino á entender todo S. M. Cessarea, y á saver con evidencia la infidelidad con que procedió en los trutados del verano passado, que todos yvan endereçados á los fines y intereses particulares del duque, y á irreparable dano y deservicio del Emperador, que tenia tratados con la corona de Francia, y ya señalado personas para embiar á Roma y á otros potentados de Italia á disponer una comocion universal contra la casa de Austria; que llamava á Arnheim y Francisco Alberto de Saxonia con yntento de concluyr la paz con los dos electores de Saxonia y Brandenburg, haciéndoles qualesquier partidos, á trueque dé que le diessen sus armas, para con ellas, y las que tiene, hazerse elegir rey de Bohemia, obligar el Emperador á salir de Alemania, y en summa fundar su fortuna y grandeza sobre la ruyna de S. M. Cessarea y depression de la casa de Austria.

Huvo despues avisos de diferentes partes, y yo los tuve de Bohemia y Saxonia, correspondientes á este: y assí desengañado el Emperador de lo que podia fiar del duque, y temiendo lo que podria concluyr ó declarar en la segunda junta que havia combocado de los cavos, por haverse de hallar tambien en ella los comissarios del enemigo, despues de havarlo consultado en una juntilla en que me mandó intervenir, embió órden secreta á los cavos fieles para que, con ocassion de yr á la junta, le procurasen prender á él y á algunas pocas personas sus mas confidentes, para oyrle y hacerle su processo sobre los cargos que sele imputavan; embiando al mismo tiempo órden para la forma del govierno del exército, hasta que se dispusiese otra cossa. Y aunque los cavos lo han procurado executar, no se ha podido executar, por haver el duque de Fritlant en este ynterin mudado la guarnicion de Pilsen, introduciendo en la plaza y sa contorno gente y officiales de quienes tiene toda confiança.

Estando las cossas en este estado, se offrezian dos medios: uno el de la dissimulacion, y el otro juntar el Emperador sus fuerças, separando los fieles á su servicio de los que no lo son. El primero no huvo lugar, saviéndose de cierto que Fritlant caminava muy á prissa, p. Mante's Berre XXIII.

y que con mucha brevedad queria yr á Praga, y venir aqu á executar su dañada intencion: con lo qual forçosamente se huvo de seguir el segundo, si bien se anteven los daños, y menoscavo del exército que necesariamente sucederá, y los grandes peligros á que se espone todo. Y assí se resolvieron los cavos á apartarse dél, saliendo de Pilsen con diferentes pretextos: y por mandado del Emperador se an dado órdenes en todas, partes, declarando que S. M. le ha quitado el cargo, para que los coroneles no le obedezan de aquí adelente; y que respetivamente á las provincias donde estuvieren alojados, estén á órden de los condes Galasso, don Baltassar Marradas, Aldringuer, Picolomini y Coloredo, hasta otra dispossicion. Todos estos hazen officios y diligencias para confirmar los officiales y soldadesca en la fidelidad y servicio del Emperador. Y de quien mas se puede temer es del conde Tersca, cuñado del duque de Fritlant, por los muchos regimientos de cavallería que tiene, y tambien de la gente que pudiere descaminar Lilo, porque estos dos son muy confidentes y declurados por suyos: si bien todavía so espera negociar algo por medio de sus tenientes coroneles, con quienes tambien se hazen diligencias. No obstante todo lo qual es de temer que, por poca gente que quede con Fritlant, quedará harto descompuesto el exército del Emperador, y que, si se dexa lugar al duque para dar órden á sus cossas y ajustarlas con los enemigos, sin duda pondrá las del Emperador en gran aprieto.

Ha venido el conde Aldrínguer pare consultar y tomar órden de lo que en este frangente se ha de hazer. El Emperador ha resuelto que las tropas que havian venido á los alojamientos se buelvan á encaminar todas la buelta de Pilsen y de acercarse á Bohemia. Procura seguirle S. M. Cessarea en persona, y el Sor rey de Ungria, para alentar y confirmar los fieles en su devocion, procurar reducir los que aun no se huvieren declarado, intentar contra el duque de Fritlant lo que se pu diere para apagar esta llama en su principio, ó resistir con tiempo á lo que él con ayuda de los enemigos quisiere intentar ó emprender.

Esta es hasta ahora la determinacion del Emperador, de que me embió luego á dar quenta. Háme parecido darla á V. A. con correo expresso, para que, viendo el aprieto y último peligro á que todo queda expuesto, se sirva de mandar acudir y asistir á estas cossas, en conformidad de lo que en otras cartas deste desbacho represento y supplico á V. A., cuya Real persona guarde Nuestro Señor muchos años, como sus criados desseamos. Viena, á 21 de hebrero 1634.

Serenísimo Señor,

Besa los pies de V. A. El Conde de Oñate.

4. Relacion de la muerte de Walenstein y de sus sequaces.

Cuando Walenstain se retiró de Pilsen, gobernara á la saçon en Egra el theniente-coronel Cordon de nacion Escocés, que era uno de los del conde Tersca á quien Walenstain havia dado, pocos dias antes, un regimiento, y órden para yr á tomar la possesion; pero poco despues la tuvo de no partir de Egra; de cuyo presidio era sergente mayor un cavallero irlandés, llámado Lessele, á quien el Walenstain embió á llamar á Pilsen, pero en el camino le encontró que se yva retirando. El pretexto con que cubrió su retirada con estos cavos, fué decirles que, haviendo el rey de Ungria querido salir en campaña y mandar las armas contra el gusto de su padre, se havia dividido el exército en dos parcialidades, y que él sustentava la del Emperador, exhortándolos á quedar constantes en su séguito y obediencia: y como estos officiales no tenian aun avisso de la traycion de Walenstain, ni de haverle S. M. Cessarea quitado el generalato, le bolbieron á assegurar de su fidelidad en el servicio de S. M. Cessarea, y le valió esta treta para que le admitiessen en la plaça sin escrúpulo, si bien le costó despues la vida.

Los discursos que luego tuvo, con quejas del mal tratamiento que recivia del Emperador, y ostentacion del poder y hacienda que tenia para levantar y sustentar un exército independiente de nadie, hicieron reparar mucho en estos officiales: pero despues quedaron totalmente desengañados, quando Walenstain, para alentar y moverlos mas á seguir su fortuna, les mostró par una carta del duque Francisco Alberto de Saxonia que el de Weymar juntava su gente para venirle á socorrer. Conocido su intento y traycion, consultaron los dos officiales referidos, y otro llamado Putler, de la misma nacion, la forma en que se havian de gobernar en este frangente, y despues de considerado por una parte la traycion á que los queria persuadir (en que ellos no havian de consentir), y por otra la difficultad y peligro que tenio el tratar de prender á Walenstain y á los confidentes que llevava consigo, por estar ya tan zerca el enemigo, resolvieron el darles muerte, para librarse ellos de la traycion á que los querio apremiar, y cortar con esto el hilo á quanto havia tramado en desservicio del Emperador. Para ponerlo en execucion, convidó el Cordon á zenar en el castillo á los condes Tersca y Quinsqui y al maesse de campo Lilo, juntamente con el sargente mayor Lessele y Putler, donde al tiempo de los postres entró un capitan de la misma nacion con algunos pocos soldados, con el nombre que tenia concertado á dar la muerte á estos sequazes de Walenstain: como se hizo. Y poco despues se executó, en la ciudad, lo mismo contra Walenstain en su alojamiento, donde le atraversó un capitan con una partesana, diciéndole primero la caussa de su muerte, sin que él respondiesse palabra: ni en el lugar aya havido rumor ni alteracion por

Este es el fin que ha dado la tragicomedia deste prodigio. Y poco despues fué tambien presso Francisco Alberto de Saxonia, que, yguorando lo que havia passado, venia abocarse con él.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

.

-7

•

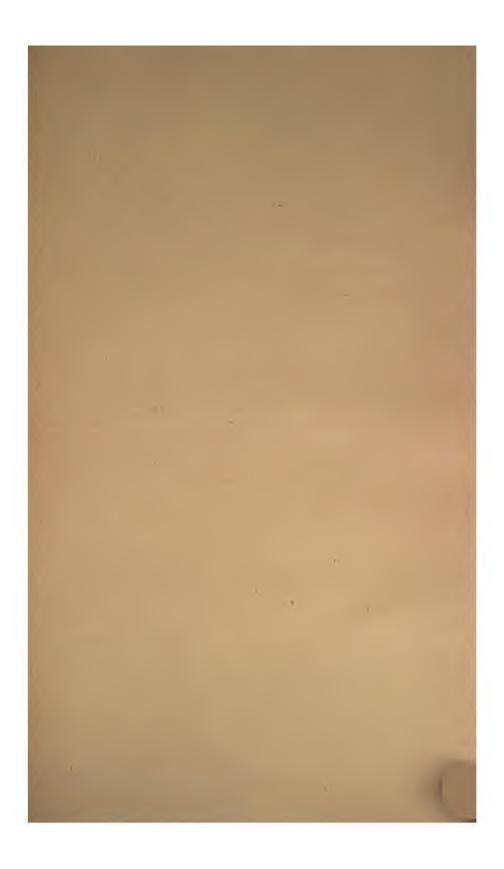





D

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
[415] 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

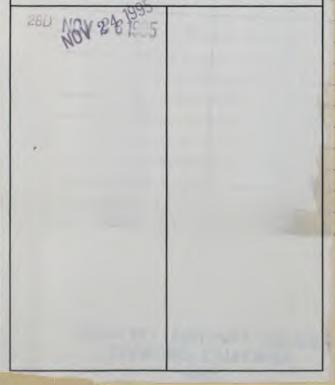

